





#### HARVARD COLLEGE LIBRARY



GIVEN IN MEMORY OF

#### LIONEL DE JERSEY HARVARD

CLASS OF 1915

KILLED IN ACTION

BOISLEUX-AU-MONT, FRANCE

MARCH 30, 1918



# Deutsche Bibliothek.

**──₩₩₩₩** 

### Sammlung

auserlesener

## Original: Romane.

Unter Mitwirfung von

Ludwig Bechstein, Adolf Glaßbrenner, F. G. Kühne, F. Kürnberger, Hermann Kurz, Hermann Marggraff, Theodor Miigge, Wolfgang Mülker, Otto Miiller, Otto Roquette, Leopold Schefer, J. B. Scheffel, Georg Schirges, Lud. Storch, E. Willsomm u. a. m.

3wölfter Banb.

#### John Milton und seine Beit.

Siftorischer Roman

nod

May Ring.



Frankfurt a. M. Verlag von Meidinger Sohn & Cie. 1857.

Drud von Aug. Ofterrieth in Frankfurt a. M.

L. v. Drafch.

## Iohn Milton

und feine Zeit.

## Sistorischer Roman

von

May Ring.

Frankfurt a. M. Verlag von Meibinger Sohn & Cie. 1857. 14495.21.15

HARVARD COLLEGE LIBRARY
IN MEMORY OF
LIONEL DE JERSEY HARVARD
CLASS OF 1915

may. 3,1926

Der Autor behält sich bas Recht ber Uebertragung bieses Romans in's Englische vor.

Drud von Aug. Ofterrieth in Frantfurt a. M.

#### Dem herrn

### K. A. Varnhagen von Ense,

Gebeimen Legationsrath, Ritter u. f. w.

als

Beiden ber bantbarften Berehrung gugeeignet.

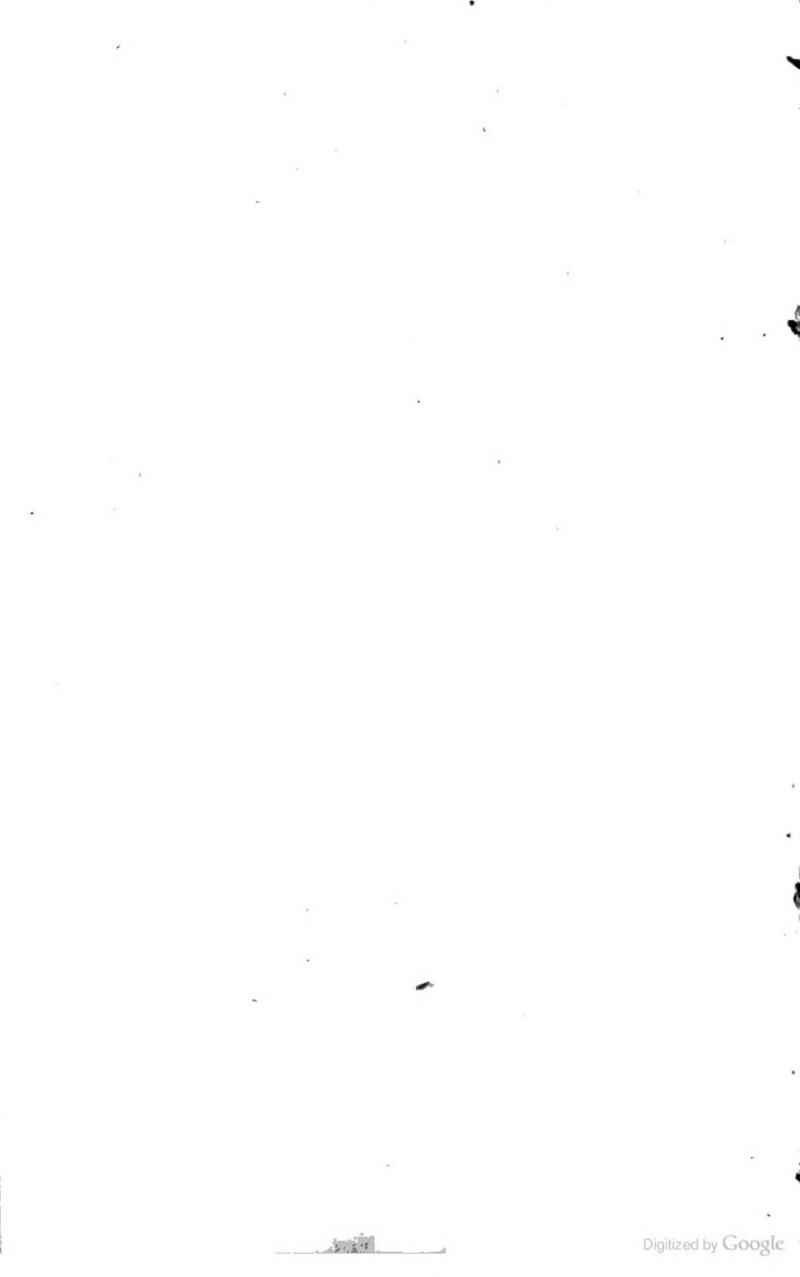

Erstes Buch.

Durch den Haywood-Forst, einen jener prächtigen Wälder, welche einst das alte England aufzuweisen hatte und die auch dort immer seltener angetroffen werden, ritten zur schönsten Frühlingszeit zwei junge Edelleute in Begleitung ihrer Schwester. Sie hatten ihren Verswandten in Haresield, dem edlen Hause der Derby's, einen Besuch abgestattet und kehrten nunmehr nach ihrer Heimat Ludlow-Castle zurück. Ihr Vater war der Graf von Bridgewater und zur Zeit Präsischent von Wales. Er selber stammte von jenem berühmten Rechtsgeslehrten Thomas Egerton ab, welcher unter der Regierung der Könisgin Elisabeth und ihres Nachsolgers das hohe Amt eines Schapkanzslers die in sein spätestes Alter mit Auszeichnung bekleidet hatte.

Gin solcher Abel der Gesinnung und Geburt hatte sich in der bechgestellten Familie fortgeerbt. Die Enkel, eben erst in das Jüng= lingsalter getreten, waren nicht aus der Art geschlagen und die rei= zende Schwester Miß Alice Egerton galt im ganzen Lande für eines der schönsten und liebenswürdigsten Mädchen. Die drei Geschwister blühten gleichmäßig im frischesten Jugendglanz. Eine innige Freund= schaft hielt das Kleeblatt umschlungen und bisher hatte kein Unfall ihren reinen Lebenslauf getrübt; Lust und Freude leuchtete von ihren Wangen und strahlte aus den hellen Augen.

So ritten sie durch den frühlingsgrünen duftigen Forst in sorglos scherzendem Gespräche. Artige Neckereien, wie sie nur die Jugentennt und liebt, erregten ihr frohes Gelächter, in das die Wögel

Waldes mit ihrem lustigen Zwitschern und Singen dann und wann harmonisch einsielen. — Der Vorst von Saywood bestand, wie fast der größte Theil der Grafschaft Beresordshire, in der er liegt, aus einer Reihe wellensörmiger Hügel und Anhöhen, die hier mit mächtigen Buchen und Eichen bewachsen waren. Die Hauptstraße, auf welcher die Reisenden sich zur Zeit befanden, lenkte bald an einer tiesen Schlucht, bald an einem steilen Berg vorüber, von dem ein kleiner Waldbach rauschend niederschoß. Mannigsache Nebenwege kreuzten den Hauptpsad und führten immer tieser in die Wildniß hinein. Dort gab es noch verborgene Stellen, die selten oder nie ein menschlicher Fuß betreten hatte, zu denen noch keine mörderische Art gedrungen war, jungsräusliche Heiligkhümer mit allen Reizen und dem Schauer der einsamen, unentweihten Natur bekleibet.

Solch einen Nebenweg hatten die Reisenden ohne es zu ahnen im Gifer ihres Befpräches eingeschlagen. Gie merkten mahrend ihrer ems figen Unterhaltung nicht, daß fie vom gebahnten Pfade und der be= kannten hauptstraße abgekommen waren. Der wunderbare Zauber biefer schönen Wildniß nahm sie gefangen. Es war so herrlich in ber grünen Da standen jene uralten Gichen, Patriarden ber Stille des Waldes. Schöpfung, welche über ein jungeres Befchlecht von schlanken Birken, Aborn, Rüftern und wilben Kastanien wie fegnend ihre knorrigen Um ihre machtigen Stamme rantte ber schmiegsame Arme breiteten. Epheu leicht empor, wuchsen, grauen Barten gleich, die langhaarigen, filberfarbenen Moofe, wucherten gelbbraune Schwämme und bie ge= heimnisvolle Miftel, eine neue Pflanzenwelt, welche Leben und Nahrung aus biesem feltsamen in die Bobe strebenden Mutterboben sog. ben Spipen ber Aeste leuchteten die jungen röthlichen Triebe zudende Flammen, die Zeugen einer noch immer ungeschwächten Kraft.

Das sind prächtige Burschen, bemerkte der jüngere Bruder Thomas Egerton, indem er heiter auf die Riesen des Waldes deutete. Solch schöne Eichen erinnere ich mich nie hier zuvor gesehen zu haben, obe gleich ich doch mehr als fünfzigmal durch den Hanwood-Forst geritten bin.

Ich glaube in der That, daß wir vom Wege abgekommen und zu tief in den Wald hinein gerathen sind, entgegnete der ältere John, bei Lebzeiten des Vaters Lord Brackley genannt. Die Segend erscheint mir ganz fremd und unbekannt.

condition.

Aber wunderherrlich, rief mit leuchtenden Augen die schöne Alice, welche zwischen den beiden Brüdern auf ihrem weißen Damenzelter ritt. Hier möchte ich gleich den ganzen Tag verweilen.

Wie Clelia im Ardennenwald, scherzte Thomas. Daran erkenne ich gleich meine liebe Schwester, die stets an ihren Shakespeare denkt. Wohlan! ich stehe zu Diensten; laßt uns hier Hütten bauen. Ich werde dein Orlando sein, wenn unser melancholischer Jaques nichts bagegen hat.

Mit diesem Namen aus Shakespear's "Wie es euch gefällt" beszeichnete der heitere Jüngling den ernsteren Bruder, welcher als der Erstgeborne nach der Sitte des Landes eine gewisse Autorität über seine jüngeren Geschwister ausübte. Weit entsernt jedoch, von seinem Ansehen jetzt Gebrauch zu machen, fügte sich John ihren Wünschen, obgleich er durch das Abkommen vom rechten Wege mehr beunruhigt war, als er es sich merken ließ.

Gut denn! Wenn ihr müde seid, sagte er anscheinend sorglos, so können wir immerhin noch eine Stunde rasten. Die Sonne steht noch hoch und wir werden hossentlich bald wieder auf die Hauptstraße kommen. Einstweisen wollen wir hier unser Mittagsmahl wie Robin Hood im Freien einnehmen und uns unter den schattigen Bäumen lagern.

Gesprochen wie ein Salomo, jubelte der lustige Thomas. Ich rufe mit Orlando aus: Ich sterbe fast vor Hunger, gebt mir Speise.

Mit diesem klassischen Sitate, dem alten wohlbekannten Dichter entlehnt, sprang der Uebermüthige von seinem Roß herab und beeilte sich der geliebten Schwester seine Dienste als ihr Stallmeister anzu= bieten, während er dem bedächtigeren John die Sorge überließ, die Zügel der Thiere an einen Baumstamm zu befestigen und die mit= gebrachten Vorräthe abzupacken. Die jungen Neisenden sührten keine Diener mit sich, da sie zum Schuße für die Schwester ausreichten und keinen lästigen Begleiter in ihrer Nähe dulden wollten.

Auf dem weichen, grünen Rasen und unter dem Schatten einer jener uralten Eichen lagerte sich die fröhliche Karawane, um ihr eins saches Mahl einzunehmen. Die Brüder hatten für Alicen aus ihren Mänteln einen kostbaren Sitz bereitet und behandelten sie überhaupt mit der größten Ausmerksamkeit. Bei ihrem Benehmen verbanden sie den Ton der verwandtschaftlichen Liebe mit jener zarten, damals üblichen

Galanterie, welche aus ben Zeiten ber Königin Elisabeth herrührte, als gang England noch anbetenb zu ben Füßen feiner jungfräulichen Fürstin lag. Die Gulbigungen, welche ber ersten Frau ber Welt gezollt wurden, gingen balb auf bas ganze weibliche Geschlecht über und wurden zur Mobefache. Es bilbete fich ein gang besonders über= fcmanglicher Rultus ber Frauen mit eigenen Gebrauchen und Ausbruden. Diese übertriebene Sprache ber Böflichkeit verlieh ber Unterhaltung ber Beschwister einen gewissen phantastischen Reiz und mischte in ihre Gespräche bie Burge einer feinen, schalthaften Fronie. Befonders zeichnete fich in bieser Beziehung ber jungere Thomas aus. Er gefiel sich in ber angenommenen Rolle eines irrenden Ritters und fcmachtenben Schafers jener Tage, die er mit eben fo viel Grazie als fprubelnder Laune zu fpielen wußte. Seine Schwester behandelte er gang wie eine eingebilbete Beliebte und überhäufte fie barum mit den zierlichsten Phrasen und gebrechselten Rebensarten, bie er ben Dobefdriftstellern ber Beit, einem Philipp Sibnen und Walter Raleigh glücklich abgelauscht hatte. —

Edles Fräulein! fagte er, die Speisen ihr vorlegend und mit einem leisen Anstrich von heitrem Spott, wollt Ihr nicht von dieser zarten Wildpastete genießen. Schon lange sehnt sich dieser Rebhuhnslügel, die Bekanntschaft Eurer süßen Lippen zu machen. Könnt Ihr so grausam sein und ihm diese Gunst versagen?

Lachend und auf seinen Scherz eingehend bankte ihm Alice, indem sie ganz im Geiste der ihr zugedachten Rolle eines romantischen Fräuleins antwortete.

Wie, Ihr habt keinen Hunger? fragte er. Eble Dame, solltet Ihr vielleicht an einem geheimen Kummer leiben, und mit Eurem Appetit auch zugleich Euer Herz verloren haben? Ist es vielleicht jener blonde wallissiche Ritter Namens Carbury, der mir Eure Gunst geraubt, oder unser Philosoph, Sir Kenelm Digby, der durch magische Künste schon manches weibliche Herz umstrickt hat, obgleich er noch immer den bestrübten Wittwer spielt? — Antwortet, oder beim Zeus! diese Wasse, welche soeben erst die saftige Hammelkeule zerlegte, wird meinem elenden Dasein ein Ende machen, wenn Ihr mir keine Hossnung gebt.

Haltet ein! rief Alice mit erheuchelter Angst. Ich schwöre Euch bei ber keuschen Diana und allen ihren Nymphen, daß weder Sir Carbury, noch unser Better Digby unserem Berzen näher steht als Ihr.

Aber auch kein Dritter? Da war noch in dem Hause der guten Tante Derby ein junges Dichterlein mit einem so feinen, schwär= merischen Angesicht, daß ich geneigt war, ihn für ein verkleidetes Mädchen, für eine arkadische Schäferin zu halten. Selbiger Poet beschäftigte sich ganz besonders mit meinem holden Schwesterchen und ver= wendete keinen seiner feurigen, stumm beredten Blicke von ihrem Angesicht.

Ich weiß wirklich nicht, wen du meinen kannst, erwiederte das erröthende Mädchen mit einiger Verlegenheit.

D Berstellung! bein Name ist Weib, parodirte der Jüngling im neckenden Tone. Solltest du wirklich nicht einen gewissen John Milton, den zierlichen Dichter der Arkadier, in dem Hause unserer Tante, der Gräfin Derby, bemerkt haben ?

Allerdings habe ich ihn gesehen, entgegnete Alice scheinbar unbesfangen. Auch habe ich einige Worte mit ihm gesprochen. Er schien mir einsplbig und menschenscheu.

Sag lieber unbeholfen und lintisch, wie die meisten Männer, welche mehr mit ihren Büchern, als mit der Welt und den Menschen verkehren, bemerkte der ältere Bruder, der bisher stillschweigend dem Gespräche zugehört hatte.

Ich finde diese Unbeholfenheit durchaus nicht lächerlich, antwortete das holde Mädchen ein wenig gereizt. Dichter sind wie die Nachtigalelen; sie schweigen in laut schwaßender Gesellschaft und singen am schönsten in der Einsamkeit.

Gut gegeben, scherzte Thomas. Doch ich halte es lieber mit diesem gebratenen Fasanen als mit all euren poetischen Nachtigallen und ähnlichen unnützen Singvögeln.

Alice spöttelte lächelnd über die prosaische Natur des Bruders, während dieser sie im heiteren Tone mit ihrer Vorliebe für Poesie und Poeten anmuthig aufzog. Der ältere Bruder hörte einige Zeit den hin= und hersliegenden Wortwisen zu, ohne indeß seine gewohnte Vorsicht zu vergessen. Dehr als einmal schon hatte er voll Besorgnis die scherzhafte Unterhaltung durch seine Mahnung unterbrochen, das Gespräch zu beenden und sich auf den Weg zu machen, da die Zeit im raschen Fluge unbemerkt verstrich.

Nur noch ein Viertelstünden, bat die liebliche Schwester, welche sich von dem reizenden Aufenthalte nicht so leicht zu trennen vermochte.

CODE U

In der That war auch der Ort, den die Gesellschaft sich zum Rubeplat gewählt hatte, von ber Natur mit verschwenderischer Schon= heit reichlich ausgestattet. Der grüne Rasen und bas weiche Moos bilbeten ben zierlichsten Teppich, mahrend bie alte Giche wie ein prach= tiger Balbachin sich über ihre jugendlichen Häupter wölbte. Rofenheden mit buftenben Bluthen bebedt, ichneeweißer Schlehborn und immergrune Rirfchlorbeerstrauche bilbeten bie zierlichste Ginfaffung bieses natürlichen Speifefaals. Würziger Thymian, Krausemunge und bas ganze zahllose Beer ber Waldkräuter und Blumen schwängerten bie milbe Luft mit fugen Wohlgeruchen. Lenzesluft und Frühlings= weben regten fich im stillen, grünen Forft. Finken und Grasmuden wetteiferten im Gefang und belebten bas Schweigen ber Natur. Aus ber Ferne ließ ber Rutut feinen einförmigen, aber angenehm melan= cholischen Ruf erschallen und die Droffel schmetterte vom hohen Gipfel thr fühnes Lieb. Blaue und gelbe Schmetterlinge schwebten vorüber, freisten um die Relche ber Blumen und fchlürften aus golbenen Scha= len mit langem, feinem Ruffel ben Bluthenneftar ein. Marientäfer mit rothen schwarz punktirten Flügeldecken kletterten an ben biegsamen Balmen empor und übten ihre halebrechenden Seiltanzerfünfte, mahrend in ben höchsten Acften einer schlanken Silberbirke fich ein braunes Gichhörnchen wiegte und neugierig mit klugen Augen herabschaute. Zuweilen schlüpfte eine geschmeidige Gidechse burch das feine Moos und ein Sonnenftrahl vergoldete ihren grünlich schimmernben Glieber= bau. Das Alles regte und bewegte sich im hellen Sonnenschein so freudig und bes Daseins volles Glud genießenb; und mitten in dieser feligen Ginsamkeit ruhten die Geschwister aus, fie felbst die gludlich= sten und zufriebensten Wesen dieser herrlichen Natur. Alle brei waren noch jung, schon und unentweiht von bem Getriebe bes Lebens und ber Welt, Kinder bes Frühlings, Blüthen bes Lenzes. Darum fühls ten fie so froh und warm in ber verwandten Umgebung. jedem Zwang überließen sie sich barum willig bem Zauber bes Wal= bes, von dem sie sich nun schwer zu trennen vermochten. — Stunden entschwanden ihnen hier wie Augenblicke und als sie endlich aufbrechen mußten, war es ihnen als schieden fie von ihrem Baradiese.

Wirklich bedurfte es auch der wiederholten und immer bringenderen Aufforderung des älteren Bruders, ehe sich die kleine Karawane zum

Aufbruch entschloß. Selbst die Pferde, welche hier einen trefflichen Weideplatz gefunden hatten, schüttelten wie mißbilligend ihre Häupter und ließen sich nur unter Sträuben von lautem, unwilligen Wiehern, begleitet, Zaum und Halfter wieder anlegen. Besonders schien der weiße Zelter Alicens die Borliebe seiner Herrin für diesen romantischen Aufenthalt zu theilen. Mehr als einmal wendete er noch seinen Kopf zurück nach dem setten Grasplatz, der ihm so sehr gefallen hatte. Zuweilen blieb er sogar gegen seine sonstige Gewohnheit stehen, um mit seinen rosenrothen Lippen einige Stauden und niedere Sträucher am Wege zu benagen. Alice ließ diese kleinen Abschweifungen ihres Zeleters willig zu und wendete selbst von Zeit zu Zeit ihr liebliches Gesicht nach dem trauten Pläßchen hin, wo sie einige Stunden so glückslich verlebt hatte.

Der bebächtige John eilte rastlos voran. Er gab noch immer nicht die Hoffnung auf, bald wieder die ihm bekannte Hauptstraße zu erreichen. Je weiter er aber ritt, besto fremder und unheimlicher ersichien ihm der eingeschlagene Pfad. Bald verlor derselbe auch seine bisherige Breite und Wegsamkeit. Dichtes Gestrüpp und verwilderte Dornenhecken engten ihn von beiden Seiten ein, nackte Wurzeln krochen wie schwarze Schlangen drüber hin. Die Gegend hatte auch nach und nach ihren anmuthigen Charakter verloren und wurde immer düsterer. Finsteres Nadelholz war an die Stelle des heiteren Laubwaldes getreten und verbreitete eine melancholische Dämmerung. Das tiesste Schweigen herrschte weit und breit; denn selbst der Husschlag der Pferde tönte gespenstisch gedämpst auf dem mit Kiesernadeln bedeckten Fußboden, welcher durch seine Blätte den sonst siesernadeln bedeckten Fußboden, welcher durch seine Blätte den sonst siesernadeln bedeckten Fußboden, welcher durch seine Blätte den sonst siesernadeln bedeckten Fußboden, welcher durch seine Blätte den sonst siesernadeln bedeckten Fußboden, welcher durch seine Blätte den sonst siesernadeln bedeckten Fußboden, welcher durch seine Blätte den sonst siesernadeln bedeckten Fußboden, welcher durch seine Blätte den sonst siesernadeln bedeckten

Wir kommen hier nicht burch und muffen auf den früheren Weg zurückehren, fagte John.

Umkehren, erwiederte der kühnere Thomas, den jedes Abenteuer reizte. Bei dem Andenken unseres großen Ahnen, Robert Malpas, der die Schlacht bei Hastings mitgefochten hat, der Wahlspruch unseres Hauses lautet anders: sie — donec.

Gin leichter Schlag mit der Gerte trieb das feurige Roß, welches ber Jüngling ritt, zu neuen Anstrengungen an. Alice hielt sich dicht

hinter ihm und ber ältere, bedächtige John fah sich gezwungen, gegen seine besfere Ueberzeugung ben jungeren, voraneilenden Beschwistern zu Das Glud ichien auch anfänglich bie fühnen Bagehalfe zu Gine geraume Zeit verlief ber Weg wieder hinlanglich breit und bequem, so daß die Reisenden benselben ohne besondere Schwierigkeiten langer als eine halbe Meile fortsetzen konnten. Schon überließen fie fich ber angenehmen hoffnung, in biefer Richtung bie Hauptstraße wieder zu gewinnen; boch biefe Erwartung täuschte fie Plötlich endete ber tückische Weg in ber Nähe einer Schlucht, welche einem vorhandenen Waldbach zum Bette gebient haben Bergebens fpahten bie Wanderer in die Rabe und Ferne. modite. Erft nach langem, vergeblichen Suchen entbedten fie einen schmalen Fußpfad, ber nur zur Noth einem einzelnen fühnen Reiter gestattete, durch ein Labyrinth von stachligen Beden und wucherndem Gestrüppe vorzubringen. Unmöglich konnten die Brüder die zartere Schwester ben Beschwerden und selbst Gefahren eines foldes Weges aussetzen.

Nach einer kurzen Berathung entschloß sich John, den vorhandenen Pfad zu verfolgen, der nach seiner Meinung zu irgend einer mensch= lichen Wohnung, einer Köhlerhütte oder einem einsam gelegenen Jäger= hause führen mußte. Dort hoffte er einen Führer durch diese ver= wirrende Wildniß zu sinden. Einstweisen sollte Thomas bei der Schwester zum Schutze bleiben und dieselbe unter keiner Bedingung verlassen. Wiederholt schärfte der ältere Bruder dem vorschnellen Jüngling diese Mahnung ein, ehe er sich, von den Wünschen der Ge= schwister begleitet, entsernte.

Diese blieben mit ihren Pferben in der Nähe der Schlucht zurück, welche ihnen einen keineswegs einladenden Anblick darbot. Die Spuren der Verwüstung, die der angeschwollene Waldbach im Beginn jedes Frühlings verursachte, waren noch ringsumher sichtbar. Weit und breit zeigte sich die Gegend unfruchtbar und versandet, mit den Trüm= mern des Gesteins bedeckt, das die wilde Fluth von den höher gelege= nen Bergen abgespült hatte. Zwischen diesem Gerölle sprießte nur kümmerlich verkommenes Gras und dürftiges Haidekraut. Spärlich und vereinzelt standen einige verkrüppelte Tannen und ärmliche Fich= ten. Das tücksiche Wasser hatte die Wurzeln bloßgelegt und schwan= kend erwarteten die Bäume ihren Sturz von jedem heftigeren Wind=

concilli-

stoß. Andere Stämme waren bereits der Gewalt der Frühlingsstürme und der andrängenden Fluth erlegen. Die Baumleichen lagen ge= brochen mit abgestorbenen Aesten und halb verfault. Aus der seuchten, vermoderten Rinde schossen giftige Pilze hervor und um die vergilbten, trock= nen Zweige hüpften Krähen und freche Dohlen mit krächzendem Geschrei.

Unwilltürlich wirkte die traurige, landschaftliche Scenerie auf die Stimmung der Zurückgebliebenen. Die Scherze, mit welchen Thomas seine Schwester zu unterhalten suchte, bekamen etwas Gezwungenes. Bald stockte das Gespräch gänzlich und ungeduldig harrten Beide auf die Rücklehr des säumenden Bruders. Die Zeit wurde den Wartensten ungebührlich lang und die Minuten behnten sich zu Stunden aus.

Ich kenne Bruder John, sagte der Jüngling nach einer längeren Pause fast unmuthig. Er ist immer so langsam und ich mache eine Wette, daß er jetzt an irgend einem Kreuzweg steht und vor lauter Bedenklichkeit und Ueberlegung, welche Richtung er einschlagen soll, nicht von der Stelle kommt.

Du thust ihm Unrecht, entgegnete Alice fanst ohne Vorwurf. Seine Vorsicht ist sedenfalls nur zu loben und er verdient beinen Tadel nicht. Hätten wir seinen Rath befolgt und wären wir gleich, als er es wollte, umgekehrt, so hätten wir gewiß den richtigen Weg gefunden und brauchten uns hier nicht zu langweilen.

Trot ber Milbe, mit der die Schwester die Worte sprach, reichten dieselben doch hin, den leidenschaftlichen Jüngling zu reizen und zu betrüben. Er klagte sich mit übertriebener Deftigkeit seiner vorigen Thorheit an und hätte am liebsten, selbst mit Gefahr, die geliebte Schwester aus der gegenwärtig unangenehmen Lage besreit, die er zum Theil verschuldet hatte. Ueberhaupt war ihm die ihm zugetheilte unthätige Rolle verhaßt. Seine ganze Natur drängte ihn zu einem raschen und entschlossenen Handeln. Unruhig sprang er von dem Stein empor, auf dem er discher gesessen hatte, mit heftigen Schritten ging er auf und ab längs der unheimlichen Schlucht, um einen anderen Ausweg zu entdecken. Bald blickte er auf den Fußpfad, welchen John eingeschlagen, bald schweisten seine Augen nach der entgegengesetzten Richtung, die doch irgend wohln sihren mußte. Stolz und Ehrgeiz regten ihn leidenschaftlich auf. Er allein wollte der Retter Aller sein. Undewußt schlummerte in seiner jungen Seele der Drang nach Aus-

CONTRACT.

zeichnung. Mehr als einmal hatte er sich in seinen kindischen Träumen an der Spise eines großen Heeres gesehn und Wunder von Tapferkeit verrichtet. Der chevalereske Sinn seiner Zeit und der Hang nach Abenteuern, welcher damals seine Landsleute auszeichnete, erfüllte auch seine Brust. Er wollte an Muth und Kühnheit Alle und besonders seinen älteren Bruder übertreffen, dessen durch Geburt und herkommen begründetes Uebergewicht er nur mit Widerstreben anerkannte.

So verbarg sich in diesem jugendlichen Herzen unter der täuschens den Hülle des Leichtsinns und der Sorglosigkeit ein brennender Ehrgeiz und die Sucht nach Auszeichnung. Vergebens mahnte Alice, welche so oft eine große Gewalt über ihn ausübte und vermittelnd zwischen den Brüdern stand, zur Ruhe und Geduld.

Was thut's auch, sagte sie beschwichtigend, ob wir hier noch ein Stündchen warten. Wir kommen noch immer zeitig genug nach Lublow-Castle. Der Tag ist so schön und ehe die Sonne untergeht, sind wir zu Hause.

Und da geht das Schelten wieder los, entgegnete der Jüngling im gereizten Ton. John wird wegen seiner Besonnenheit gelobt und ich wegen meines Leichtsinnes vom Vater gescholten werden.

Wir brauchen ja nur zu sagen, daß wir spät von dem Hause der Tante aufgebrochen sind. Daß wir uns verirrt haben, soll der Vater nicht von uns erfahren. Wozu auch? Er würde sich nur unnöthig ereisern und uns fünftig nicht allein reisen lassen. Und ist selbst dies Abenteuer nicht ergößlich? Wir verdanken ihm die schönen Stunden, die wir unter den Eichen so köstlich zugebracht haben. Komm! Orlando reich mir deine Hand und sieh nicht so sinster drein, was dich gar nicht kleidet und was ich auch nicht leiden mag.

So suchte die holde Schwester mit der ihr eigenen Liebenswürdigsteit den tropigen Wildfang zu besänstigen. Was ihr aber sonst stets mit Leichtigkeit gelang, scheiterte diesmal an dem Unmuth des Jüngslings. Bei dem leisesten Geräusch fuhr er empor und gespannt horchte er auf jeden Ton aus der Ferne. Bald glaubte er nahende Schritte, bald das Geräusch menschlicher Stimmen zu vernehmen. —

Haft du nichts gehört? fragte er die Schwester heftig. Es mussen hier Menschen und ganz in der Nähe sein. Dort aus der Schlucht tönt es deutlich zu uns herauf.

CONC. UI

Vielleicht täuscht bich das Rauschen des Windes, oder der Schrei eines Vogels.

Sicher nicht. In der Schlucht sind Leute. Ich werde sie nach dem Wege fragen und kehre im Augenblick zurück.

Che Alice ihn hindern konnte, war der Ungeduldige bereits ver= Mit raschen Schritten verfolgte er sein Biel. eilte Thomas langs bem Bette bes eingetrockneten Walbbachs, bas einen ganz bequemen Weg ihm barbot. Balb aber machten herab= gefallene Felstrümmer und eingestürzte Sandhaufen den Pfad beschwer= lich und fast unzugänglich. Der Jüngling fah sich genöthigt, benfelben Solde hinderniffe spornten aber seinen Gifer wieder zu verlaffen. nur noch mehr an, statt ihn abzuschrecken. Auf bem Rucken eines benachbarten Bügels, ben er erklommen, fand er beutlich die frischen Spuren von vielfachen, menschlichen Fußtritten. Balb vermehrten fich biefe Merkmale und freuzten fich in ben verschiebenften Richtungen, Bulett führten all bie Fußtapfen wieder nach dem trockenen Waldbach zurud, der von Neuem gangbar wurde. Thomas überzeugte fich mehr und mehr, daß Menschenhande diesen versteckten Pfad kunftlich geebnet hatten. Seinem Scharfblid entging zugleich nicht, daß felbst bie auf= gethürmten Felsstücke absichtlich so geschichtet waren, um ben Unein= geweihten ben Zugang zu versperren. Diese unerwartete Entbedung mahnte zur Vorsicht und machte ihn ftugen, sein fühner Muth schreckte jedoch nicht so leicht vor einem Wagniß zuruck. Im Gegentheil fand fein abenteuerlicher Beift in all biefen Umftanden nur frische Nahrung und bas Geheimniß, welches fich hier verbarg, reizte feine Neugierbe auf das Höchste.

Er drang daher ohne weiteres Besinnen tapfer vorwärts. Je weister er kam, desto mehr breitete sich die Waldschlucht, welche in einen tiefen, abgeschlossenen Kessel zu enden schien, vor seinen Füßen aus. Der volle Einblick wurde ihm jedoch durch mächtige Baumgruppen und fast undurchdringliche Becken abgeschnitten. Eine natürliche Mauer von verstochtenen Dornbüschen und jungem Unterholz drohte seinem ferneren Fortschreiten mit einem Male ein Ende zu machen. Schon zog er sein Schwert, das er nach der Sitte jener Zeit immer an der Seite trug, um sich mit der Wasse in der Hand einen Weg durch das Gestrüpp des Urwaldes zu bahnen, als er zu seiner Ueberraschung

eine künstlich angebrachte Thür entdeckte, welche hinter Epheu und Tannenzweigen so geschickt verborgen war, daß das schärfste Auge sie nicht so leicht aufzusinden vermochte.

Ginen Augenblick zögerte ber Jüngling und überlegte gegen feine sonstige Gewohnheit, ehe er sich entschloß, in die Geheimnisse der Wildniß einzudringen. Wilddiebe und verwegene Räuberbanden gehörten in jenen Tagen keineswegs zu ben feltenen Borkommniffen und konnten hier, in diesem abgelegenen Schlupfwinkel ihr Wesen treiben. Es war baher nicht gerathen, als einzelner Mann sich tollfühn in eine folche Gefahr zu begeben. Auch hatte Thomas öfters von ge= heimen Zusammenkunften und unerlaubten Berbindungen ber mit allzu großem Gifer verfolgten Religionssetten gehört. Sein Bater felbst, ber Präsident von Wales, hatte mehr als einmal von ber Regierung ben Auftrag erhalten, mit gewaffneter Hand gegen berartige Konven= tikel einzuschreiten. Es war zuweilen selbst zu blutigen Auftritten ge= tommen, benn bie Puritaner, Separatiften und wie die Leute heißen mochten, festen fich, wenn sie zahlreich versammelt waren, muthig zur Wehre und leisteten einen verzweifelten Widerstand. Außerdem gedachte Thomas ber harrenden Schwester, die er unüberlegt ohne jeglichen Schut allein in bem Balbe zurückgelaffen hatte.

All diese Rücksichten hätten ihn vielleicht bestimmt, umzuwenden und ruhig auf demselben Wege zurückzukehren, wenn nicht in diesem Augenblick ihn die mächtigen Klänge eines seierlichen Chorals unwiberstehlich gefesselt hätten. So war eine einfache, aber ergreisende Welodie, welche die tiese Stille wunderbar mit einem Male untersbrach. Athemlos lauschte er dem erschütternden Gesang, der gedämpst aus der Ferne zu ihm herüberschallte. Diese Töne schienen keinen irdischen Lippen, sondern Geisterchören zu entstammen. Unwillkürlich wurde er von ihnen fortgezogen. Mit einem raschen und entschlossenen Grisse öffnete er die geheimnisvolle Thür und sein Auge überslog das wunderbare Schauspiel, das sich ihm plöplich darbot.



comb.

2.

Bu feinen Füßen lag jest bie umfangreiche Schlucht vollkommen fichtbar. Ringsumher von bunklen Buchen und gewaltigen Gichen eingeschlossen, bilbete fie ein natürliches Gotteshaus, einen Dom, ben bie Macht bes Schöpfers fich felbst gebaut und mit unfichtbaren Banben Bleich machtigen, gothischen Pfeilern strebten bie maje= stätischen Baumstämme empor und ihre grünen Wipfel schienen bie Riesenorgel, von bem Obem bes herrn befeelt. Durch bas burchbro= chene Laub stahl fich bas gebampfte Licht ber scheibenben Abendsonne wie burch buntgemalte Kirchenscheiben balb mit golbigem Schimmer, bald mit purpurner Gluth ben Raum erfüllend. Ein weicher Rasen= grund biente zum Fußboben und in ber Mitte beffelben fprubelte als Taufbeden ein frischer Quell hervor. An bemselben Orte mochten bie erften Christen Englands ihren geheimen Gottesbienst abgehalten haben, als ihnen noch Gefahr von allen Seiten brohte. Heute waren ihre Nachfolger gezwungen, dieselben Berftede wieder aufzusuchen. ganze Leben der Menschheit ist nur eine Wiederholung und ein Blatt ber Weltgeschichte gleicht bem andern oft auf's täuschendste. — Gine zahlreiche Menschenmenge hatte sich hier eingefunden, um in der freien Natur bem herrn nach ihrer Weise zu bienen.

Es waren Chriften von Chriften gehaßt, verfolgt und jum Meu-Berften getrieben. Ihr einziges Berbrechen bestand barin, daß sie nicht die anglikanische, bischöfliche Staatskirche von England anerkennen wollten und fich lediglich auf die Bibel und beren Lehren beriefen. Darum mußten fie biesen verborgenen Schlupfwinkel auffuchen; boch Gott selber hatte ihnen die Kirche erbaut, welche ihnen von den Men= schen , von ihrem König und ben bamals so machtigen Bischöfen ver= fagt wurde. hierher waren fie mit ihrem ftarren, unerschütterlichen Glaubensmuth geflüchtet. Manner, Weiber und Rinder lagen male= risch zerstreut im Kreise. An ber einen Geite war eine robe Kanzel aus grauen, übereinander geschichteten Schieferplatten aufgerichtet. Auf berfelben ftanb ber würdige Prediger mit filberweißem haar und Bart. Seine hohe, abgemagerte Gestalt umschloß ber schwarze Genfer Rock ohne alle anderweitige Auszeichnung. Das Chorhemb ber anglikanischen Beiftlichkeit hatte er nimmermehr angelegt; benn es war ein Greul

in feinen Augen, weil es ihn an Babylon und ben Antichrift erin= Mit diesen Ehrentiteln wurde nämlich von ihm die römische Kirche und ber verhaßte Papft bezeichnet. Das bleiche Besicht bes Predigers trug die beutlichen Spuren tiefer Leiben und ber Befängniß= luft, bie er langere Zeit eingeathmet. Aber all biese Berfolgungen vermochten feinen Gifer nicht zu bampfen und taum wieder freigelaffen, war ber treue hirt zu feiner harrenden Gemeinde zurudgekehrt, jeden Augenblick bereit, baffelbe Schickfal um bes Glaubens willen von Reuem zu erbulden. Der ehrwürdige Samuel Gott wird meine Bulfe fein, fo lautete nämlich fein vollständiger Rame, ben er fich nach ber Sitte ber bamaligen Puritaner beigelegt hatte, erwartete nun bas Enbe bes von ber Gemeinde angestimmten Pfalms, um eine jener feurigen Reben abzuhalten, welche ganz geeignet waren, bie Gemüther feiner Buborer in Flammen zu verfeten, aus benen ihr Berg wie ge= harteter Stahl hervorging, tropend ben Anfechtungen ber Regierung und ber Bifchofe.

Rings um die Kanzel und den Redner standen oder saßen die verschiedensten Gruppen. Der lauschende, Jüngling, nur durch einen Baumstamm verborgen, konnte bequem von seinem Standpunkte aus die einzelnen Personen erkennen. Meist waren nur ärmere Leute nies deren Standes zugegen, dazwischen machte sich jedoch die Gestalt eines wohlhabenderen Pächters, oder eines angesehenen Bürgers bemerkbar.

Der Unterschied in der Kleidung war zwar nur gering. Fast alle Anwesenden trugen schwarze Wämser ohne alle Verzierung von einfachem Wollenstoff gearbeitet und kurze Beinkleider, an die sich die weißen Strümpse und die Schuhe schlossen, bei denen eine dunkle Bandschleise die Stelle der silbernen Schnalle vertrat. Das Haupt bestette ein spizer Hut, der sich oft zur ansehnlichen Höhe emporthürmte und ebenfalls jeglichen Schmuckes entbehrte. Da gab es keine walslenden Federn, keine goldenen Zierrathen und bunte Ginfassungen, wie sie doch sonst der Pracht liebende Geschmack der damaligen Zeit ersforderte. Die Haare hingen rund und kurz geschnitten um das Haupt. Damals, wo lange und zierlich gekräuselte Loden als eine besondere Zierde galten und allgemein gepflegt wurden, mußte das Gegentheil um so mehr auffallen und rief daher den Spottnamen "Rundköpse" hervor, welche die Anhänger dieser Sekte um deswillen von ihren



Feinben erhielten. Sie felbst nannten fich bie Kinder Gottes, ober bas auserwählte Bolt. Mit biefer bufteren Ginfachheit ber Rleibung bar= monirte ein Bug finsterer Schwärmerei, welcher in ber ganzen Ber= fammlung vorherrichte. Fast alle Besichter zeigten benselben Ausbruck eines entschloffenen Tropes, einer felbstbewußten Energie. Leiben aller Art hatten ihre Wiberstandstraft geweckt und bie sichere Ueberzeugung von ber Richtigkeit ihrer Grundfape und bem endlichen Siege ber guten Sache ihnen einen Stolz verliehen, ber von Sochmuth nicht frei zu fprechen war und bie Erbitterung ihrer Feinde gang besonders vermehrte. Man fah es biefen gebrungenen Mannern an, bag fie nur mit Ingrimm fich ben Umftanben fügten und ben Tag ber Vergeltung erwarteten. Un ihren Mienen fonnte ein aufmerkfamer Beobachter neben ber beutlich ausgesprochenen Gottergebenheit einen wilben Fana= tismus lesen und während von ihren Lippen der fromme Pfalm mit vieler Salbung gesungen wurde, blitte ihr Auge in wilber Gluth, fo oft bie Verfe bes Liebes von den Feinden des Berrn und seinen Widersachern sprachen, worunter fie natürlich ihre eigenen verhaften Gegner verftanben.

Einigermaßen gemilbert wurde biefer herbe und ftrenge Gindruck burch die Gegenwart ber Frauen und Kinder. Auch unter ben ersteren fehlte es nicht an finsteren Gestalten mit harten, unangenehmen Bügen; die Mehrzahl jedoch und barunter vorzugsweise die jüngere Beneration zeichnete fich mehr burch eine fanfte Schwärmerei aus, die ben meift schönen und frischen Gesichtern eher zum Vortheil als zum Schaben gereichte. Auch die Kleidung war trot ber puritanischen Strenge nicht fo einförmig und bufter wie bie ber Manner. weibliche Eitelkeit und Gefallsucht fand selbst unter ben ungünstigsten Berhaltniffen immer noch einen Ausweg, um gefchickt hier ein Band, bort eine Schleife anzubringen. Die weißen, eng anschließenben Baub= chen gaben sogar manchem jugenblichen Antlit ein ganz eigenthümlich gewinnendes Aussehen, wobei sich mitunter ein Anstrich von weltlicher Rotetterie bei aller Frommigkeit verrieth. Unter ben Mabchen besonbers bemerkte ber laufchenbe Thomas, ber in folden Dingen einen feinen Geschmad befag, einzelne Erscheinungen, bie felbft einen Bergleich mit feiner Schwester, ber schönen Alice, nicht zu scheuen brauchten.

Solche Beobachtungen stellte indeß ber Jüngling aus seinem Bersted erst an, als ber Besang, ber ihn so mächtig angezogen, längst verstummt

condition.

war. Nach einer kurzen Pause schickte sich ber Prediger an, seine Rede zu beginnen. Die Gemeinde schaarte sich näher um die Kanzel, muthmaßlich um besser zu hören. Neugierde und Abenteuerlust trieben auch Thomas, seinen bisherigen, sicheren Schlupswinkel zu verlassen. Wit einiger Vorsicht noch stahl er sich leise zwischen den Bäumen durchschlüpsend nach der Seite hin, wo die Kanzel stand. Dies geschah ganz undemerkt und der erste Erfolg gab dem verwegenen Jüngling seine frühere Dreistigkeit zurück. Den Sermon eines puritanischen Predigers zu hören, war schon längst sein Wunsch und sein heiterer Sinn versprach sich einen ganz vorzüglichen Spaß von dem näselnden Tone, den lächerlichen Gebärden, die er nach der hierüber allgemein verbreiteten Ansicht bei jedem berartigen Sektirer erwartete.

Nachdem sich das übliche Räuspern und das Murmeln, welches bei ähnlichen Gelegenheiten in jeder größeren Versammlung einzutreten psiegt, gelegt hatte, ergriff der würdige Samuel Gott wird meine Hülfe sein, das Wort. Es herrschte jett eine Stille, daß man das Rauschen der Blätter im Winde und das Sprudeln des lebendigen Duells deutlich vernehmen konnte. Die Männer schauten ernst und düster drein und selbst der weibliche Theil der Gemeinde zeigte eine ungewöhnliche Ausmerksamkeit. Man sah es diesen Leuten an, daß sie ein lebendiges Bedürfniß nach dem Wort des Herrn empfanden, um deswillen sie von weit hergekommen waren und sich den größten Gefahren aussetzen.

Volk Israel! höre mich, begann ber Rebner seinen Vortrag mit leiser zitternder Stimme, die im Verlause der Rede immer stärker und kräftiger wurde. Die Feinde mehren sich mit jedem Tage und die Zahl deiner Widersacher ist Legion; fürchte dich aber nicht, denn der Herr ist mit dir. Er wird dein Schutz sein und deine Gegner niederschmettern mit der Gewalt seines Armes. Ein König ist in unserer Mitte aufgestanden, schlimmer als Pharao, der das auserwählte Volk bedrückte und mit schwerer Arbeit plagte; doch es wird uns nicht an einem Moses sehlen, der ihn schlagen wird mit der Schärse des Schwerstes, der ihn begraben wird mit Mann und Roß in die Tiesen des salzigen Meeres. Laßt euch nicht ansechten die Qualen, die ihr ers buldet und die Versuchungen, denen ihr ausgesetzt seid; denn die Plasgen Aegyptens werden über den Tyrannen und seine schlimmen Raths

100000

geber kommen. Er will euch zwingen, anzubeten die fremden Göpen und das Knie zu beugen nach der Weise Rom's. Seine Bischöse prunken in unheiligen Gewändern und stinken nach Aberglauben und Abgötterei. Weh über sie! Kein Mittel lassen sie unversucht, um die fromme Heerde zum Abfall zu bewegen. Mit Kerker und Banden bedrohen sie die Gläubigen und mit scharfen Geißeln zersleischen sie den Rücken der Frommen. Wer ist hier unter uns, der nicht von ihrer grausamen Strenge zu sagen weiß?

Ein dumpfes Gemurmel der Zustimmung unterbrach auf einen Augenblick die feierliche Stille. Bei der Erinnerung der erlittenen Bedrückungen ballten sich unwillkührlich die Fäuste der Männer und ihre drohenden Mienen verriethen nur zu deutlich die mühsam bestämpfte Wuth.

Schwere Strafen an But und Blut, fuhr ber greife Prediger fort, haben uns Alle mehr oder minder betroffen; aber eher wendet fich bie Sonne in ihrem Lauf und geht im Westen statt im Often auf, als daß wir ablaffen follten von dem Herrn und feinem Gebot. Er wird feine Betreuen nicht fallen laffen, fonbern aus bem Staube erheben zur größten Berrlichkeit. Nur noch eine furze Spanne Zeit und gang Ifrael wird aufstehen wie ein Mann und Rache nehmen an feinen Wahrlich, wahrlich, ich sage euch und der Herr spricht aus meinem schwachen Munde, daß ber Tag balb erscheinen muß, wo bie Kinder Gottes einziehen werden in bas neue Jerufalem. wird sein ein Jauchzen und Jubeln für die Auserwählten und Bit= tern und Beben wird die Gottlosen ergreifen um ihrer eigenen Ruch= losigkeit Willen. Darum seid fröhlich und getrosten Muthes, tragt neue Lasten mit Geduld, bis der Augenblick kommt, wo ihr fie ab= werfen burft. Aber nicht mußig wollen wir ben Tag ber Bergeltung erwarten. Der Landmann foll die Sichel schleifen, benn die Ernte ist nahe und der Krieger das Schwert weben zur blutigen Arbeit, die unferer wartet. Auf, auf! mein Bolt und rufte bich zur Bergeltung, waffne beinen Urm und laffe bein heiliges Banner weben.

Von Neuem hielt der erschöpfte Redner inne. Der gebrechliche Körper genügte nicht mehr dem Feuereiser dieser durch Qualen und Verfolgungen aller Art ergrimmten Seele. Er suchte frische Kraft zu sammeln, um in demselben heftigen Tone fortzusahren. So lange er

condition.

sprach, schoff fein tiefliegendes unter grauen, buschigen Augenbrauen verborgenes Auge lodernde Blipe und seine abgezehrte Gestalt ichien an Größe noch zu wachsen. Seine Worte gundeten in ben binlang= lich vorbereiteten und empfänglichen Gemüthern. Die ganze Gemeinde ward von ihm fortgeriffen und befand sich in bem Zustande gewaltsamer Aufregung. Alte und neue Ungerechtigkeiten, die fie erlitten, ftachel= ten bie Manner auf und mit knirschenden Bahnen gebachten fie ber erst seit Kurzem erbulbeten Qualen. Anbers war ber Ginbruck, ben bie Predigt auf ben zufällig unter biefe Comarmer gerathenen Jungling hervorbrachte. Lachen konnte er barüber nicht, wie er sich an= fänglich gebacht hatte, bazu war seine eigene Lage zu beunruhigenb und die Haltung ber ganzen Versammlung allzu ernft. Gin Gemisch von Theilnahme und Widerwillen hielt ihn gegen seine Absicht fest. Der Cohn bes Lord Prafibenten von Wales war in ben strengsten Grundfäßen ber Loyalität und Ergebenheit für feinen Rönig und für bie bischöfliche Kirche Englands erzogen worden, außerdem theilte er bie Vorurtheile feiner Zeit und ber meiften Stanbesgenoffen gegen bie puritanischen Getten. 3hr ftrenges, murrisches Befen, ihre buftere, einfache Kleibung wurde für Heuchelei gehalten und waren auch keines= wegs geneigt, ihnen die Sympathie ber lebenslustigen Jugend und ber übermuthigen Söflinge zu verschaffen. Schon aus biesem Grunde fand auch der heitere Thomas sich eben nicht besonders zu ihnen bin= gezogen. Die aufreizenden Worte bes Predigers verletten fein bem Königthum ganglich ergebenes Befühl; bennoch tonnte er bem Echau= spiel, das sich ihm darbot, nicht eine gewisse Würde und einfache Größe absprechen. Unwillfürlich wurde er bavon gefesselt und er ver= gaß jede Vorsicht so weit, daß er von Neugierde getrieben seine bis= herige Zurudhaltung aufgab und sich bem Kreise ber Zubörer nach und nach immer mehr näherte. So lang ber würdige Geistliche sprach, war die Aufmerksamkeit ber Gemeinde so ausschließlich mit dem In= halte der Rede beschäftigt, daß sie die fremde Erscheinung des ver= wegenen Jünglinge überfah. Erft in ber nunmehr eingetretenen Paufe erblickten ihn die Bunachststehenben. Die Anwesenheit eines unbekann= ten Mannes, der noch bazu burch seine reiche, bunte Kleibung und sein herausforderndes Auftreten als ein frecher Gindringling, als ein Begner ber Kinder Gottes fich zu erkennen gab, genügte, um bie

constitu

schon vorhandene Aufregung womöglich noch zu steigern. Plöblich hatte die Wuth und ber Haß der Bersammlung einen bestimmten Gegenstand gefunden. Augenblicklich fah sich der unbesonnene Jung= ling von einer brohenden Menge umringt; mißtrauische wilde Blide begegneten ihm und laute Verwünschungen umbrausten ihn, wohin er sich auch wenden mochte. Mit jeder Sekunde wuchs die allgemeine Schon streckten einige Männer ihre Urme nach ihm Erbitterung. aus, schon hatte Thomas, ber jest erft bie Gefahr in ihrem ganzen Umfange erkannte, die hand an den Griff seines Schwertes gelegt, um im Nothfalle, wenn auch ohne Aussicht auf Erfolg, Gewalt mit Gewalt zu vergelten; als plöglich ein fraftiger Mann von vornehmer, fast ritterlicher Haltung bem tobenden Haufen Ruhe gebot. Auch ber Prediger, welcher in einiger Entfernung noch auf der Kanzel verweilte, war herabgestiegen und durch den allgemeinen Aufruhr in seiner Rede unterbrochen, fo schnell es seine Gebrechlichkeit gestattete, berbeigeeilt.

Wer ist der Jüngling und was sucht er hier? fragte jener be= reits erwähnte Mann, der eine gewisse Autorität in der Versammlung auszuüben schien.

Ein Spion, der uns belauscht hat und verrathen will, schrie es von allen Seiten.

Das lügt Ihr in Euren Hals hinein, entgegnete der muthige Thos mas. Der Zufall hat mich hergeführt und zum Zeugen Eurer Versfammlung gemacht. Was geht mich sonst Euer Geplärre und Augen verdreherisches Treiben an; ich kümmere mich nicht so viel barum.

hort Ihr wie er lästert, brüllte die gereizte Menge. Nieder mit dem Verruchten, mit dem Sohne Belials.

Durch die von ihm ausgestoßenen, unbesonnenen Worte hatte der tollfühne Jüngling seine Lage wesentlich verschlimmert. Vergebens suchten der greise Prediger und sein Gefährte die tobende Gemeinde zu beschwichtigen. Einige Männer legten von Neuem Hand an Thomas, der rasch entschlossen setzt wirklich sein Schwert blitsschnell aus der Scheide gerissen hatte. She er jedoch von der Waffe einen gesfährlichen Gebrauch machen konnte, war dieselbe ihm entrissen. Wehr= los gemacht, stand der Jüngling der Willkur seiner erbitterten Gegner Preis gegeben. Unmuthig stampste er mit dem Fuße den Boben und die ohnmächtige Wuth entpreßte seinem Auge eine Thräne. So stand

er mit glühenden Wangen und tropigem Gesicht in der Mitte des Kreises. Auch die Frauen hatten sich herangedrängt und betrachteten mit einer Mischung von Theilnahme und Angst den schönen Jüngling, der ihnen keineswegs so gefährlich erschien, als den rauhen, bedenklichen Männern.

Der Anblick ber blanken Waffen, die zum Glücke keinen weiteren Schaben angerichtet, hatte biefe zu neuer Wuth entflammt. Die Ver= wünschungen und Drohungen gegen ben frechen Eindringling steigerten fich von Stunde zu Stunde. Mur bie Anwesenheit bes würdigen Beiftlichen und jenes älteren Mannes schützten Thomas vor thätlichen Beibe traten, nachdem fie einigermaßen bie Rube Mißhandlungen. hergestellt hatten, zu einer kurzen Berathung zusammen. Leise flüsternb besprachen sie den allerdings unerwarteten und Gefahr brobenden 3wi= Co lang biefe Unterhaltung bauerte, beobachtete bie Bemeinde schenfall. eine ernste, gemeffene Baltung bem Gefangenen gegenüber, ber von zwei handfesten Männern an den Armen gehalten wurde, um jeden Bersuch zur Flucht ober Gegenwehr zu vereiteln.

Nach einer kurzen Pause, in der Thomas hinlänglich Gelegenheit gehabt, nicht eben die angenehmsten Betrachtungen über seine Lage an= zustellen, ergriff jener Mann, der das Amt eines Vorstehers in der Versammlung zu bekleiden schien, das Wort.

- Ihr habt Euch, sagte er mit Würde und Ruhe zu dem Jüngling, unberusen in diese Zusluchtöstätte eingedrängt. Unser Sicherheit verslangt, daß ich Euch einige Fragen vorlege, die Ihr mir der Wahrheit gemäß beantworten werdet. Vor allen Dingen nennt uns Euren Namen.
- Ich weiß nicht, welch ein Recht Ihr habt, ein förmliches Ver= hör mit mir anzustellen, entgegnete Thomas, dessen Trop ungeachtet der Gefahr nicht gebeugt war, sondern eher zunahm.
- Unser Recht ist das Recht des Stärkeren, von dem wir heut denselben Gebrauch machen wie unsere Gegner. Rehmt den Rath eines älteren und erfahrenen Mannes an und verschlimmert nicht Euere Ansgelegenheit durch solch unzeitigen Hochmuth. Nochmals bitte ich um Euren Namen, Sir!

<sup>-</sup> Richt eher, bevor ich ben Guren weiß.

- Diese dreiste Antwort des Uebermüthigen rief einen neuen Sturm unter den Zuhörern hervor und es bedurfte des ganzen Anssehens, welche der Vorsteher besaß, um die empörten Gemüther zu beruhigen. Nachdem ihm dies gelungen war, wandte er sich mit überlegenem Lächeln an den unbesonnenen Jüngling.
- Ich weiß keinen Grund, erwiederte er, Euch meinen Namen zu verschweigen. Ich heiße Overton.
- Overton, Sir Overton, rief ber Jüngling überrascht aus, Euer Name ist mir nicht unbekannt. Wenn ich nicht irre, hörte ich den= selben öfters in dem Hause meines Vaters mit Achtung nennen. Ihr seid demnach ein Kavalier wie ich.
- Jest werdet Ihr gewiß keinen Anstand nehmen, meinen Wunsch zu erfüllen und mir Guren Namen nicht länger verschweigen.
  - 3ch heiße Thomas Egerton.
  - Sohn des Lord Prafidenten von Wales.
- Und ich kann bezeugen, daß der junge Mann die Wahrheit fpricht, siel eine tiefe, ernste Stimme dazwischen ein, welche aus dem Munde eines finster klickenden Alten kam.

Unwillfürlich richtete Thomas seinen Blick nach ber Seite bin, wo ber Redner stand, den er bisher in dem Gedränge nicht bemerkt hatte. Auch er seinerseits erkannte jett den mürrischen Alten, an dessen Seite ein liebliches Mädchen in der Tracht des bortigen Landvolks stand. 3hr blaues Auge begegnete bem bunkeln bes Junglinge und eine plot= liche Röthe überzog das feine und doch so ausdrucksvolle Gesicht des Niemand in der Versammlung achtete auf dies kurze schönen Kindes. Intermezzo und boch fand hier eine bedeutende Begegnung nach langer Trennung statt. Die Buge bes Dabbens riefen in ber Seele bes Junglings mannigfache Gefühle und Erinnerungen wach. Henderson, so hieß die Tochter des Alten, war die Milchschwester Alicens und die Gespielin ber Brüber gewesen, so lang diese felbst noch Kinder waren. Damals weilte fie Lage lang auf bem Schloß ber Egertons und nahm an allen Spielen und Unterhaltungen der hoch gebornen Geschwister Theil, selbst den Lehrstunden wohnte fie öfters bei und fo tam es, daß Lucy eine Bildung erhalten hatte, welche fonft in ihrem Stande nur ausnahmsweise angetroffen wird. Ihr Bater, der alte mürrische Henderson, war vor Jahren aus einer

fernen Graffchaft eingewandert und hatte fich in ber Nähe von Lublow= Caftle niedergelaffen. Seine indeg verftorbene Frau brachte ichon bie Heine Lucy mit, welche eben erft geboren fein konnte. Auf Wunfc ber Laby Egerton übernahm es bie noch rüftige Frau, die taum ein halbes Jahr alte Alice zu nähren und zu pflegen. Go tam es, bag bie beiben Rinder miteinander aufwuchsen. Auch nach bem Tobe ber Pflegemutter dauerte diese Freundschaft fort. Erst in letter Zeit war eine Unterbrechung in bem Berhältniffe eingetreten. Je älter ber finftere Benberson wurde, besto ungefügiger und truber entwidelte fich feine ohnehin zur Melancholie geneigte Gemüthsart. Die Machbarn schrieben biefe Beränderung, die ihnen nicht entgangen war, dem Ber= luste bes geliebten Weibes zu, benn so lange basselbe lebte, verkehrte er weit umgänglicher und in sciner Weise freundlich mit ben Nach und nach zog er sich indeß immer mehr von ber Welt zurud; auch brach er jeden Umgang mit den Bewohnern von Ludlow= Castle ab, bie eine folche Bernachlässigung feineswegs verschuldeten. Besonders hatte sich Lady Egerton stets freundlich gegen die Familie Benberson gezeigt und die kleine Lucy mit Geschenken und Wohlthaten überhäuft. Diese wurden jest von bem rauben Wittwer mit beleidt= genbem Stolze zurudgewiesen. Er bulbete nicht langer, bag feine Tochter mit ihren vornehmen Bespielen und Freunden verfehrte.

Trop ihrer Thränen und ihres Widerspruchs mußte sie sich endlich fügen und den ihr so lieben Umgang gezwungen aufgeben. Seitbem waren Jahre verstrichen und Lucy zu einem blühenden Mädchen herangewachsen; aus ihrem Jugendfreunde Thomas, dem sie stets vor dem älteren und ernsteren Bruder den Vorzug gab, war ein stattlicher Jüngting geworden. Unter solch veränderten Verhältnissen fand nun nach langer Trennung wieder die erste Begegnung der früher innig befreundeten statt.

Es war hier weder die Zeit noch der Ort dazu ihre gegenseitige Neberraschung in Worte zu kleiden. Stumm begrüßten sich die Beiden mit einem kaum merklichen Neigen des Kopfes und einem vertrauten Blick von Seiten des Jüngling, mit einem holden Erröthen und freudigen Zittern, von dem die liebliche Lucy ergriffen wurde. Die längst Bekannten erneuerten bei dieser seltsamen Gelegenheit ohne ihre Gefühle auszutauschen das alte Bündniß und prägten ihrem Gerzen ihr gegenseitiges Bildniß ein. Hätten sie ihre Empfindung laut ausdrücken dürfen, so wären sie sicherlich in benselben Ausruf ausgebrochen: D, wie schön und groß bist du geworden. Bor der Versamm=
lung mußten sie indeß jede derartige Aeußerung sorgfältig unterdrücken,
aber je schweigsamer ihre Lippen blieben, desto beredter war die Sprache
ihrer Augen.

Unter solchen Umständen entscheibet oft der Moment über das Schicksal eines ganzen Menschenlebens und die augenblicklich gewaltsam unterdrückte Neigung sucht und findet bald Selegenheit, sich in ihrem vollen Umfange und in ihrer ungebändigten Kraft zu offenbaren. Nie war dem Jüngling seine Jugendgefährtin so reizend, und begehrenswerth erschienen, nie hatte das Mädchen eine Ahnung von der Leidenschaft gehabt, welche der unvermuthete Anblick ihres Freundes in ihr anfachte. Beide fühlten das Bedürfniß einer Verständigung nach so langer Trennung, beide wurden unwiderstehlich zu einander hingezogen. In der ganzen Versammlung hatte kein Mensch und am wenigsten der alte Henderson eine Ahnung von den Vorgängen in diesen jugendlichen Herzen. Nur ein Rest der alten Dankbarkeit bewog vielleicht den rauhen Puritaner zu Gunsten des gefährdeten Jünglings dazwischen zu trennen.

Dieser jedoch war von dem wunderbaren Zusammentreffen mit Lucy so befangen, daß er die nächste Beranlassung dazu und seine noch immer keineswegs angenehme Lage vergaß. Indeß hatten die Worte Hendersons augenscheinlich eine für Thomas günstige Wirkung hervorgebracht. Die Zunächststehenden nahmen ihm gegenüber eine friedlichere Haltung an und ließen die früheren Drohungen schweigen. Der würdige Geistliche sowohl, wie der ritterliche Overton richteten sogar Blicke voll Theilnahme auf den mehr leichtsinnigen als schuldigen Jüngling.

Es ist mir lieb, begann das scheinbare Haupt der Gemeinde, daß ein solch wackerer Mann wie unser Freund Henderson die Wahrheit Eurer Rede bezeugt; doch wird badurch immer noch nicht Guer unberufenes Eindringen in dieses Asyl erklärt und entschuldigt. Wie seid Ihr hierher gekommen?

Auf die einfachste Weise von der Welt. Ich habe mich im Forst von Haywood verirrt.

Ich will Euch glauben, da aus Eurem ganzen Wesen eine jugends liche Offenheit spricht und ich nicht annehmen kann, daß Ihr in der Absicht hergekommen seid, um unsere Versammlung zu belauschen, oder gar zu verrathen.

Sir! Ich glaube, daß mein bloßer Name genügen muß, mich vor jedem berartigen Verdacht zu schüßen, rief Thomas mit aufbrausender heftigkeit.

Zugegeben, entgegnete Overton, ber durch seine Ruhe und Festig= keit den entschiedensten Gegensatz zu dem leicht gereizten Jüngling bildete. Wer aber bürgt uns für Sure fernere Verschwiegenheit? Was der Zufall Such entdecken ließ, kann mit Absicht oder vielleicht aus Leichtsinn von Such weitergetragen und gemißbraucht wnrden.

Sir Overton! rief Thomas mit vor Entrüstung gerötheten Wan= gen. Nur meine gegenwärtige hilflosigkeit läßt Euch eine solch unrit= terliche Sprache führen. Bei den Wappen meiner Ahnen, hätte ich mein Schwert zur Seite, so würde ich für diesen Schimpf blutige Rechenschaft von Guch fordern.

Ihr thätet besser daran, Eure etwas stolze und vorlaute Sprache zu dämpsen. Seht um Euch; diese guten Leute hier verstehen keinen Scherz, das habt Ihr bereits erfahren. Es handelt sich um ihre Sicherheit, um Gut und Blut, vielleicht um ihr Leben; denn die Grausamkeit ihrer Peiniger kennt kein Mitleid. Darum dürst Ihr es weder ihnen, noch mir verargen, wenn wir eine größere Sicherheit von Euch sordern als die bloße Berufung auf den Namen Egerton und das morsche Wappen Eurer Ahnen.

Hoffentlich werdet ihr euch mit dem Worte eines Edelmannes begnügen, entgegnete der Jüngling, indem er erbittert die Zähne über= einander biß und kaum noch länger den Ausbruch seiner Wuth zurückzuhalten vermochte.

Das Wort eines Edelmannes könnte vielleicht mich, nicht aber jene Männer dort zufrieden stellen. Sie wissen, was davon zu halten ist, seitdem der erste Edelmann England's, König Karl, mehr als zehn= mal sein Wort gebrochen und die heiligen Versprechungen verletzt hat.

Das war zu viel für den tief verletzten Jüngling. In den Gesfinnungen der unbegränztesten Loyalität erzogen, konnte er eher die eigene Beschimpfung, als den geringsten Angriff auf die Ehre seines

Königs bulben. Mit einem Wuthschrei rang er sich los und stürzte auf Overton zu, nachdem er das ihm früher schon entwundene Schwert aus den händen desjenigen gerissen hatte, der es noch immer hielt. Durch eine geschickte Wendung entging der so plößlich Angegriffene dem stürmischen Ausfall des Rasenden. Im nächsten Moment hatte auch er sein Schwert entblößt, und wer die gedrungene Gestalt des Mannes, seinen kräftigen Arm, die Kaltblütigkeit und Ruhe seines ganzen Wesens gegenüber der blinden Hise und den kaum entwickelten Formen des Jünglings beobachtete, der konnte keinen Augenblick im Zweisel über den Ausgang dieses ungleichen Kampfes sein.

Rur die Vorliebe, welche alle Englander zu jederzeit für berartige Scenen haben, und die Achtung vor dem Muth und mannhaften Be= nehmen verhinderte die Versammlung bazwischen zu treten. Trot ihrer puritanischen Strenge hatten biese ernsten Manner bie alte Luft an berartigen Schauspielen sich gewahrt. Unwillfürlich erweiterte sich ber Kreis, um ben Fechtenben ben nöthigen Raum zu verschaffen. Mitte standen die so unähnlichen Rämpfer und treuzten ihre funkeln= ben Schwerter. Ringsumher herrschte eine erwartungsvolle Stille, welche keiner ber Anwesenden, nicht einmal ber würdige Prediger burch ein Wort des Friedens zu unterbrechen wagte. Mit gewohnter Bef= tigfeit und wilber hipe griff Thomas seinen Gegner an, so bag biefer hinlänglich zu thun hatte, um fich ber blipschnell einander folgenden Stoge und Siebe ju mehren. Anfänglich schien sich ber ruhigere Overton lediglich auf seine Bertheidigung beschränken zu wollen, aber schon in den nächsten Gangen, nachdem der stürmische Jüngling feine Krafte vorschnell erschöpft hatte, nahm der geübte Fechter feinen Bor= theil wahr und gab seine bisherige passive Stellung auf.

Die Zuschauer verfolgten mit wachsender Theilnahme den Verlauf des Kampfes und man brauchte nur die Spannung in ihren Mienen und das Glänzen in ihren Bliden zu sehen, um zu der Ueberzeugung zu gelangen; daß der größte Theil derselben dem Waffenhandwerk nicht ganz fremd war. So oft Overton mit der ihm eigenthümlichen Kaltsblütigkeit einen hieb seines Gegners geschickt parirte, oder einem Stoße desselben mit gewandter Biegung auswich, erhob sich ein beifälliges Gemurmel in dem weiten Kreise; auch dem Muthe des Jünglings wurde eine gerechte Anerkennung gezollt, der sich aber ein Gefühl von

Mißbilligung wegen seines hochmüthigen Benehmens beimischte. Nies mand jedoch betrachtete das Schauspiel mit größerer Bewegung als die reizende Lucy. Sie hatte sich so weit als möglich vorgedrängt und stand mit gerötheten Wangen, zurückgehaltenem Athem und zitternden Gliedern lauschend.

Die Entscheidung schwantte noch immer wie das Zünglein an der Wage. Was dem Jüngling an Kraft und Uedung abging, ersetzte er durch Ungestüm, während Overton das mangelnde Feuer durch Vorssicht und Gewandtheit ausglich. Es war ein wunderbarer Anblick, den blühenden Thomas mit dem blonden Lockentopf, dem glühenden Angesicht und der schlanken Gestalt dem gedrungenen Overton, dessen Antlitz auch nicht die geringste Bewegung verrieth, gegenüber zu sehen. Man konnte sich keinen größeren Gegensatz denken, als die Heftigkeit des Einen und die Ruhe des Anderen. Die Jugend selbst und das gereiste Mannesalter schienen hier, auf diesem Kampsplatz, ihre gegenseitigen Kräfte zu messen. Bessere und würdigere Repräsenstanten ihrer Borzüge konnten beide auf der Welt kaum zum zweitensmale sinden.

Eine geraume Zeit mochte so ber Kampf gedauert haben, als ber kaltblütige Overton es an der Zeit hielt, bemselben ein Ende zu machen. Dabei gedachte er jedoch keineswegs dem muthigen Thomas ein großes Leid anzuthun. Mit scharfem Blick nahm er eine der vielen Schwächen wahr, welche ihm die unbesonnene Tapferkeit seines Gegners darbot. Nuhig und geschickt parirte er den ihm zugedachten hieb und schlug dabei mit Anstrengung seiner ganzen Kraft das Schwert dem Jüngling aus der hand, ehe dieser sich dessen versah. Dabei konnte es nicht ausbleiben, daß derselbe eine leichte Wunde erhielt, aus der das rothe, warme Blut zur Erde träufelte und in dunkeln Tropfen auf den grünen Rasen siel.

Kaum aber hatte Lucy die Verwundung ihres Jugendfreundes bemerkt, als sie aufschrie und mit geschlossenen Augen ohnmächtig in die Arme der Zunächststehenden sank.

Beschämt und wehrlos stand ber besiegte Thomas vor seinem triumphirenden Gegner. Dieser war indeß keineswegs geneigt, seinen errungenen Vortheil weiter zu verfolgen. Großmüthig senkte er das Schwert, das er wieder mit gewohnter Ruhe in die Scheide steckte. Sein ritterliches Benehmen versehlte nicht, auf den Jüngling eine befänftigende Wirkung auszuüben. Overton hatte ihm das Leben gesichenkt, das in seine Hand gezeben war. Sein Gefühl der Dankbarsteit war jedoch von der Empfindlichkeit verletzer Eitelkeit getrübt.

— Ihr habt mich geschont, sagte er mit bebender Stimme. Nach altem Brauch und Recht stehe ich in Eurer Schuld. Ihr könnt den Preis bestimmen, womit ich mich lösen soll.

Euer Löfegelb soll das unverbrüchlichste Stillschweigen über all die Worfälle in diesem Walde sein. Darauf werdet Ihr mir Euer Shrenwort als Ravalier geben.

— Ich werbe schweigen bei meiner Ehre.

Keinem Menschen bürft ihr diesen geheimnisvollen Schlupswinkel verrathen, ben Guch der Zufall entdecken ließ, eben so wenig mit Euren nächsten Angehörigen barüber sprechen. Wenn und wo Euch immer einer der Anwesenden begegnen mag, so werdet Ihr ihn nicht kennen. Das gelobt Ihr mir.

- Ich gelobe es.

Und nun seit Ihr frei und konnt ben Ort verlassen und auf bem= felben Dege zurudtehren, ben 3hr gefommen feib. Der Jüngling schickte sich fogleich an, von ber gegebenen Erlaubnig Gebrauch zu machen und die gestörte Verfammlung zu verlaffen. Mit ben mannigfachsten Befühlen, welche sein leicht bewegtes Berg bestürmten, trat er seinen Rückweg an. Beschämung und Alerger über seine Nieberlage nahmen So fehr er bem großmüthigen Benehmen rabei die erste Stelle ein. Overtons Anerkennung zollen mußte, so wünschte er boch, ihm balb wieder mit bem Degen in der Hand zu begegnen, und sich mit ihm unter gunstigeren Umständen zu meffen. Seine Borurtheile gegen bas puri= tanische Settenwesen waren keineswegs durch seine Begegnung mit ihnen gemindert worden, sondern eber noch im Steigen. Nur bas Bild ber lieblichen Lucy Henderson warf ein freundliches Licht auf all die Schatten, welche in feiner Geele aufftiegen. Gedankenvoll schlug er ben Pfab ein, ber ihn zu ber harrenten Schwester gurudführen follte.

Auch die fromme Gemeinde befand sich in einem Zustande ängst= licher Spannung und Zerstreutheit. Der Gottesdienst war unterbro= chen und durch die stattgefundenen Ereignisse gestört; ein Theil der Anwesenden zeigte sich mit Overton's Benehmen keineswegs einver=

CODE U

standen. Nach ihrer Ansicht hätte dieser sich nicht mit dem bloßen Worte des übermüthigen Jünglings begnügen, sondern einen seierlichen Eid auf die Bibel von ihm fordern sollen. Die wildesten Vanatiker in der Versammlung gingen noch weiter und waren überhaupt dagegen gewesen, daß man Thomas so ruhig ziehen ließ. Es gab darunter Männer, die selbst vor einer blutigen That nicht zurückbebten. Diese trugen auch vor einem Verbrechen nicht Scheu, wo es ihre Sicherheit erforderte. Zeht murrten sie laut und es bedurste des ganzen Anssehn Overton's und des Zuspruchs von Seiten des würdigen Predigers, um sie von ferneren Schritten abzuhalten. Sie wollten dem Abwesenden nachsehen und ihr grausames Vorhaben noch aussihren. Dabei beriesen sie sich auf mannigsache Aussprüche und Beispiele, welche sie der heiligen Schrift, besonders dem alten Testamente entslehnten und in ihrer Weise deuteten.

Während die rauheren Männer so verhandelten, beschäftigten sich die mitleidigen Frauen mit der noch immer ohnmächtigen Lucy. Aus dem benachbarten Quell holten sie in den mitgebrachten Trinkgefäßen Wasser herbei, mit dem sie die bleiche Stirn und die Wangen des Mädchens benetzten. Einige ersahrene Matronen zerrieben indeß würzige Waldkräuter, durch deren scharfen ätherischen Geruch sie die schlasfenden Lebensgeister reizen wollten. Endlich gelang es ihren angestrengeten Bemühungen, die Leblose wieder zu ermuntern. Verwundert schlug sie die Augen auf und ihr erster Blick starrte auf den Fleck hin, wo der Zweikampf eben statt gefunden hatte.

Wo ist er? hauchte sie mit matter Stimme, da sie den Jüngling vermißte.

Die verwunderten Frauen hielten die ihnen unverständliche Frage für eine neue Verirrung des abwesenden Bewußtseins und vermochten dieselbe weder zu beantworten, noch richtig zu deuten. Erst aus dem Munde des alten Henderson erfuhr Lucy die ferneren Schicksale des Jugendfreundes und daß derselbe ohne erheblichen Schaden die Verssammlung verlassen habe. Diese tröstliche Nachricht bewirkte in kürzester Frist ihre vollständige Genesung und sie vermochte dem Vater wieder unbehindert zu folgen, als dieser mit der ganzen Gemeinde ausbrach und in seine Heimath zurücksehrte.

3.

Unterdeß wartete Alice von Stunde zu Stunde auf die Wieder= tunft des Bruders. Sein plögliches Berschwinden versetzte fie anfanglich nur in geringe Unruhe, ba fie feine rasche Art und Weise hin= länglich schon kannte. Auch glaubte fie, daß er nicht weit gegangen fei und ichon im nächsten Augenblick zurücktommen wurde. Erst als er über die Gebühr ausblieb, regte sich ihre Beforgniß. Sie befaß fo viel Muth, als irgend ein Weib in einer ähnlichen Lage haben konnte und darum gelang ce ihr auch, die aufsteigenden Befürchtungen wieder zu befämpfen. Sie suchte und fand bald eine Beschäftigung, welche ihre müßigen Gedanken ablenkten. An bem Rande ber Schlucht hatte fie einige Blumen, Bergigmeinnicht und Taufenbichon, entbedt. Diese beschloß fie zu pflücken und baraus einen Kranz zu winden. Schnell machte fie fich an's Werk und in turger Zeit mar die Arbeit beendet. Mit einer gewissen findlichen Freude setzte fie den zierlichen Kranz auf das blonde Haupt, nachdem sie das beschwerliche Barett entfernt hatte. Aber noch immer war Thomas nicht zurückgekehrt und von Neuem überließ sie sich ihrer Angst, doch versuchte sie berfelben badurch herrin zu werden, bag fie felber über ihre Furcht im Stillen spottete und an andere, angenehmere Gegenstände dachte. Bunachst erinnerte fie fich der in dem gastlichen Sause ihrer Anverwandten so Das Schloß ihrer Tante, ber Gräfin fcon burchlebten Stunden. Derby, war von jeher der Sammelplat bes hohen Adels und ber benachbarten Gentry gewesen. In den hohen alterthümlichen Hallen besselben herrschte eine feine Geselligkeit und ein gebildet heiterer Ton. Dort hatte Alice Frauen und auch Männer von hervorragendem Geiste und anmuthigen Sitten kennen gelernt und unter ben Letteren befon= bers fo manchen Bewunderer ihrer jugendlich aufblühenden Reize ge= funden. Wenn auch keiner von biesen einen tieferen Eindruck auf ihr unschuldiges herz zurückgelassen hatte, so war sie felbst boch nicht ganz unempfindlich für die ihr geschenkte Aufmerksamkeit und die Gul= digungen geblieben. Mit weiblicher, aber gewiß verzeihlicher Eitelkeis verweilte fie jest im Beifte am langften bei benen, von welchen fic auf biese Weise bevorzugt worden war. Bald gautelte vor ihrer einmal geweckten Phantafie bas Bilb jenes bereits erwähnten Ebelmanns aus Wales, balb das ausbrucksvolle Gesicht bes schon bamals durch seine Sonderbarkeiten wie durch seine Gelehrsamkeit berühmten Kenelm Digby, eines Anverwandten der Derby's, welcher eine Tochter des edlen Hauses, die schöne und ercentrische Lady Benezia Stanley entssührt, später geheirathet und nach kurzem Besitze wieder durch den Tod verloren hatte. Die verschiedenen Gerüchte, welche Alice über den bedeutenden Mann vernommen, waren allein schon dazu angethan, eine lebhaste Theilnahme für ihn und sein wunderliches Treiben zu erregen. Außerdem umgab noch seine ganze Erscheinung der Schleier des Seheimnisvollen, wohl geeignet die leicht entzündete Phantasie der Frauen zu reizen und ihr Herz zu interessiren.

Roch ein Dritter gesellte sich hinzu, ein bescheibener Dichter, Ra= mens Johannes Milton, mit garten, fast mabchenhaften Bügen voll Rur im Augenblide ber Begeisterung ließ biefer geiftiger Schönheit. bie ihm angeborene Schüchternheit schwinden und entfaltete bann eine Fülle von hohen und hinreißenden Bedanken, welche ben Buborer um so mehr überraschen mußten, je weniger er folche Vorzüge vorher ge= ahnt. Es war aber Alicen nicht entgangen, daß sein braunes, schwär= merifches Auge ihr folgte, fo oft bies unbemertt geschehen konnte. Sie felbst war außerdem Zeugin bes Triumphs gewesen, ben sein poetisches Talent gefciert hatte. Bei bem Feste in bem Sause ihrer Tante wurde ein anmuthiges Schäferspiel, die "Arkabier" benannt, und von Milton gebichtet, zur Aufführung gebracht und mit vielem Beifall unter ben lebhaftesten Zeichen allgemeiner Anerkennung aufgenommen. Nur herr Kenelm Digby schien ben Beifall ber Menge nicht zu theilen; um fo mehr aber war Alice von ben melobischen Versen und bem poetischen Inhalt berfelben entzudt. Sie hielt fich fogar verpflichtet, dem Dichter ihre Freude darüber auszudrücken und hatte durch ihr ungeheucheltes Lob die Röthe der Bescheidenheit auf seine von nächtigem Fleiße gebleichten Wangen hervorgerufen. Doch mochte bie Bescheibenheit allein nicht fein Erröthen verschuldet haben, sondern weit mehr noch eine auftei= menbe Neigung fur bas holbe Mabchen. Wie die Dichter aller Zeiten befaß auch ber junge Milton ein empfängliches Berg für bie Macht ber Liebe. Db die reizende Altce biefe Leidenschaft bemerkt, ober gar schon getheilt habe, wagen wir um so weniger zu entscheiben, ba fie felbst noch völlig unklar über ihre eigenen Empfindungen ber verschlof=

condition of

senen Knospe glich, weit mehr von Ahnungen und dunklen Empfin= bungen als von bestimmten Wünschen und Gedanken erfüllt.

All biefe Erinnerungen nahmen teine feste Bestalt und Form an, fie schwankten wie Nebelbilber, gleich flüchtigen Schatten bor ber Seele bes Mädchens vorüber. Diefes Träumen mit offenen Augen, eine keineswegs ungewöhnliche Erscheinung in dem hoffnungsreichen Alter von fiebzehn Jahren, ging balb in einen wirklichen, fanften Schlummer Der weite Weg und ber lange, ungewohnte Aufenthalt in ber freien Luft hatten Alice mube gemacht. Dazu tam noch bie fie um= gebende Ruhe, bochstens burch bas einformige Raufchen bes Windes in ben Wipfeln ber Baume ober burch ben monotonen Befang eines Wogels unterbrochen, ber sich in diese melancholische Wildnis verirrt Bergebens sträubte fie fich gegen bie Dacht bes Schlafes, all= mälig schlossen sich die schönen Augen und ber blonde Lockenkopf fant auf ben weichen Rasen nieder. Bilber und Gebanten verwirrten fich und zerflossen wie leichtes Gewölk, aus benen ber phantastische Gott bes Traumes allerhand wunderliche Gestalten formte. Wie bas Echo ben wirklichen Ton, so hallten diese zerrinnenden Bilber die eigenen Erlebnisse ber jungsten Bergangenheit wieder. Bor ben geschloffenen Augen des Maddens gautelten die hohen Sallen des Derby=Schloffes mit seinen Binnen und Thurmen im Abendrothe leuchtenb. Die Son= nengluth verwandelte sich in zuckende Flammen, welche ihr Gewand ergriffen und fie zu verbrennen brohten. Schon glaubte fie fich unrett= bar verloren, da schwebte eine himmlische Gestalt zu ihr hernieder, welche die bekannten Züge Milton's trug. Mit starkem Arm hob er fie empor aus ben brennenden Trümmern, immer höher fich mit ihr über den Rauch und die zungelnde Lohe emporschwingend, von machti= gen Silberschwingen getragen, die aus feinen Schultern muchsen. Erft auf einem goldenen Sterne ruhte er aus mit feiner fußen Laft; bort empfing fie ein heiliger Befang, Chore von Engel ftimmten Lieber an, wie fie nie zuvor bergleichen füße Tone vernommen. Retter ergriff eine Barfe, welche an einer golbenen Saule bing und feinen Lippen entströmte die wunderbarfte Melobie. Immer höher wuchs ber Sanger, seine ganze Gestalt leuchtete im verklarten Licht und die Saiten ber Barfe verwandelten fich in strahlende Strome, die vom himmel zur Erbe rauschten. Seine Worte wurden zu Beftalten

und nahmen bald menschliche, bald überirdische Farmen an. Ein Mann und eine Frau von wundersamer Schönheit standen unter einem Baum mit lockenden Früchten prangend. Um den Stamm besselben ringelte sich die Schlange, deren Kopf die Züge des berühmten Kenelm Digby's trug. Da nahte sich der bescheidene Carbury und zog sein Schwert, mit einem wuchtigen Siebe trennte er das Haupt von dem Rumpke der Schlange, aber aus den Blutstropfen schossen unzählige höllische Beister empor, welche mit frechen Sprüngen und höhnischem Geläch= ter das träumende Mädchen umsprangen und ängstigten.

Immer lauter ertönte bas Lachen ber Damonen und bazwischen glaubte sie ben Schall einer wilben Musik zu vernehmen. Verwundert schlug Alice die Augen auf, aber sie vermeinte, noch fort zu träumen, benn die Spuckgestalten, die sie im Schlaf gesehn, umgaben ihr Lager. Es war ein Trupp wilber, verwegener Gesellen in allerlei phantastischen Anzügen. An der Spihe des Zuges befand sich eine Bande seltsam herausgepuhter Musikanten, welche mit ihren Instrumenten einen Höllenspettakel verursachten. Einige derselben waren als Mohren herausstaffirt und hatten ihre Gesichter geschwärzt. In den hänzben hielten sie kleine Trommeln, Tambourines und schallende Becken, die sie aneinander schlugen. Andere gingen mit einem Thierfell bestleibet und hatten sich dieke Kränze von jungem Sichenlaub und imsmergrünem Spheu auf das struppige Haupt geseht; sie spielten auf der Schalmei oder bliesen auf schreienden Pfeisen bekannte Gassenlieder.

Je länger Alice diese seltsame Gestalten anstarrte, besto schneller kehrte ihr Bewußtsein wieder. Bald schwand die Furcht vor den Däsmonen um einer noch größeren Angst Platz zu machen. Sie befand sich, wie sie sogleich belehrt wurde, einer ausgelassenen, berauschten Horbe sogenannter Mais oder Mohrentänzer gegenüber, welche von irgend einem ländlichen Feste heimkehrten und in deren Hände sie ohne männlichen Schutz gefallen war. Meist bestand die Bande aus jungen Burschen vom Lande, die einem einsamen Mädchen gegenüber wenig oder gar keine Rücksicht nahmen. An Flucht war nicht zu benken und so ergab sich Alice in ihr Geschick, entschlossen jede rohe Annäherung des Hausens durch ihr festes Benehmen und durch Nennung ihres Namens und Standes abzuwehren.

Die Bande hatte die einsame Schläferin unter den Bäumen übersallen und mit ihrem Getöse geweckt. Erschroden war Alice emporgesprungen, mit gerötheten Wangen und klopfendem Herzen erwartete sie den Ausgang des ihr gesahrdrohenden Abenteuers. Sie trug noch den Kranz von Vergismeinnicht in den blonden Haaren, die während ihres Schlummers sich leicht gelöst und in goldenen Locken um die Stirn und den weißen Nacken wallten. Ein grünes Jagdkleid umsschloß ihre schlanke, Elsen ähnliche Gestalt und von ihren Schultern flatterte ein gleichfardiges, kurzes Seidenmäntelchen im Winde. Sie hatte in der Eile die biegsame Reitgerte aufgehoben, die einzige Wasse, welche ihr zur Vertheidigung dienen konnte. Auf dem Boden lag das Barett mit der wehenden Feder und in der Nähe grafte ihr weißer Zelter und das Pferd des abwesenden Bruders.

Mochte es die seltene Schönheit des Mädchens sein, welche an die Erscheinungen der Feenwelt erinnerte, oder der Ausdruck von Unsschuld und adliger Würde in den Zügen Alicens; der rohe Hause schien anfänglich zu stupen und hielt sich in ehrerbietiger Entsernung, die Augen an dem köstlichen Andlick weidend, der sich ihm so unerswartet darbot. Selbst der gemeine Sinn fühlt in solchen Momenten die Heiligkeit und Weihe, die ein schuldloses Mädchenhaupt wie eine schützende Glorie umgiebt und die Macht der wahren Schönheit ist so groß, daß sie gleich einer Offenbarung von Oben auch den gewöhnslichen Menschen überkommt und jede irdische Begierde zum Schweigen bringt. Ein beifälliges Gemurmel begrüßte die Holbe.

Beim heiligen Georg, rief einer der Tänzer, dort steht das Wald= fräulein, die Fee von Daywood=Forst.

3ch will sie anreben, fagte ein Unberer.

Thu' es nicht. Du siehst ja, daß sie den Zauberstab in den Banden halt. Wenn du sie bose machst; verwandelt sie dich in einen Esel.

Und dich in ein Schaaf.

Laßt mich nur machen, schrie jetzt ein stämmiger Bursche, welcher ber Führer der Bande zu sein schien. Ich werde mit der Schönen im Walde ein vertrautes Wörtlein reden und ich wette einen Rosenoble brum, daß sie mich darum nicht gleich beheren wird. Ihr wist nicht, wie man mit Geistern und Elfen sprechen muß.

Ja Billy versteht's, rief der erste Sprecher, seine Großmutter ist selbst eine alte here gewesen und von der hat er's gelernt.

Und beine Großmutter ist des Teufel's Cousine. Also aufgepaßt und seht, wie ich es mache.

Mit allerlei feltsamen Sprüngen und komischen Reverenzen trat ber ausgelassene Bursche jett vor Alice heran. Er mochte vielleicht sein vier und zwanzigstes Jahr überschritten haben; feine Gestalt war turz und gebrungen; in bem pfiffigen Gesicht funkelten zwei schwarze überaus pfiffige Augen. Seine rothe Nase beutete auf eine genaue Be= kanntschaft mit der Flasche und die wohlgenährten, vollen Baden, so wie das feiste Bäuchlein verriethen den reinen oder vielmehr unreinen Die niedrige Stirne und bas struppige haar waren Benugmenfchen. mit einer grünen Kappe bebeckt, welche schief auf dem Kopfe saß und von der eine Pfauenfeder lang herunterschwantte. Das turze Wamms, welches er trug, war in ber Mitte burch einen breiten Lebergürtel befestigt, in welchem statt bes Schwertes, ein großer Suppenlöffel hing. Den bicken hals und die breite Bruft bebedte ein furzer Man= telkragen mit Lämmerschwänzen statt des fürstlichen hermelins besetzt und außerdem über und über mit Schellen und Blodchen benaht, welche bei jedem Schritte lustig klangen. In den handen hielt er eine halb geleerte Flasche und einen braunen Ctab, an beffen Griff ein Narrenkopf roh in Holz geschnitt zu sehen war.

Diese wunderliche Figur ruhte zum Ueberfluß auf zwei krummen Säbelbeinen, um welche die weißen Socken lose schlotterten, die prallen, schwarz behaarten Waden nur zum Theil bedeckend.

Dieser Geselle näherte sich jest der durch seinen Anblick keines= wegs beruhigten Alice. Seinen breiten, mit einer Reihe weißer, scharfer Zähne besetzten Mund zu einem grinsenden Lachen verzichend, begrüßte er sie mit übertriebener und badurch komischer Höstlichkeit.

Schönste aller Feen, redete er sie an, verzeihe, wenn ich mich erdreiste, dir zu nahen, aber es wäre unartig, wenn ich einer solch ausbündigen Schönheit nicht meine Huldigungen darbrächte. Erlaube daher, daß ich zuvor aus dieser Flasche bein Wohlsein trinke und dir sie dann hinreiche, damit du deßgleichen thust.

Mit diesen Worten setzte er die Flasche an seine wulstige Lippen und that einen gehörigen Zug baraus, den Rest Alicen übergebend.

concill)

Diese stieß indeß mit allen Zeichen des Abscheu's seine plumpe Hand zuruck, so daß die Flasche zu Boden siel und klirrend zerbrach.

Da, ha! rief der aufgebrachte Geselle. Ihr thut stolz und wollt nicht mit mir trinken. Wist Ihr auch, mein schönes Schätchen, meine hochnäsige Prinzessin, wen Ihr beleidigt habt? Ich bin mindestens so viel und noch mehr als Ihr. In meiner Person seht Ihr ben König aller Narren, den Fürsten der Thorheit, den Beherrscher aller lustigen Leute, den Gott des Scherzes. Neißt nur immer eure Guckäuglein auf, und so sehr Ihr auch Euer hochgetragenes Näschen rümpfen und Eure Kirschenlippen verziehen mögt, ihr sollt bald aus einem anbern Tone pfeisen, wenn Ihr erst meinen Namen, Rang und Titel
gehört haben werdet; denn keine geringere Person steht vor Euch, als
Komus, der Gott der Laune und des Humors, bessen Regiment ganz
England anerkennt. Also laßt Euch herab und thut mir jest Bescheid.

Auf einen Wink bes Burschen wurde eine andere Flasche herbeisgebracht und dem Mätchen hingereicht. Um den Erzürnten nicht noch mehr zu reizen, entschloß sich Alice mit Widerstreben und setzte, sich leicht verneigend, das Glas an ihre Lippen.

So ist es recht, sagte ber improvisirte Gott. Ich sehe, daß Ihr fügsam seid und wir werden hoffentlich ganz gut mit einander ausstommen. Schon längst ging ich mit der Absicht um, mein bisheriges Junggesellenleben aufzugeben und mich standesgemäß zu vermählen. Eure holde Erscheinung hat mein Berz in Flammen gesetzt, und ich fühle, wie meine Liebe zu Guch mit jeder Minute wächst. Schönste Gloriana, Holdeste der Feen! reiche mir beine seidenweiche, weiße Band zum ewigen Bunde. Ich erhebe dich auf meinen Thron und von Stunde an sollst du meine Krone theilen und die Beherrscherin bes ganzen Narrenreiches sein.

Die Lage Alicen's wurde immer peinlicher; sie wußte nicht, was sie antworten und wie sie sich unter den gegebenen Verhältnissen be= nehmen sollte. Nach kurzer Ueberlegung hielt sie es am gerathensten, in den scherzhaften Ton ihrer Umgebung mit einzustimmen und in derselben Weise zu verkehren. Der Vursche verrieth überdieß bei aller Plumpheit und Zudringlichkeit einen nicht gewöhnlichen Witz und eine schalkhafte Gutmüthigkeit, welche ihr einigermaßen Vertrauen einslößte. Sie suchte ihn daher durch einige Nachgiebigkeit zu gewinnen, statt

constitu

durch übel angebrachten Trop seinen Zorn zu reizen. Bor allen Dinsen lag ihr daran, Zeit zu gewinnen, da sie in jedem Augenblicke die Rückfehr ihrer abwesenden Brüder erwarten durfte. Alle diese Gründe bestimmten sie, ein freundliches Benehmen zu beobachten und dem unangenehmen Abeuteuer eine scherzhafte Wendung zu geben. In diesem Sinne lautete ihre Antwort.

Berehrter und großmächtiger Komus! fagte fie mit einem erzwungenen Lächeln. Guer Antrag tommt mir fo überraschenb, bag ich wirklich barüber in Verlegenheit gerathe. Guere Macht und Guer Anfeben find mir wohlbefannt. Denn gang England weiß, bag 3hr einer ber machtigften unter ben Gottern feib. Guer Reich ift gewiß bas größte auf ber Welt, weil es auf benselben nie an Narren und Tho= ren fehlt und fehlen wird. Der Ruf Gurer Thaten ift bis zu meinen Dhren gebrungen und ich habe oft genug von Guch und Gurem glan= genben hofftaat gehort, ben 3hr an verschiedenen Orten biefer Insel und besonders im Datley Part haltet. Ich preise mich barum gludlich, bag ber Zufall mir vergonnt hat, Guch und Gure Paire von Angesicht zu Angesicht zu feben, wobei ich mich überzeugen konnte, bag ber Ruf Gurer feinen Gitten, Gurer Artigfeit und Gures Dipce feines= wegs erlogen ift. Was aber Guren ehrenvollen Antrag betrifft, fo muß ich gestehen, daß ich mich zu niedrig halte, ben Thron eines so machtigen herrschers zu theilen und an ber Geite eines Gottes gu leben. 3ch bin teine Fee und am allerwenigsten jene berühmte Gloriana, welche ber unfterbliche Dichter Spencer in feinem Bebichte ver= herrlicht hat. Diesen Irrthum muß ich Guch benehmen. Meine Eltern find nur arme Sterbliche und ich felbst ein schlichtes Madchen, feines= wegs wurdig, bie Bemahlin eines fo machtigen Beiftes zu werben.

Haltet ein! rief der Bursche mit, verzücktem Grinsen. Eure Worte dienen nur dazu, Del in meine Liebesgluth zu gießen. Mögt Ihr auch sein, wer Ihr wollt, die Fee dieser Wälder oder das Kind eines rußigen Köhlers. Eure Schönheit und Euer Geist haben mich dersmaßen bezaubert, daß ich nimmermehr von Euch lassen kann. Ihr sollt die Königin der Narren sein und sogleich die Huldigung der Pairs und meiner übrigen Unterthanen empfangen. Auf die Kniee, Schelme, Schlingel und Narren. Ruft mit mir: Es lebe Eure Königin.

Es lebe unsere Königin, es lebe ber große Komus, brüllte ber Chor ber lustigen Burschen.

Zugleich erhob die Musik von Neuem einen Höllenlärm. Die Trommeln rasselten, die Pfeisen quickten und die ganze Bande drückte ihre Freude und Zustimmung zu der getroffenen Wahl durch die tollsten Sprünge und ein die Luft erschütterndes Geschrei aus.

Auf! und bringt den Thron herbei, befahl das Oberhaupt, welchem die Uebrigen freiwillig Gehorsam leisteten.

Sogleich rüsteten einige Burschen aus schnell abgehauenen Baumzweigen eine Art von Sessel. Alice wurde aufgefordert, sich darauf niederzulassen. Ehe sie noch dagegen Einspruch erheben konnte, fühlte sie sich von den kräftigen Fäusten leicht und sanft emporgehoben. So saß sie auf den Schultern ihrer Träger und mußte sich gefallen lassen, im Triumpf von diesen entführt zu werden. Ihr weißer Zelter wurde hinter ihr nachgezogen, während der Besehlshaber der Truppe sich auf das Pferd des Bruders schwang und an ihrer Seite ritt.

Solcher Bestalt feste fich ber feltsame Bug in Bewegung. Voran gingen die verkleibeten Musikanten, welche auf ihren Instrumenten einen farmenben Marich anstimmten. hinterdrein folgte eine Anzahl von abenteuerlichen Dasten in Thierfellen gekleibet. Sie bilbeten gleichsam bie Leibwache und trugen zu diesem Zwecke große Stäbe mit Blumen und Banbern gefchmudt in ben Banben. Dann kamen verschiedene Tänzer in ihren bunten Anzügen, mit klingenden Schellen behangen; fie tanzten zu beiben Seiten und führten allerlei groteske Sprünge aus. In der Mitte wurde Alice auf ihrem schnell errichte= ten Throne getragen. Die untergehende Sonne beleuchtete mit ihren golbenen Strahlen bas liebliche Bild. Man konnte fich nichts Scho= neres und Anmuthigeres benten. Gine Mischung von maddenhafter Furcht und kindlichem Muthwillen zauberte ein halb verlegenes, halb schalthaftes Lächeln um ben reizenden Mund und die rofigen Wangen. Die nedenben Beifter bes Scherzes fpielten um bie garten Grubchen berfelben und um bas fein geformte Kinn. Lang hernieder floßen bie blonden Loden auf bas grüne Reitgewand, bas die feine Gestalt zuch= Der Kranz auf ihrem Haupt verlieh ihr ein fürstliches tig verbüllte. Ansehen und paste zu der ihr aufgenöthigten Rolle. Gin Rest von Befangenheit und natürlicher Angst spiegelte fich in bem scheu gesenk=

constitu

ten Auge, wodurch ihre Schönheit den noch größeren Reiz ber Demuth und Bescheibenheit gewann.

Nach und nach schwand biese Furcht und ber frühere Muth regte fich in Alicen's Bruft. Ihr heiterer Ginn fand fogar eine Art von Bergnügen an bem Abenteuer. Sie tam fich felbst wie eine Konigin vor, die im Triumpf einherzieht und die Huldigungen ihrer Unter= thanen in Empfang nimmt. Unbewußt gab fie fich bem phantafti= fchen Zauber bes Ortes und ber gangen munberbaren Scenerie bin. Ihr Gefolge benahm fich mit ausgesuchter Böflichkeit und flößte ihr nach und nach ein größeres Bertrauen ein. Diese roben Burschen waren felbst von ber Macht ber Schönheit wie gebannt und bie wil= ben Ausbrüche eines rauben, ungezügelten humors nahmen immer mehr bie Gestalt eines heiteren Scherzes, eines anmuthigen Spieles Die fraftigen Trager schritten stolz auf ihre schone Last einher, Gott Komus ritt langfam nebenher und bemühte fich balb ben Bug in Ordnung zu halten, bald mit feinen Späffen ber erwählten Schönen ben Weg zu verfürzen. Selbst bie ausgelaffenen Tänzer suchten ihren zweibeutigen Sprüngen und Verrenkungen einen zuchtigeren Ausbruck zu geben. Alle ohne Ausnahme bemühten fich fichtlich, ber neuen Königin zu gefallen, bie es auch an gewinnenben Bliden und freund= lichen Reben nicht fehlen ließ.

Trop dieser günstigen Wendung ihres Abenteuers sehnte Alice die Gegenwart ihrer Brüder herbei, da sie der Ausgang dieses Begegnisses bei aller guten Laune, die sie zu zeigen sich bemühte, in große Unzuhe versehte. Allein und schuplos unter dieser Horde halb berauschter, zügelloser Burschen konnte der nächste Augenblick schon ihr mit Gefahr drohen. Außerdem entfernte sich der Zug immer weiter von der Stelle, wo ihre Brüder sie allein nur suchen konnten. Mit jedem Schritte wuchs daher ihre Verlegenheit, die sie indeß sorgfältig vor ihren Begleitern verbergen mußte. Mit steigender Ungeduld spähten ihre Augen nach der Richtung, woher der eine oder andere ihrer Brüder kommen sollte. Aber so sehr sie sich auch anstrengte, war von Beiden keine Spur zu sehen. Ihre Niedergeschlagenheit indeß bekämpsend, hosste sie noch imzmer auf eine baldige Rettung aus solcher Verlegenheit.

-1000000

4.

Um bieselbe Zeit wanderten in ähnlicher Richtung zwei junge Manner burch ben Saywood-Forft. Sie maren Freunde, fast von gleichem Atter und burch bie innigste Zuneigung mit einander feit Jahren verbunden. Der Aeltere von Beiben zeichnete fich burch ein feines und vornehmes Aeußere aus. Schlant und hoch gewachsen ver= rieth sein ganzes Auftreten eine gewisse Sicherheit und einen eblen Anstand, welchen ber Sohn einer reichen und hochgestellten Familie gleichsam spielend und ohne sein besonderes Berdienst zu erwerben Auch in feiner Kleibung gab fich ein gewisser Wohlstand zu Die gewölbte Stirn und bas buntle, forgfältig gelocte haar wurde von einem Federhut bededt, an welchem die goldene Schnalle mit Ebelfteinen verziert, ale ein fostbarer Schmud erglänzte. Ein buntler, wohlgepflegter Bart, der nach ber Sitte jener Zeit von wohlriechenden Delen duftete, umgab die blühenden, gebräunten Wan= Ein Bug von forglofer Beiterkeit umfpielte ben ichonen Mund und bie bunklen Augen leuchteten von Bufriedenheit und Glud. Sein Bamme von geriffenem niederländischen Sammt und bie golbene Rette, bie fich um ben Nacken schlang, vollenbeten bas Bild eines jungen und reichen Gbelmanns aus jener Beit. Minber vom Glud begun= stigt fchien ber jungere Begleiter, beffen einfach burgerliche Rleibung indeg burch Sauberkeit und Reinlichkeit, wie fie bei Leuten, die fich vorzugeweise geistig beschäftigen, nicht eben häufig angetroffen wirb, bie Bracht bes Stoffes erfette. Auch nahm fich bie tleinere, fast maddenhaft zierliche Gestalt neben bem stattlichen Gefährten nicht allzu vortheilhaft aus. Doch ein Blick auf bas eble Angesicht, auf bie prächtig hohe Stirn und das tiefe geheimnisvolle Auge genügte für ben aufmerkfamen Beobachter, um fogleich bie Rabe eines bedeutenben und vom Genius bevorzugten Menschen zu ahnen. Trop ber Bart = beit biefer Büge, welche ben Besitzer berselben weit junger erscheinen ließen, als er wirklich war, sprach fich in ihnen eine feltene Reife bes Beiftes aus. Die Farbe ber Wangen verrieth, ohne franklich zu fein, bie Spuren seines nächtlichen Fleißes und bes angestrengten Nachbentens. Ein unaussprechlicher Zauber umschwebte bie feinen Lippen und ber Abel einer rein geistigen Schönheit verklarte bas gange, aus=

drucksvolle Antlit, in dessen zarten und boch scharfen Linien sich neben weiblicher Sanftheit ein mannlicher Ernst, selbst eine tropige Festig= keit erkennen ließen.

Die beiben jungen Wanberer waren eben im Begriff von einem ihrer gewöhnlichen Ausflüge in die Beimath zurudzukehren. Gie lieb= ten es vereint während der schönen Jahreszeit Hand in Sand durch Wald und Flur zu schweifen. Die Länge des Weges fürzten fie fich gegenseitig durch eben fo lehrreiche, als unterhaltende Bespräche ab. Waren auch Beibe von einander durch Rang, Vermögen und Abkunft verschieden, so wurde bieser Unterschied vollkommen burch die innigste Freundschaft und die gleiche Liebe für Wiffenschaft und Runft wieder ausgeglichen. Schon auf ber Schule zu Cambridge hatte fich ber ältere Eduard Ring, ber einzige Sohn eines hochgestellten Staatsbeamten, unwiderstehlich zu dem jungeren Milton hingezogen gefühlt, beffen Bater als Advokat eine zwar einträgliche, aber keineswegs be= deutende Praris besaß. Gemeinschaftlich vertieften sich die heranwach= sende Jünglinge in das klassische Alterthum, deffen herrliche Schätze Die Werte ber ebelften Griechen und Römer fach= sie bewunderten. ten eine glühende Begeisterung für alles Große und Schöne in ihren Besonders zeichnete sich ber junge Milton burch ben Ernst und Gifer aus, mit benen er fich bem Beiste bes Alterthums. hingab, so daß er vollständig barin aufging. Bald hatte er sich mit ben größten Philosophen und Dichtern Athens und Roms befannt gemacht und die Schwierigfeiten der beiden Sprachen fo weit über= wunden, daß er selber und mit großem Erfolge in ihnen dichtete. Doch bamit begnügte sich sein rastloser Fleiß noch nicht; von ber erhabenen Schönheit ber Bibel ergriffen, legte er fich auf bas schwierige Studium der hebräischen Sprache und nach der mühevollsten An= strengung gelang es ihm zu seiner größten Freude, "das göttliche Wort" im Urterte zu lefen und zu versteben.

Ein selten glückliches Geschick bewahrte ihn vor einer geistlosen Pedanterie, welche den Gelehrten so häusig anzuhaften pflegt. Seine lebhafte Phantasie entriß ihn jeder einseitigen Beschäftigung und führte ihn aus der staubigen Studirstube immer wieder in die frische Natur und in das wogende Leben zurück. Auch die Kunst schützte ihn vor jeder derartigen Verirrung. Miltons Vater war selbst ein bedeutender

Musiker und brachte dem Sohne frühzeitig den Geschmack für harmonische Schönheit bei. Neber all' diese geistige Ausbildung wurden
von ihm keineswegs die körperlichen Uebungen vernachlässigt und der
junge Gelehrte wußte mit den Wassen und der edlen Reitkunst ebenso
Bescheid, wie er in seinen Büchern und Manuscripten zu Hause war.
Unter solchen Umständen konnte es ihm nicht an Freunden und hohen
Sonnern fehlen.

Für Dichter und Gelehrte war damals überhaupt eine glückliche Die wieder aufblühende Wiffenschaft, welche fich Beit in England. von Griechenland und Italien aus feit dem fünfzehnten Jahrhundert über gang Europa verbreitete, fant bier befonders einen fruchtbaren und empfänglichen Boben. Nach ben furchtbaren inneren Kriegen und Parteitämpfen hatte England endlich einen bauernben Frieden gefunden. Die Thattraft der Nation richtete fich auf bas Meer, welches von allen Seiten bies glücklich gelegene Infelreich umgibt. Bald nahm ber Sandel einen ungewöhnlichen Aufschwung, von allen Seiten floffen die Schäpe und Reichthumer ber fernsten Lander herbei. Große Entbedungen und Erwerbungen in fremden Welttheilen mehr= ten ben Wohlstand. Während bas stolze Spanien an seinem finsteren Blaubenseifer und feiner Unthätigkeit immer mehr verfiel, wuchs unter bem Scepter ber klugen und machtigen Glisabeth Englands Größe und Der Protestantismus mit seiner freieren Richtung be= fein Bandel. günstigte noch den großartigen Aufschwung und weckte die geistige und materielle Thattraft des Wolfes. Mit dem Ueberfluß stellte fich das Bedürfniß nach einer höheren Bildung und ben verschönernden Künsten ein. Elisabeth selbst war eine Freundin ber Wissenschaft und Poesie, welche fie mit königlichem Sinne beforberte. An ihrem Sofe lebten bie geistreichsten Manner, Bato, ber Bater und Restaurator ber neuen Wissenschaft, Walter Raleigh und noch viele Andere. Damals bichtete ber große Chakespeare seine unsterblichen Schauspiele und erfreute fich ber Hulb seiner Königin, des Umgangs urd ber Freundschaft bes höchsten Abels und ber Anerkennung seiner Zeitgenoffen. — Unter bem Nachfolger Glifabethe, bem pedantischen, aber felbst gelehrten Jatob bem Ersten, gelangten Bilbung und Wiffenschaft zu ben größten Ehren und Auszeichnungen. Go tam es, daß bie ganze Nation fich lebendig an diefer neuen Richtung betheiligte, und baß ber Gelehrtenstand eine

CONC. U.S.

hervorragende Stellung im Staate und gesellschaftlichen Leben gewann. Die vornehmsten Familien öffneten ihm ihr gastliches Haus und ber geistige Abel ging mit dem Adel der Geburt von nun an Hand in Hand.

Auf diese Weise hatte Milton burch sein Talent Zutritt in bas eble Baus ber Grafen von Derby erhalten und barum fühlte fich ber vornehme und reiche Eduard King durch ben Umgang und die Freundschaft mit dem jungen Gelehrten hoch geehrt. Bon Tag zu Tag war biefes Bundnig inniger geworden und noch ftets im Wachsen. Go oft es nur geschehen konnte, verkehrten bie Freunde mit einander, ihre gegenseitigen Bedanken und Empfindungen austauschend. Am liebsten schweiften fie an sonnigen Tagen im Freien umber, an ber Schönheit ber Gegend und den abwechselnden Naturscenen ihr Auge ergößend. Solche Spaziergange waren besonders genugreich für Beibe. gingen fie im eifrigen Gefprache burch ben grunen Balb, balb ruhten fie auf weichem Moofe unter bem Schatten einer hohen Eiche aus und verzehrten ihr mitgebrachtes Mahl, wozu fie einen Trunt aus bem frifchen Quell schöpften. Zuweilen begegnete ihnen auch wohl ein kleines Abenteuer, bas ihnen bann reichen Stoff für ihre Unter= haltung bot. Durch biefe genugreichen Ausflüge wurden fie nach und nach mit ber gangen Nachbarschaft bekannt. Auf ihren Wanderungen trafen fie oftmale mit bem einsamen Schafer, bem rußigen Röhler, ober bem schlichten Landmanne zufällig zusammen und gingen wohl eine turze Strede mit ihnen. Co lernten fie die verschiebenen Stände, ihr einfaches Leben, ihre Ansichten, Wünsche und Bedürfnisse genauer kennen. Manche poetische Anregung und manches ächte Volkslied empfing burch berartige Begegnisse ber stets aufmerksame Dichter. Mitunter kehrten fie auch bei einem Klienten von Mil= tons Vater auf einem wohlhabenden Pachthof ein, wo ihnen eine gastfreundliche Bewirthung von den bieberen Leuten zu Theil wurde.

Die schönsten Stunden verlebten aber die Jünglinge in der Einssamkeit des Waldes. Hier tauchten all die großen Erscheinungen der Vergangenheit vor ihnen auf und ihre lebendige Phantasie schwelgte in der Erinnerung an das schöne Hellas und das gewaltige Rom. Im Geiste versehten sie sich ein Jahrtausend zurück und die Gegenwart verschwand vor ihren Blicken. Sie selbst fühlten sich verwandelt und

rma III

ihre Umgebung nahm das ganze Gepräge ferner Zeiten und Gegenden an. Ueber ihrem Haupte rauschten die heiligen Eichen von Dodona und in ihrem Säuseln glaubten sie die Stimme des Orakels zu vernehmen. Dann gingen sie mit Plato durch den Hain der Akademie und lauschten der weisen Lehren seines göttlichen Mundes. Der Berg in ihrer Nähe nahm die Gestalt des Helikon an und der Quell zu ihren Füßen wurde zur kastalischen Fluth. So verwechselten sie die nahe Wirklichkeit mit den Gebilden ihrer Phantasie. Selbst ihrer Breundschaft erhielt den Stempel des klassischen Alterthums. Orestes und Pylades, Damon und Pythias waren ihre Vordisder, denen sie gleichzukommen sich bestrebten. Ihre gewöhnlichen Namen genügten ihnen länger nicht und sie vertauschten dieselben mit den wohlklingenschen Thyrsis und Lycidas, womit sie sich von nun an riesen. Dabet gedachten sie der Bündnisse getreuer Schäfer, wie diese Virgil und Theokrit in ihren Gedichten seierten.

Mit solchen Spielen verbanden sie doch einen hohen Ernst und das Streben, jene erhabene Vorbilder nicht nur zu erreichen, sondern noch zu übertreffen. Beide befanden sich ja in jenem glücklichen Alter, wo der Geist sich von der Erde zu den Sternen emporschwingt und dort seine Ideale sucht. Nichts schien ihnen mehr unmöglich und das Höchste leicht erreichbar. — Poesse und Freundschaft machten noch vorläusig ihren ganzen Lebensinhalt aus und diese freundlichen Genien begleiteten sie auf allen Wegen.

In ihren eifrigen Gesprächen wurden die Freunde unerwartet durch den lauten Schall einer betäubenden Musik unterbrochen, die ganz aus der Nähe ihnen entgegenschallte. Das dichte Gebüsch, in welchem sie sich befanden, hinderte jede fernere Aussicht.

Was hat das zu bedeuten? fragte Milton die bisherige Unterhal= tung abbrechend.

Gewiß ein Bachantenchor, entgegnete ber Freund noch ganz im Geiste ihrer gewöhnlichen Sprachweise.

Du hast Recht, mein Lycidas. Ich höre deutlich die lärmende Duerpfeife des ziegenfüßigen Pans. Die laute Trommel und das schallende Blech der rasenden Mänaden. Evoe Bakche! Vernimmst du nicht das Jauchzen des glühenden Chors? Ich würde mich nicht mehr wundern, wenn im nächsten Augenblicke Dyonisos, selbst mit Weinlaub

constitu

bekränzt und von seinen Panthern gezogen, aus dem Dicicht hervor= treten und um jene Ecke des Waldes biegen würde.

So lass' uns eilen, den Gott zu begrüßen, damit uns nicht das Schicksal seiner Berächter trifft. Dir besonders, mein Thyrsis, dürfte das Zusammentreffen mit den rasenden Bachanten Gefahr drohen; denn du weißt, daß sie einst den lieblichen Sänger Orpheus in ihrer Wuth zerrissen haben. Als Dichter könnte dir leicht ein ähnliches Geschick zu Theil werden, worüber ich natürlich untröstlich wäre.

Meinetwegen brauchst du dir keine Sorge machen, erwiederte Milton mit anmuthigem Lächeln auf den Scherz des Freundes einsgehend. Ich bin noch weit entfernt, ein solch berühmter Dichter wie Orpheus zu sein. Die Töne meiner Leier bewegen weder Felsen noch zähmen sie die wilden Thiere. Höchstens gewinnen sie mir den Beifall meines allzu nachsichtigen Lycidas, wofür ich fedoch von ganzem Herzen den Göttern dankbar bin.

Mit diefen Worten eilte Milton bem zögernden Freunde voran, neugierig die Ursache bieser lärmenden Musit zu entdeden, welche fo plötlich die Stille des Waldes unterbrach. Auch King beschleunigte feine Schritte und beide erreichten fast zu gleicher Zeit einen freien Standpunkt, von dem aus fie das Schauspiel, welches fich ihnen fo unerwartet barbot, ungestört übersehen tonnten. Gerabe ihnen gegen= über bewegte fich der bereits erwähnte Bug, in deffen Mitte fich Alice mit Gott Komus befand. Der abenteuerliche Anblick überrafchte bie lauschenden Freunde nicht wenig. In der That schienen sich ihre scherzhaften Reden zu verwirklichen und ihre Reminiscenzen an die Feier des Bachus Wahrheit zu gewinnen. Die verkleideten Tänzer in ihren Masten von Thierfellen, mit ihren falschen Barten und ben Eichenkränzen auf den Röpfen erinnerten allerdings ganz und gar an ben bockfüßigen Chor bes Weingottes. Selbst ber alte Silen schien nicht zu fehlen, benn auf einem tleinen Esel hing ein bicker, angeschwollener Trunkenbold mit rothem Kupfergesicht, den die müden, taumelnden Beine nicht mehr tragen mochten. Auch die wunderlich ausstaffirten Musikanten zerriffen mit ihren Trommeln, Pfeifen und Schalmeien jedes gebildete Dhr und machten eine wahrhaft heidnische Musik. Das Staunen der Freunde verwandelte sich aber balb in die höchste Bewunderung, als sie die reizende Alice auf ihrem Throne von

concill)

jungen Baumstämmen und grünem Laubgeslecht entdeckten. Mit dem Anstande einer jungen Königin saß sie auf ihrem erhabenen Sit, um= flossen von der Purpurgluth der Abendsonne. Die herrlichste der Feen, das holdeste Bild der Märchenwelt schien in ihr verkörpert, um jedes sterbliche Auge zu bezaubern. Das blendende Licht verhinderte anfänglich Milton, sogleich die ihm wohlbekannten Züge wieder zu erstennen, während sein Begleiter von den Wundern des Alterthums das schönste zu sehen glaubte.

Beim Zeus! rief Eduard King begeistert aus, wir befinden uns auf Naros und bort das liebliche Mädchen kann Niemand anders sein als Ariadne, welche die Diener des Bachus huldigend im Triumphe einher tragen.

Diesmal antwortete Milton nicht. Plötzlich stürmte er ben Hügel herab, auf bem die Freunde standen, und stürzte dem fortschreitenden Zuge entgegen.

Was ficht bich an? fragte King verwundert.

Sie ist es, sie ist es, keuchte der athemlose Milton und riß ben überraschten Freund an der Pand fassend mit sich fort.

Den lauten Ausruf mußte auch Alice gehört haben, benn sie wen= dete ihr zierliches Haupt nach jener Gegend; ein neuer Hoffnungsstrahl röthete ihre Wangen und ließ ihr blaues Auge heller strahlen. Sie glaubte die Stimme eines Freundes vernommen und erkannt zu haben. Auch täuschte sie sich nicht. In wenigen Augenblicke stand Milton ihr gegenüber und an seiner Seite der treue Eduard King.

Miß Egerton, Miß Egerton! rief ihr Milton schon von Weitem zu. Ich bin es, sprach Alice von ihrem Thron herab, um seinen Zweifel zu verscheuchen.

Und was thun Sie hier in folder Gesellschaft?

Um Gottes Willen befreien Sie mich aus dieser schrecklichen Lage, flüsterte fie mit ängstlicher Stimme.

Das schöne Mädchen mußte sich auf diese unbestimmten Andeutun= gen beschränken. Es war ihr keine Zeit zu längeren Erörterungen gegönnt, denn der Bursche, welcher an ihrer Seite reitend die Rolle des Gottes Komus spielte, sing an ungeduldig zu werden.

Hollah ho! mein Täubchen, brummte er ärgerlich, bu willst mir untreu werden, und bavonsliegen. Daraus wird aber nichts. Plats

conditi

ba, Ihr Herren! und Respekt vor dem Gotte Komus und seinem Gesfolge. Wenn Ihr nicht gleich aus dem Wege geht, könnt Ihr noch die Bekanntschaft mit seinem Zauberstade und den Fäusten seiner Untersthanen machen. Bei diesen Worten wirbelte der Redner den Stad mit dem Narrenkopf mehrmals wie eine Lanze um den Kopf, auch die Leidwache schwang die Stangen den Freunden entgegen. Das war für den ritterlichen Muth des jungen King zu viel. Ganz allein glaubte er mit dem zahlreichen Gesindel fertig zu werden, ihre Menge slößte ihm keine Furcht ein. Schnell riß er das Schwert aus der Scheide und im unerwarteten Anlauf drang er ungehindert bis zu Alice vor.

Schlagt ihn nieber, brullte ber Fuhrer bem Baufen gu.

Ehe dieser sich jedoch von seiner anfänglichen Bestürzung erholen konnte, hatte der kühne Jüngling den Burschen vom Pferde herabge=rissen und das blanke Schwert ihm auf die Brust geseht.

Wenn mich Einer von diesem Gesindel nur mit den Fingerspitzen berührt, so bist du des Todes. Diese Drohung versehlte nicht die beabsichtigte Wirkung. Das Gefolge des Gottes hielt sich in ehrerdieztiger Entfernung und dieser selbst machte auch nicht die geringste Anstrengung sich den Händen seines Gegners zu entziehn. Indeß war auch Milton herbeigeeilt, um vielleicht durch gütliches Zureden Blutvergießen zu verhindern. Seine nächste Bemühung galt indeß dem geängstigten Mädchen, welche von ihrem Throne herab zitternd diesem neuen Zwischenfall beiwohnte.

Sest die Lady nieder, befahl er den Trägern.

Diese gehorchten sogleich und mit Miltons Hüsse berührte Alicens Fuß wieder den sicheren Boden. Nachdem er ihr diesen Dienst geleistet, wandte er sich zu der ihn umgebenden Gruppe. Die laute Musik war verstummt und die Spielleute standen mit halb verlegenen, halb surchtsamen Mienen ringsumher. Die Leibwache des Gottes hatte die Lanzen gesenkt und die halbberauschten Unterthanen waren scheu zur Seite gewichen. Romus selbst lag am Boden und sein früherer Nebermuth hatte sich in die größte Feigheit verwandelt. Das rothe Gesicht war mit einem Male ganz blaß geworden und die verschmitzten Augen irrten scheu und unstät im Kreise. Auf seinem dicken Leibe ruhte der eine Fuß seines Siegers, der mit der linken Hand den Burschen sest an der Kehle hielt, während die Rechte das Schwert ihm auf die

Brust setzte. Die nahe Gefahr entpreste dem Geängstigten die schwersten Seuszer und er wagte nicht die geringste Bewegung, um seinen Segner nicht noch mehr zu reizen. In dieser unangenehmen Lage fand Milton den armen Burschen, dem er setzt erst seine Auf= merksamkeit zuwendete. Nicht wenig war er indeß erstaunt, in dem= selben einen alten Bekannten zu begrüßen.

Billy Green! rief er überrafcht.

Ganz Recht, Eure Edlen! ächzte der Bursche in komischer Ver= zweislung. Bester Herr Milton! helst nir nur aus der verwünschten Klemme und ich werde mich freuen, Euch einmal wiederzusehen.

Ich weiß nicht, ob es räthlich ist, einen solch notorischen Galgen= strick, bekannten Wildbieb und Taugenichts zu befreien. Dein Betragen gegen diese Laty verdient die härteste Züchtigung.

Fragt sie selber, ob ich sie nur mit einem Worte beleidigt habe. Ein kleiner Scherz war Alles, was ich mir mit ihr erlaubt habe. Und dann wußte ich weder wer, noch was sie sei. Edles Fräulein! sagt nur, ob ich Such in irgend einer Weise zu nahe getreten bin, und legt ein freundliches Wort zu meinen Gunsten bei diesen herren ein. Ihr braucht nicht einmal Eure schönen Lippen zu bemühen, nur ein Blick aus Suren Sternenaugen genügt, um den armen, lustigen Billy Green zu Eurem ewigen Schuldner zu machen.

Diese Aufforderung, in dem jämmerlichsten Tone vorgebracht, ge= nügte für Alice, um für den Burschen ihre Fürbitte einzulegen. Sie that es lächelnd, indem sie sich voll Anmuth an ihren Befreier wandte.

— Mein edler Retter, sagte sie mit holdem Erröthen, verzeiht, wenn ich mit meinem Danke zugleich eine Bitte verbinde. Ihr habt wie ein ächter Ritter an mir gehandelt und Eure Tapferkeit im glänzendsten Lichte gezeigt; vergest aber darum nicht jene Tugend, welche die wahre Ritterschaft stets zu begleiten pslegt: das Mitleid mit dem Bessiegten. Was der Bursche hier gesprochen hat, kann ich ihm bestätigen. Allerdings hat er sich mit meiner Person einen unziemlichen Scherzerlaubt, aber keine andere Beleidigung mir zugefügt. Da ich ihm verzeihe, so dürft auch Ihr nicht länger unerbittlich sein. Last ihn ausstehen und sich mit seinen Begleitern sogleich entsernen.

Der Ton dieser Worte, der Klang ihrer Stimme und die lieb= liche Anmuth ihres Wesens machten auf den Jüngling, der Alice zum

ron III

ersten Male heute sah, einen entzückenden Eindruck. Sonst nicht um eine Antwort verlegen, bedurfte er erst einiger Augenblicke, um sich zu sammeln.

- Ebles Fräulein, erwicberte Eduard King nach einer kurzen Pause, Euer Dank beschämt mich um so mehr, da ich ihn nicht verstiene. Es gehörte weber Muth noch Tapferkeit dazu, um Euch aus solchen Händen zu befreien. Gebt mir erst Gelegenheit mit meinem Blute und Leben Eure Erkenntlichkeit zu verdienen, dann mögt Ihr mir auch danken. Dieser Bursche verdient nicht, daß Ihr Fürspracke für ihn einlegt, sondern die härtesten Strasen sür solche Vermessenheit. Indes Guer Wort genügt, daß ich ihn schone. Nur zu unserer aller Sicherheit soll er zuvor geloben, daß weder er noch seine Genossen server gegen uns etwas unternehmen wollen. Mein Freund Milton scheint ihn genauer zu kennen und wenn auch dieser sich für ihn versbürgt, so mag er laufen, nachdem er noch zuvor auf den Knien Such Abbitte geleistet hat. Dem Galgen wird er ohnehin nicht entgehen.
- Tausend Dank! grinste Billy Green erleichtert. Ich werde mich bemühen, die Prophezeiung Eurer Edlen nicht gar zu genau zu befolgen.
- Lieber Eduard, fügte Milton hinzu. Ich kenne den Burschen schon seit längerer Zeit. Er kommt häusig in unser Haus und mein Vater hat ihn allerdings schon einigemal von dem Strick gerettet, den er als bekannter Wilddieb mehr als einmal verdient hat. Indeß glaube auch ich, daß er mehr Narr und Schelm als Bösewicht ist, und da Lady Egerton bereits für ihn gesprochen, so möchte auch ich meine Fürbitte mit der ihrigen verbinden. Laß ihn sein Wort geben, daß er gegen und nichts Arges sinnt, und dann schicke ihn fort mit seinen Spießgesellen.
- Hol mich der Teufel, schrie der entzückte Gott, wenn ich Euch das je vergesse. Ich habe immer gesagt, daß herr Milton seinen besondern Stuhl im himmel verdient. Wenn Ihr mich braucht bei Tag oder Nacht, so braucht Ihr nur den lustigen Billy Green zu rusen. Für Euch würde ich mit tausend Freuden selbst eine Kirche bestehlen, wenn es sein müßte.

Ueber diese gut gemeinte Berzensergießung mußte selbst ber ernstere Stuard King ein wenig lächeln.

- So set es benn, sagte er. Ich füge mich ben Besehlen ber Lady und den Bitten des Freundes. Steh auf, Spitbube! Zuvor aber gelobe auf beinen Knieen Besserung und aufrichtige Reue.
- Ich schwöre und Gott strafe mich, wenn ich meinen Eid breche, sagte Billy Green, indem er eine feierliche Miene anzunehmen sich bestrebte.

Jest erst ließ auch King seine Hand von der Kehle des Burschen, den er bis dahin festgehalten hatte. Mit einem tollen Sape sprang der Befreite vom Boden auf und eilte auf die Lady und auf Milton zu, um Beiden zu danken. Mit komischer Wehmuth blickte er Alice an, indem er demüthig die grüne Kappe vor ihr schwenkte. Die Pfauenfeder war im Handgemenge zerknickt und abgerissen worden.

- Lebt wohl, schone Vee, rief er mit komischer Rührung. Unfere Berbindung hat nur kurze Beit gedauert, aber es war bie glücklichste Ich febe schon, bag Ihr zu vernünftig seib, um bie meines Lebens. Beherrscherin bes Marrenreichs zu bleiben. Schabe! ich fürchte felber, daß das Reich der Thorheit in bem alten England bald ein Ende nehmen wird, und bag Gott Komus nicht länger auf biefer Infel weilen barf. Die Zeit schneibet ein ernsthaftes Gesicht und die Welt läßt ben Ropf hangen. Die näselnden Puritaner mehren sich mit jedem Tag. In ihren Augen ift jeder Scherz eine Sunde und jeder Spaß verbammt. Sie verabscheuen ben Tang und haffen einen froh= lichen Rundgefang. Wenn bas fo fortgeht, wird bas fröhliche Eng= land bald stumm sein wie bas finstere Grab. Darum will ich lieber meinem Thron freiwillig entsagen und abbanken so wie 3hr. bieses Stabes will ich das Besangbuch in die hand nehmen und meine Narrentrone mit einem Rundhut vertauschen. Ginstweilen lege ich die Zeichen meiner Macht in Gure Bande, bewahrt fie, bis ich fie von Guch wieder fordere. Auch diese Thorheit wird ein Ende nehmen, wie alle Marrheit auf bieser Welt. Auf Wiedersehen also in besferer Beit.

Der Bursche sing im Verlauf seiner wunderlichen Rede zu weinen an. Niemand konnte jedoch wissen, ob seine Thränen natürliche oder erkünstelte waren. Schluchzend legte er seine Kappe und den Stab zu Alicens Küßen nieder. Als Milton sich niederbeugte, um diese Em= bleme der Narrheit aufzuheben, nahm der abgedankte Gott von Neuem das Wort.

conditi

— Das ist Recht, sagte er, daß Ihr, Herr Milton, Euch der Sachen annehmt. Wie ich weiß, seib Ihr ein Stück von einem Gelehrten und Dichter in einer Person, also ein boppelter Narr. Ihr verdient das her, mein Nachsolger zu werden. Theilt Euch mit der schönen Lady in meine Erbschaft und nun, ihr Musikanten, spielt noch einmal auf und zwar einen lustigen Marsch, bevor man Guch die Fiedel um den Kopf schlägt. Bald wird man in England einen andern Tanz aufschren und die Trommeln und Pfeisen ein tolleres Lied anstimmen, als man je zuvor gehört. Vorwärts, meine Jungens und springt zum letzen Mal. Wer weiß, ob ihr morgen noch tanzen und springen dürft.

Das Gefolge wußte sich eben so wenig wie die übrigen Anwesenben die seltsame Stimmung des Burschen und seine plößliche Traurigteit zu erklären. Die Musikanten jedoch stimmten einen fröhlichen Marsch an, wie ihnen befohlen war. Unter den Tönen desselben setzte sich der ganze Zug wieder in Bewegung, an der Spitze ging der Führer desselben mit schwankenden Schritten. Bon Zeit zu Zeit wischte er sich die Thränen ab, welche über seine dicken Wangen flossen. Allmählig verschwand der Hause unter den Bäumen, von der zunehmenden Dämmerung verhüllt. Die Klänge der Musik schallten immer schwächer aus der Ferne herüber, die sie zuletzt kaum noch hörbar leise verhallten. Im Westen ging die bleiche Sichel des Mondes auf und die frühere Stille herrschte in dem dunklen Wald.

## 5.

Alice befand sich jett den beiden Freunden allein gegenüber, von denen ihr nur der junge Dichter flüchtig bekannt war. Dieser stellte ihr den ritterlichen Sduard King vor. Bald verlor das scheue Mäd= chen ihre frühere Befangenheit und erzählte ihren Befreiern im Zu= sammenhange das eben erlebte Abenteuer.

Und was gedenkt Ihr nun zu thun? fragte Milton voll Theil= nahme.

3d bin wirklich in Berlegenheit, entgegnete Alice.

Besehlt über uns, fagte King mit sichtlichem Gifer. Wir werben in nicht früher verlassen, bevor ihr vollkommen in Sicherheit seib.

Gewiß nicht, bekräftigte der Freund. So lange Ihr unserer bedürft, wollen wir Euch mit Euerer Erlaubniß Gesellschaft leisten. Es
fragt sich nun, was Ihr beschließt, ob Ihr den geraden Weg nach Ludlow-Castle einzuschlagen, oder hier zu verweilen gedenkt, bis Eure Brüder zurückgekehrt sind.

Ich finde es jedenfalls gerathener, bemerkte King, den unsichern Wald zu verlassen und die Landstraße zu gewinnen.

Aber meine Brüder, wendete Alice bagegen ein, werden vielleicht mich suchen und wenn sie mich nicht mehr im Walde sinden, sich Meinetwegen unnöthige Sorge machen. Auch möchte ich den Herren nicht mehr beschwerlich fallen, als dieß bereits geschehen ist. Ihr Weg führt sie gewiß nach einer ganz entgegengesetzen Richtung, als der meinige.

Für uns, erwiederte King mit Höflichkeit, giebt es keine andere Pflicht, als einer schutzlosen Lady zu dienen. Auch kommt es dabei nicht darauf an, ob wir eine Stunde früher oder später nach hause kommen. Doch Ihr, mein edles Fräulein, dürft Euch nicht länger den Unannehmlichkeiten dieser Wildniß aussehen. Ohnehin werdet Ihr von dem weiten Wege und dem vielen herumirren ermüdet und der geisstigen wie körperlichen Ruhe bedürftig sein. Außerdem wird Euer Aussbleiben Euren Eltern gewiß die größte Besorgniß verursachen. Was Eure Brüder aber betrifft, so glaube ich, daß wir ihnen auf der Landstraße noch am ehesten begegnen werden. Eine kleine Strase haben sie jeden Falls verdient, da sie so schlechte hüter eines solchen Schatzes waren.

Da auch Milton ben Worten seines Freundes beipflichtete, so entschloß sich Alice, den wohlgemeinten Vorschlag anzunehmen. Mit King's hülfe bestieg sie den der Tänzerbande wieder abgenommenen Damenzelter, während der junge Mann das Pferd des Bruders am Zügel leitend auf der einen Seite, Milton auf der andern neben ihr hergingen. Beide waren mit dem Wege genügend vertraut und das milde Licht des Mondes erhellte außerdem hinlänglich den ziemlich geebneten Pfad. Es war eine herrliche, duftige Maiennacht, ein leisfer Luftzug stüsterte durch das junge Laub, die blühenden Virken hauchsten würzige Wohlgerüche und die schmetternden Nachtigallen sangen in langgezogenen, schmelzenden Tönen der Liebe Lust und Leid. Schweis

OH

gend überließen sich die jungen Wanderer dem Zauber der Natur; um sie und in ihnen webte die geheimnisvolle Wundertraft des Lenzes und der Blüthenzeit. Der Frühling, welcher mit seinen Küssen die verschwiegenen Knospen am Wege erschloß, weckte auch in ihren Herzen die sehnsüchtigen Triebe eines unaussprechlichen Glückes, das ganze Geer der seligsten Gefühle. — Unzählige zarte Keime regten sich in stiller Nacht und wuchsen undemerkt im silbernen Mondenlicht; hier sprang eine Knospe und entfaltete sich zur Blüthe, dort koste der Wind um den halb geöffneten Kelch. Aus dem Gebüsch tönte das Sirren der Turteltaube, der lockende Ruf eines unbekannten Vogels. Die zerstreuten Samenkörner sprengten die dunkle Scholle und die dunkle Puppe streiste ihre schwere Hülle ab, um als goldener Schmetzterling die Morgensonne zu begrüßen. Frühlingsdüste, Lenzesahnen, Nachtigallentöne und Mondenlicht webten an dem Zauberband, das zu dieser Stunde sich von Seele zur Seele schlang.

Endlich brach zuerst Alice das gefährlich brütende Schweigen, das ihr fast beängstigend vorkam. Sie wandte sich zunächst an den ihr mehr bekannten Milton. Mit ihm redete sie von dem Hause ihrer Tante und dem letzten Feste, dem sie daselbst beigewohnt hatte.

Ich preise meine Tante Derby glücklich, fagte sie im Verlauf des immer lebhafter werdenden Gespräches, weil es ihr vergönnt ist, einen Kreis von Frauen und Männern um sich zu versammeln, wie er sonst wohl nirgends angetroffen wird. Welch herrliche Genüsse weiß sie sich und ihren Sästen zu bereiten, die Tage, welche ich bei ihr verlebt und die mir nur allzu schnell verschwunden sind, werden stets mir unvergestich bleiben.

Auch ich, erwiederte Milton beziehungsvoll, gedenke ihrer mit dankbarer Rührung. Ein neues Leben ist mir bort in jenem Hause auf= gegangen.

Plötlich hielt er inne, zum Bedauern Alicens, die so gern von ihm noch mehr gehört hätte, besonders Was und Wen er mit dem "neuen Leben" meinte. Fast fürchtete sie, daß er wieder in sein scheues Wesen zurückfallen würde, das er leichter hier im grünen Walde, als in den stolzen Hallen des Grafenschlosses zu überwinden schien. Zum Glück nahm setzt der Freund den abgebrochenen Vaden der Un= terhaltung auf.

concilli

Wenn ich nicht irre, bemerkte dieser, so ist auch ein kleines von dir verfaßtes Schäferspiel in dem Hause der edlen Gräfin zur Aufsührung gekommen. Wie gewöhnlich hast du mir noch gar nichts von seinem Erfolg erzählt, weshalb ich mich an Euch jett, schöne Lady, wende, um darüber Näheres zu hören.

Ihr meint boch die Arkabier? fragte Alice freundlich.

So heißt das Stud, von dem ich bisher nur einzelne Bruchstude zu hören bekam.

Eine Kleinigkeit, welche kaum der Mühe lohnt, warf der beschei= dene Dichter ein.

Ihr thut Euch selbst und Eurem Werke Unrecht, schalt Alice. Da Ihr aber wie ein ungerechter, grausamer Vater Euer eigenes Kind aus= sest und verstoßen habt, so werde ich mich seiner annehmen und es nach Verdienst hegen und pflegen.

Euer Spott tst grausam. Ich bitte Euch, das ungerathene Kind lieber zu vergessen.

Das kann nicht geschehn und zum Beweise, wie tief ich mir seine schönen Züge eingeprägt, will ich sogleich auch einige Verse citiren, die ich um ihrer Trefflichkeit-Willen mir besonders gemerkt habe.

Thut es nicht, murmelte Milton beschämt.

Aber das liebenswürdige Mädchen achtete nicht auf seinen Ein= spruch und begann folgendermaßen:

Solch füßer Zauber liegt in der Musik, Daß sie der Parzen raube Strenge schmilzt, Daß die Natur sich ihren Rythmen fügt, Die Erde maßvoll sich durch sie bewegt Erfüllt von seel'ger Sphärenharmonie, Die nie ein sterblich Ohr vernommen hat.

Ist das nicht schön, unterbrach Alice ihren Vortrag, indem sie sich fragend an den lauschenden King wandte. Klingen diese Werse nicht selber wie Musik?

Ich muß Euch Recht geben, nachdem ich sie aus Eurem Munde ge= hört habe.

Während der ganzen Zeit schwieg Milton, in Entzücken versetzt. Konnte es für den Dichter ein größeres Glück geben, als seine eige= nen Worte und Gedanken von dem Munde der Angebeteten zu ver= nehmen. Es war bas erste Mal, daß ihn ein Lob trunken machte. Zwar war er weit entfernt, ihrer Huldigung eine andere Deutung zu geben und das halbe Geständniß daraus zu lesen, welches sie verschloß; aber ihre Rede erfüllte das Herz des Tichters mit einer unaussprech= lichen Wonne, welche mehr zu bedeuten hatte, als das bloße Gefühl der befriedigten Eitelkeit. Seine Brust war zu voll, um zu sprechen, selig träumend schritt er neben der schönen Reiterin, verstohlen von Zeit zu Zeit zu ihr emporblickend wie zu der himmlischen Muse selbst, die sie für ihn in dieser Stunde geworden war.

Auch der Freund war nicht minder empfänglich für die Reize der holben Erscheinung. Bermöge feiner Stellung war Ring weit mehr als ber zurückgezogene Milton mit bem Leben und ber Frauenwelt bekannt, bennoch mußte er sich eingestehen, weber am hofe, noch in ber Gesellschaft eine ähnliche Vollkommenheit angetroffen zu haben. Mice vereinte mit ihrer jugendlichen Schönheit einen geiftigen Liebreiz, ben bie Natur nur ihren besonderen Lieblingen zu verleihen pflegt. Eine unbeschreibliche Grazie umgab ihr ganzes Wesen und verlich bem Unbedeutenoften, mas fie fprach und that, einen eigenen Bauber. Gelbst bie gewöhnlichsten Reben klangen aus ihrem Munde bedeutend und immer glaubte ber borer nie etwas Aehnliches vernommen zu haben. Diese acht weibliche Unmuth war nur ber Abglang einer reich begabten Ratur, welche mit der zartesten Empfindung, die festeste Willenstraft, mit der lebendigsten Phantasie eine große Klarheit des Berftandes Und all diese feltenen Gigenschaften waren noch burch eine forgfältige Erziehung harmonisch ausgebildet und standen zu einander im vollkommenen Gleichgewicht.

Ihr Begleiter hatte hinlänglich Zeit und Gelegenheit, diese Borzüge während einer längeren Unterhaltung mit ihr kennen zu lernen. Die seltsame Begegnung im Walde, die herrliche Frühlingsnacht waren wohl geeignet, das Herz und die Phantasie des jungen Mannes außerzem noch anzuregen. Unvergeßlich mußte ihm das seine, edle Gesicht bleiben, welches der Mond mit magischem Silberlicht verklärte. Mit der Nachtigall wetteiserte der seelenvolle Ton ihrer Stimme und die schlanke Gestalt auf dem weißen Roß mahnte ihn unwillkürlich, an die Wunder der Poesse, an die Zauber der Märchenwelt. Wenn sie sich auf den Hals ihres Zelters niederbeugte und mit weicher Hand

bas treue Thier streichelte, wünschte sich King an dessen Stelle zu sein, wenn ihr loses Haar dann seine glühende Wange streiste, faste ein süßer Schauer ben jungen Mann. Die ganze Reise dünkte ihm wie ein himmlischer Traum, aus dem er nur allzufrüh geweckt zu werden fürchtete.

Mit arglofer Vertraulichkeit, mit ber Unschuld eines reinen Herzens wendete sich Alice, nachdem sie die erste Befangenheit überwuns den hatte, bald an den einen, bald an den andern Begleiter. Immer offener erschloß sich ihnen diese herrliche Blüthe der Frauenwelt. Das waren Augenblicke, wie sie nimmermehr im Leben wiederkehren, glücksliche Momente, die für Jahre lange Leiden zu entschädigen vermögen; denn was giebt es wohl auf Erden Köstlicheres als dieser trauliche Verkehr zwischen edlen Jünglingen und einem reizenden Weib. Noch mischte sich kein anderes Gefühl in ihre Unterhaltung, als das reinste Wohlwollen. Die Neigung, welche in den jugendlichen Herzen undes wußt schlummerte, hatte noch keine bestimmte Gestalt gewonnen und trübte nicht die hingebende Sicherheit.

Am dunkten Horizont zuckte von Zeit zu Zeit ein fernes Wetter= leuchten und der leise Donner eines fruchtbaren Frühlingsgewitters mahnte die Wanderer zur Eile. Bald hatten sie die Landstraße glück= lich erreicht.

D! jest kenne ich schon den Weg, sagte Alice, in einer halben Stunde muffen wir in Ludlow-Castle sein.

Dann kommen wir noch zu rechter Zeit, ehe das Gewitter herauf= zieht, entgegnete King.

Wie herrlich sich die Blitze kreuzen. Ich fürchte mich nicht vor dem Gewitter, aber Ihr, meine Herren, könnet unmöglich noch in dieser Nacht heimkehren. Mein Vater wird sich freuen, Guch als seine Gäste zu begrüßen. Meine Retter werden ihm gewiß willkommen sein.

Vergebens wollten die Freunde ihre artige Einladung ablehnen. Alice bestand darauf und sie mußten ihr das Versprechen geben, wenigstens dis zum Morgen in Ludlow-Castle zu verweilen. Je näher Alice ihrer Heimath kam, desto heiterer und scherzhafter wurde die Wendung, welche sie dem Gespräch zu geben wußte. Mit der Sicher-heit, die sie jest im vollen Maße empfand, kehrte auch die frische Laune ihr zurück.

- Ich freue mich, sagte sie lächelnd, über mein Abenteuer, das für mich so glücklich geendet hat. Wie ein irrendes Fräulein kehre ich in Begleitung eines männlichen Ritters und eines trefflichen Trousbadours zurück. Wie wäre es, herr Dichter, wenn Ihr unsere Besegnung zum Stoffe eines heldengedichtes nähmt?
- Ich wette darauf, erwiederte King, daß er es bereits in seinem Kopfe fertig hat. Ich kenne seine Gewohnheit, wenn er nicht redet, dichtet er.
- Allerdings, sagte Milton auf den Scherz eingehend, gleicht die ganze Begebenheit einem vollendeten Gedicht, doch ich traue mir kaum die Kraft zu, den schönen Stoff in würdiger Weise zu behandeln.
- D, versucht es nur, bat das holde Mädchen. Doch dürft Ihr dabei Euch selber nicht vergessen. Wir müssen insgesammt in Eurem Gedichte vorkommen, mein Bruder, meine Befreier und auch Gott Komus, der mich in keine geringe Angst versetzt hat.
  - Da Milton nicht antwortete, so fügte fie besorgt hinzu:
- Wie, Ihr schweigt? Sollte ich Euch durch meinen kindischen Wunsch erzürnt haben. Freilich, ich kann es mir wohl denken, daß ein Poet, der so schöne lateinische Verse schreibt, wie Ihr, die ich leider nicht verstehe, die man mir aber sehr gerühmt hat, es unter seiner Würde halten muß, im schlichten Englisch ein so unbedeutendes Ereigniß zu besingen.
- Ihr irrt Euch, eble Miß! erwiederte der Dichter im ernsten Tone. Seit ich denken kann, habe ich keinen größeren Wunsch, als eines Tages irgend etwas zu Gottes Ruhm und für die Ehre meines Waterlandes zu schreiben. Ich möchte ja so gern meinen ganzen Fleiß auf die Verherrlichung der Muttersprache verwenden; nicht daß ich gewillt wäre, mit eitlen Wortklaubereien und ähnlichen pedantischen Arbeiten meine Zeit hinzubringen. Mich beseelt nur der Gifer für diese gesegneten Inseln, welche meine Welt bedeuten, der Dolmetscher der edelsten und größten Gedanken zu werden. Schon von frühester Jugend an glaubte ich und mit mir einige gleichgesinnte Freunde, im Verstrauen auf die heilige Glut, welche sich in meinem Innern entzündete, daß ich meinen Landsleuten einige Seiten hinterlassen würde, die nicht so schon untergehen können. An Arbeit und unermüblichem Studium wollte ich es ja so gern nicht sehlen lassen, denn dies ist das Loos,

das ich mir gezogen. Aber wie viele Jahre dürften noch vergehn, ehe ich mein Bersprechen erfüllen werde. — Die Poesse, welche mir vorsschwebt, ist nicht die flüchtige Blüthe jugendlicher Schwärmerei, noch das Erzeugniß eines galanten hösslings oder der Erguß eines hungrigen Parasiten, der für ein Mittagsbrod sich zum Reimen zwingt, nicht einmat jene glänzende Erscheinung unserer Tagesdichter, denen von der Mode kurze Zeit gehuldigt wird. Meine Muse wendet sich in Demuth slehend zu dem ewigen Geist, welcher allein der menschlichen Sprache die Kraft des Ausdrucks und die Tiefe der Wissenschaft verleiht. Erschickt für seine Lieblinge die heiligen Seraphim hernieder, welche die Lippen der Auserwählten mit göttlichen Flammen berühren und reinisgen. Jeht kennt Ihr mein Herz und wist, wonach ich strebe.

- Und es wird Euch gelingen, sagte Alice ergriffen und fortge= rissen von der Begeisterung des Dichters. Ich sehe bereits den Lorbeer, der einst Eure Stirne umschlingen wird. Neben Shakespeare und Spencer wird man den Namen Milton nennen.
- Haltet ein! entgegnete bieser. Noch bin ich nicht würdig, diesen großen Männern die Schuhriemen aufzulösen, am wenigsten Shakespeare, dem unsterblichen Genius Englands. Was habe ich bisher gethan, um nur mein Auge zu ihm empor heben zu dürfen?
- Ihr seit noch jung und erst mit den Jahren reift die Blüthe zur Frucht.
- War Shakespeare älter als ich, da er "Romeo und Julie" schrieb, dies hohe Lied der Liebe?
- Jede Pflanze hat ihre Zeit der Entwickelung und des Gedeihens. Auch die Eure wird noch kommen.
- D, daß Ihr wahr sprächet. Wie gern wollt ich Tag und Nacht dem hohen Ziele weihen. Von Euch, edles Fräulein, und vor meinem Freunde darf ich offen reden, denn ich weiß, daß Ihr mich nicht misverstehen werdet. Ihr dürft es hören, aber laßt mich mein Geständ=niß nur leise ins Ohr flüstern, damit ich nicht zu erröthen brauche. Ja, ich sehne mich nach Unsterblichkeit. Ich übe meine Schwinge und denke auf einen kühnen Flug; aber mein Pegasus schwingt sich nur auf schwachen Flügeln noch empor. Darum will ich lieber in Demuth mich bescheiden. —

Dröhnender Hufschlag und ber Ruf verschiebener Stimmen unterbrachen den plötlich beredt gewordenen Dichter in seinen weiteren Berzensergießungen. An ber Spipe einer Dienerschaar, welche bie besorgten Eltern ausgeschickt, zeigte fich jett ber junge Lord Braklen, Mit einem Freudenruf begrüßte er bie ber feine Schwester suchte. Wiedergefundene. Alice stellte die Freunde dem Bruder als ihre Retter vor, ber ihnen herzlich bafür bankte und sie ebenfalls einlub, wegen des aufziehenden Gewitters die Nacht in Ludlow-Castle zu= Nur Thomas fehlte noch, boch waren die Geschwister zubringen. Seinetwegen nicht allzu beforgt, ba ber muthige Jüngling öfters von seinen Ausstügen und Jagdparthien spät in der Nacht heim= Bur Vorforge hatte man eine andere Abtheilung zutehren pflegte. von Dienern in den Haywood-Forst geschickt, um ihn aufzusuchen.

Bald befreundete sich der junge Lord mit den Begleitern seiner Schwester, von denen ihm nur King unbekannt war, da er den Dich= ter bereits in dem Hause seiner Tante geschen hatte. Auf einen Wink von ihm wurden die Freunde beritten gemacht, die Diener leuchteten mit den mitgebrachten Fakeln voran und so setzte sich der Zug in Bewegung.

In furzer Zeit erreichten bie Reisenden Lublow-Castle, noch ebe bas brohende Gewitter sich entladen hatte. Die Eltern waren noch wach und empfingen ihre Bafte in ber Salle bes Schloffes mit alt englischer Höflichkeit und Gastfreundschaft. Ein reiches Mahl wurde aufgetragen und Alice, welche zwischen ben Freunden saß, mußte ihr Abenteuer von Neuem ergählen. Dies gefchah mit möglichster Schonung des abwesenden Bruders, den tropdem von allen Seiten Tadel traf. Um so größer war bas Lob, welches bem ritterlichen Benehmen ber Freunde zu Theil wurde. Der eble Wirth des Hauses unterhielt fich mit ihnen auf bas freundlichste und behnte die Ginladung seiner Kinder auf mehrere Tage aus, da ihm bas bescheibene Benehmen und bie klugen Antworten seiner jungen Gaste überaus gefielen. bei solchen Gelegenheiten zu geschehen pflegt, fanden sich unerwartet bei näherer Berührung eine Menge freundschaftlicher Beziehungen und Annährungspunkte. King's Bater war bem Lord Präsidenten von Wales aus früherer Zeit bekannt. Beibe waren am hofe und in ber Londoner Gesellschaft öfters zusammengetroffen und hatten hier und

ba auch ein freundliches Wort miteinander gewechselt; so bag ber Sohn jest schon um beswillen eine überaus herzliche Aufnahme fand. Milton hatte plötlich hier an ber Tafel bes Lords einen alten Be= kannten und Universitätsfreund getroffen. 3hm gegenüber faß ein junger Mann, ber bie Stelle eines Musiklehrers in ber Familie bes Grafen von Bridgewater befleibete. Trop Jahre langer Trennung kamen bem Dichter die Züge seines Nachbars bekannt vor und er nahm baher keinen Anstand ihn als seinen alten Schulfreund Benry Lawes, zu begrüßen. Alice freute fich dieses Zwischenfalles um fo mehr, da fie dem bescheibenen und in seinem Jache außerst tuchtigen Lehrer besonders geneigt war. Die Wiedererkennung gab zu vielen Erinnerungen Veranlassung, aus benen die aufmerksame Buhörerin manche interessante Begebenheit aus bem Jugendleben bes Dichters er= Lawcs spielte besonders auf ein früheres Abenteuer Miltons an, bas ben bescheibenen Dichter in Berlegenheit zu seten schien.

- Weißt du auch noch, fragte ber Musiker seinen Freund, welchen Beinamen wir dir auf der Schule gegeben haben?
  - D! gewiß, entgegnete Milton, indem er errothete.
  - Und wie lautet biefer? fragte Alice neugierig.
- hieß nur "bie Dame bes Kollegiums", - Freund Milton antwortete ber heitere Musiker. Diesen Spignamen hatte er wegen feines zarten, maddenhaften Aussehens erhalten. In ber That glich er auch mit seiner feinen Gestalt, ben rosigen Wangen und ber Bierlich= feit seines ganzen Wesens weit mehr einem jungen, schüchternen Frau= lein, als ben wilden, übermuthigen Knaben, welche mit ihm in einer Rlaffe fagen. Er wurde barum oft von uns genedt, aber im Grunde bes Berzens hatten wir ihn alle lieb, weil er die beste Geele von ber Welt war. Auch fehlte es ihm nicht trop feiner Zartheit an Muth und Kraft. Wenn wir es ihm zu arg machten, wehrte er sich tapfer und was ihm an rober Stärke abging, erfette er burch bie Uebung und Gewandtheit feiner Glieber. Ich hatte es Reinem gerathen, ihn herauszufordern. Im Ringen, Schlagen und Reiten stand er seinen Mann, aber nichts bestoweniger hieß er ein und allemal "die Dame"; es hatte dies freilich auch noch einen anderen Grund.

Bergebens winkte Milton dem durch die Freude des Wiedersehens und einige Becher Weins aufgeregten Schulfreund.

- Ja, winke nur, fuhr der lustige Musiker in seiner scherzhaften Erzählung fort, Miß Alice soll doch die Geschichte erfahren, die dir begegnet ist. Sie klingt zu schön und wunderbar, so daß ich fast glauben möchte, daß du nur geträumt oder eine deiner gewöhnlichen poetischen Visionen gehabt hast.
- Ihr macht mich in der That neugierig, warf Alice dazwischen ein, die sich muthwillig an der Verlegenheit des Dichters zu ergößen schien.
- Eines Tages, berichtete ber schwathafte Musiker, lag Freund Milton unter einem Baume im Garten des Collegiums und schlief, da soll eine fremde, italienische Dame, welche in Cambridge zu Besuch war, den schlummernden gesehen und dermaßen von ihm entzückt gewesen sein, daß sie eine blühende Rose aus ihren Händen auf ihn nieder=fallen ließ. Um den Stengel derselben war ein Papierstreisen gewickelt, welcher einen schönen Vers in italienischer Sprache auf den schlafenden Endymion enthielt.
- Vielleicht erinnert ihr Euch noch des Gedichtes, fragte Alice im neckenden Tone.
- Allerdings. Es lautet, wenn ich mich nicht irre, folgender= maßen:

Ihr schönen Augen, Sterne dieser Erden, Wenn ihr geschlossen mich schon tief verwundet, Was soll aus mir, wenn ihr euch öffnet, werden.

- Ich finde die Strophe reizend, bemerkte die Zuhörerin; obgleich sie mir weit eher für eine Frau als für einen Mann zu passen scheint.
- Das meinte auch die ganze Klasse und darum hieß Milton seitbem erst recht "die Dame des Kollegs".
- Und habt Ihr von der unbekannten Dame nichts mehr vernom= men? fragte Alice den verlegenen Dichter.
- Wie sollte ich? entgegnete dieser. Vielleicht war das Ganze nur ein schlechter Schülerscherz. Am liebsten wäre ich geneigt, das seltsame Ereigniß für einen Traum meiner lebhaften Phantasie zu halten, hätte ich nicht bei meinem Erwachen die Rose mit den um den Stiel derselben sorgfältig gewickelten Zeilen vorgefunden. Auch glaubte ich wirklich, als ich die Augen wieder öffnete, eine weibliche Gestalt

gesehen zu haben, die sich schnell aus dem Garten entfernte. Ja sogar ihr Name ist mir geblieben, denn deutlich hörte ich sie von einer älteren Begleiterin "Leonora" rusen. Ich gestehe offen, daß mich die seltsame Erscheinung längere Zeit beschäftigt hat.

- Vielleicht begegnet Ihr der Schönen noch einmal im Leben, scherzte Alice. Solltet Ihr nie diesen Wunsch gehegt haben?
- Früher wohl, aber seit langer Zeit ist die ganze Begebenheit aus meinem Gedächtniß geschwunden und erst Lawes hat mich wieder daran erinnert. Jest sche ich in dem Abenteuer nur den übermüthigen Scherz einer Fremden mit einem Knaben und wer weiß, ob ich wünsschen soll, noch einmal der Signora zu begegnen. Die Wirklichkeit würde vielleicht mich nur enttäuschen, wie das gewöhnlich zu geschehen pstegt. So lebt sie wenigstens in meiner Phantasie als das Bild der Muse, die ihren Jünger in seinen Träumen besucht hat.
- Und Ihr fürchtet eure Muse alt und häßlich wiederzusinden. Da möchtet Ihr Recht haben, setzte Alice lächelnd hinzu.

Unterdeß unterhielt sich der herablassende Wirth mit dem jungen King und sprach mit ihm von den Angelegenheiten des Königs und den Vorgängen am Hofe. Der edle Graf urtheilte über die Vershältnisse mit vieler Mäßigung. Er verhehlte dabei nicht seine Besorg=nisse wegen den Streitigkeiten, die zwischen Karl dem Ersten und seinem Parlamente waren. Doch hoffte und wünschte er eine gütliche Beilegung dieser Zwistigkeiten. Am Schlusse seines Gespräches ergriff der würschige Lord-Präsident von Wales den vor ihm stehenden Becher.

— Gebe Gott, rief er laut, dem Vaterlande Ruhe und Frieden. Euch aber, meine lieben Säste, heiße ich von ganzem Herzen in Ludlow= Castle nochmals willsommen und möget ihr in meinem Hause so lange verweilen, als es Euch bei uns beliebt und gefällt.

Hierauf erhob er sich und gab somit das Zeichen zum Aufbruch. Für die Freunde hatte der Haushosmeister des Grafen in einem Sei= tenstügel des Schlosses die nöthigen Zimmer in Stand gesetzt. Unter Vortritt eines Bedienten und in Begleitung des gutmüthigen Musikers begaben sich beide zur Ruhe, nachdem sie sich von der Familie des Grafen verabschiedet hatten.

condition.

6.

Ein herrlicher Frühlingsmorgen wedte bie Schläfer, welche nach ben Anftrengungen ber geftrigen Reise bie toftliche Rube genoffen. Das Gewitter felbst war nicht im Stanbe gewesen, fie in ihrem Schlummer zu ftoren. Diefes hatte fich um Mitternacht fcnell entladen und die einzigen zurückgelaffenen Spuren waren die fchweren Regen= tropfen, welche jett an jedem Grashalme hingen und im goldnen Sonnenschein prächtig funkelten. Milton war zuerst erwacht und fo= gleich an bas geöffnete Spipbogenfenster getreten. Bu feinen Füßen lag ber große Schlofgarten mit ben forgfältig gepflanzten Blumen= beeten, welche ihre füßen Wohlgerüche im Morgenwinde zu ihm herauf= fandten. Ein mahres Bluthenmeer breitete fich vor feinen Bliden aus, unzählige Knospen hatte ber warme Gewitterregen hervorgelockt, bie Kirfch = und Aepfelbaume in weiße wohlriechende Schnceballen ver= Dazwischen schimmerten bie röthlichen Blüthenbuschel ber Kastanien und Aprikosen, glänzte das junge Laub in allen möglichen Farbenabstufungen von Gelb zu Grün bis zum tiefen Schwarz ber büsteren Zypressen, wie die Palette eines fleißigen Malers. Mit froh= lichem Muthwillen fuhr ber frische Morgenwind barüber und mischte wie der Farbenreiber die verschiedenen Tinten zu neuen, überraschen= ben Verbindungen. So oft er dies that und raufchend burch die Blätter wehte, fielen die hängenden Tropfen als ein blitender Jume= lenregen zur Erde nieber. An den blühenden Garten schloß fich ber nahe Park mit feinen machtigen Baumen, beren Gipfel noch gang im Morgenlicht gebabet schienen; barüber hinaus behnte sich die Landschaft mit grünen Wiesen und Felbern, vereinzelten Baumgruppen, zerftreu= ten Hutten, aus benen ber blaue Rauch in graber Linie emporftieg. Eine fanft aufsteigende Hügelreihe begränzte die Fernsicht, hier und ba mit einem stattlichen Gebäude ober mit ben Trümmern eines noch aus ben Romerzeiten stammenben Raftell's geziert. Es konnte keinen schöneren Anblick geben, als diese fruchtbare und zugleich malerische Gegend im Schmuck ber schönen Maienzeit. Der blaue himmel war fo rein und flar, kein Wölkchen trubte feinen hellen Spiegel und bie Sonne verbreitete mit ihren ersten, fraftigen Strahlen einen folch hellen Glang, daß felbst bie breiten Schatten auf ber thauigen Flur wie große goldene Streisen mit Perlen und Diamanten durchwirkt dem Auge erschienen. Zugleich hatte der Morgen die weite Welt mit neuem Leben erfüllt. Aus der Ferne ließ der Haushahn seine Stimme erschallen, die Lerche wirbelte vom seuchten Kleefeld empor und schmet= terte aus der Höhe ihren süßen Morgengruß hernieder; die emsigen Schwalben bauten am alten Gemäuer zwitschernd ihr Nest und all die übrigen lieblichen Sänger des Waldes und der Flur mischten ihre Stimmen in das Frühconzert der Schöpfung.

Mitten in biefer schönen, gesegneten Landschaft erhob fich Ludlow= Caftle, ein stolzer Bau im normannisch = gothischen Styl. Auf einem steilen Felfen gelegen stand bas stattliche Fürstenschloß, welches noch aus ben Zeiten Wilhelm bes Groberers stammte; feine Ringmauern befagen bamals, nach ben Angaben bes Chronisten Leland, einen Um= fang von fast einer ganzen englischen Meile. Befestigte Balle unb Bugbruden bienten ihm jum Schute gegen feindliche Angriffe. Durch bas mächtige Gingangsthor gelangte man in ben großen, inneren Gof, ben eine Reihe zu verschiebenen Zweden bienenbe Seitengebaube ein= Tiefer gelegen erblickte ber Beschauer bie imposante Facabe ber alten Burg, welche aus machtigen Quabern und Steinbloden von Riefenhanden aufgebaut erschien und Jahrhunderten zu tropen ver= mochte. Zwei feste Thurme stiegen brobend und gebieterisch empor, mit Schieficharten verschen und von gadigen Binnen getront. An ben mittleren Theil des Gebäudes schlossen fich in malerischen Winkeln und Borfprüngen die Seitenflügel, welche jüngeren Ursprungs waren als ber alte Bau und nach und nach biefem hinzugefügt wur= ben. Diefer Zuwachs verlieh bem Gangen ben Reiz ber Mannigfal= tigkeit bei gewaltiger Ausbehnung. Die schwerfälligen, normannischen Formen und Linien ber ersten Anlage wurden burch die zierlichen, gothischen Erter, Pfeiler und Thurmchen auf bas Angenehmste ver= bedt und unterbrochen, ohne ber Größe und Würde bes Schlosses Abbruch zu thun. So war es burch Natur und Kunst zu einem wahren Königssit geschaffen und die Berrscher Englands hatten es auch in ber That seit bem Tobe bes ersten Besitzers und Erbauers, Roger Montgomery, inne gehabt und öftere felbst bewohnt. Erft unter ber Regierung Beinrich bes Achten wurde Ludlow = Castle bem jedesmaligen Lord = Prafibenten von Wales zur Refibenz angewiesen.

Jest bewohnte ber Graf von Bridgewater, welcher biefe hohe Stel= lung befleibete, mit feiner Familie bies wahrhaft fürftliche Bebaube. Gin großer Dofftaat, wie ihn ein Ebelmann von feinem Rang und Stand in jener Zeit zu halten pflegte, hatte einen Theil ber Ceiten= flügel und bie Nebengebaube inne. Außerbem hielt eine fleine Gar= nison die Burg besetzt, um im Rothfall bieselbe gegen innere und äußere Feinde zu vertheibigen. Bahlreiche Gafte fanden in jenen Sagen ber ausgedehntesten Gastfreundschaft hier eine willkommene Auf= nahme in ben stattlichen Raumen, an benen es nicht mangelte. Durch ben feltsamen Zufall war auch Milton ein Bewohner bes königlichen Schlosses geworden, welches er in fruher Morgenstunde mit Aufmertfamteit und Bewunderung betrachtete. Gein fünftlerisches Auge ver= weilte mit Wohlgefallen auf bem imposanten Bau. Gin reigenbes Spiel von Licht und Schatten schwebte um die alten, grauen Mauern. Noch stand über bem westlichen Thurme die blaffe, filberne Mond= fichel, mahrend bie Binnen besfelben im hellen Morgenlicht gleich einer golbenen Krone flammten. Bon bort glitten bie Strahlen an ben Vorsprüngen und Pfeilern nieder, hier ein gothisches Fenster, bort eine Rose von Stein, ober einen vorspringenden Erter erhellend. An= bere Theile bagegen waren noch in Schatten gehüllt, bis auch fie nach und nach im Glanz ber fiegreichen Sonne ihre buftere Physiognomie Aus ber Tiefe blisten bie Wellen ber Teme, welche in malerischen Windungen die Wälle bes Schloffes umgab und in ihren Bluthen die stolzen Binnen besselben wiederspiegelten.

Allmählig wurde es auch in dem Innern des Schlosses laut und das erwachende Leben kündigte sich an. In den nahen Ställen wiesherten die Pferde, auf dem Hofe bellten die Jagdhunde; Thüren öffsneten sich mit Geräusch und verschiedene Tritte schallten auf dem dröhnenden Pflaster. Zuerst eilten geschäftige Diener unter Milton's Fenster vorüber; dann kam der Haushosmeister mit würdevoller Geschäftsmiene, der die Säumenden schalt und, wo es Noth that, droshend den mit silbernem Griff versehenen Stab schwang. Rustige Mägde mit vom Schlase noch gerötheten Wangen standen am Brunsnen laut plaudernd und reinigten die irdenen und kupfernen Gefäse von den Ueberbleibseln des gestrigen Nachtmahls, oder füllten die hölzernen Eimer mit Wasser aus dem rauschenden Brunnen. Andere

tamen aus ben Ställen und trugen auf ben Röpfen bie frifch gemol= tene Milch unter Anführung ber stattlichen Schaffnerin. Muniae Rnechte und Jagerburschen scherzten mit ihnen, wofür fie weiblich von ber alten Aufpasserin ausgescholten und an die eigene Arbeit verwicfen wurden. Der Roch mit seinen Behülfen tehrte aus ber Vorrathskam= mer jurud, beladen mit Wildprett und Fleisch, als galte es ein Hochzeitsmahl zu ruften. Im Triumph wurde der wilde Eber voran= getragen, welchen ber Lord = Prafident vor wenigen Tagen mit eigener Band erlegt hatte, und beffen vergolbeter Ropf noch heute auf ber Tafel als hauptstud prangen sollte. -- Zwischendurch bewegte fich langfam mit ernften Mienen ein Schreiber, ober ber Rentmeifter mit ber Rechnung in ber Band, um ben Bins eines Bachters, ober bie Abgaben eines bemüthigen Bäuerleins in Empfang zu nehmen, ber mit abgezogenem hute vor bem gestrengen herrn stand. lebenbiger murbe bas Treiben auf bem Ebelhof. Der wohlgenährte Burgkaplan begab sich noch gahnend aus seiner Wohnung nach ber Balle bes Schlosses, um baselbst noch nach alter Sitte vor bem Imbiß ben üblichen Morgenfegen zu fprechen. Im Borübergeben warf er einen freundlichen Blid auf ben feisten Gber und die Fleisch= vorräthe, welche an ihm vorübergetragen wurden. Die angenehme Aussicht auf den reichen Mittagstisch verlieh seinem Gesichte einen überaus wohlwollenden Ausbruck. Mit schmunzelndem Lächeln bankte er bem haushofmeifter, welcher ehrerbietig ben Beistlichen begrüßte.

- Schöner Morgen, sagte dieser, indem er mit dem Kaplan ein Gespräch anzuknüpfen suchte. Prächtiges Wetter. Nach dem Gewitzter stehen die Saaten noch einmal so schön. Wir werden mit Gottes bülfe ein fruchtbares Jahr haben.
- Ja, ja, Gottes Gute und Langmuth ist groß mit ber sündi= gen Menschheit, erwiederte der Geistliche mit gefaltenen Bänden.
  - Run, nun! Bar so arg ist es boch nicht mit ber Welt.
- Was, nicht so arg? eiserte der Raplan. Habt ihr nicht ge= hört, daß die Abtrünnigen und Berächter unserer Kirche sich täglich mehren? Nicht zu arg, sagt ihr, Meister Buller! und in unserer nächsten Nähe treiben allerhand Sektirer, Brownisten, Anabaptisten, Familisten, Arminianer, Antimonianer, Socianer, Puritaner und wie die gotteslästerlichen Schurken heißen mögen, ungescheut ihr Wesen.

- Was Ihr fagt? erwieberte ungläubig mit bem Kopf schüttelnb ber würdige Haushosmeister.
- Was ich sage, ist so wahr, wie der helle Tag. Wie ich aus bester Quelle vernommen, halten sie in allerlei abgelegenen Schlupse winkeln, in Höhlen und Wäldern ihre geheimen Versammlungen und Konventikeln ab, worin sie die Kirche Englands mit Schimpfreden begeisern und Empörung gegen das gesalbte Haupt des Königs presdigen. Das kommt aber von der unzeitigen Nachsicht und Langmuth. Mit Feuer und Schwert würde ich darein sahren, wenn mir die Macht gegeben wäre, wie unserm gnädigen Herrn, dem Lord-Präsidenten.
- Er ist ein guter Herr. Gott segne ihn, entgegnete der loyale Haushosmeister, indem er seinen Hut lüftete.
- Seine Güte ist aber übel angewandt. Es ist eine Zeit gekom= men, wo nur noch Strenge helfen kann, um das um sich fressende Gift der Reherei auszurotten. Auch in meiner Gemeinde fangen ein= zelne Glieder an, faul zu werden. Ich muß mit dem Herrn Grafen ein ernstes Wort sprechen, daß er einmal mit Schärfe dazwischen fährt, damit nicht die gesunden Schafe von den räudigen angesteckt werden. Da ist einer Namens Henderson.
- James Henderson von Huntington, den Mann kenne ich, ein tüchtiger Arbeiter, fleißig und pünktlich in allen Stücken, nur ein wenig verdrossen und mürrisch seit dem Tode seiner Frau.
- Sagt lieber aufrührerisch und rebellisch gegen Gott und König. Ich kenne ihn besser, diesen fleißigen James henderson. Freilich sleißig im Lästern und pünktlich im Punkte des Ungehorsams. Hat er nicht neulich erst laut und vor allen Leuten behauptet, daß die Steuer auf Seise und das Schiffsgeld nicht bezahlt zu werden brauchte? Eine unrechtmäßige Abgabe nannte der Schlingel die neue Tare, weil das Geld ohne Bewilligung des Parlaments erhoben wird. Unrechtsmäßig, seh doch einmal Einer, als ob der König je Unrecht thun kann, und selbst, wenn das der Fall wäre, dars ein Unterthan dagegen sich aussehnen? Steht nicht in der heiligen Schrift: Du sollst unterthan sein deiner Obrigkeit? Hat nicht der Heiland selbst gesagt: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist? Und dieser Kaiser war ein heide und kein Bekenner des wahren Glaubens, wie König Karl, den Gott segnen und noch lange Jahre erhalten mag.

- Aber wozu ist das Parlament denn da? wandte schüchtern der Haushofmeister ein, welcher, wie die meisten Engländer, voll Ehr= furcht für die alte Verfassung seines Landes erfüllt war. Ohne Parlament darf nach der Magna Charta keine neue Steuer dem Volke auferlegt werden.
- Hu! murmelte einlenkend ber Geistliche. Das Parlament ist eine schöne Einrichtung und ich will auch nichts dagegen sagen. Gott behüte mich davor, seine Privilegien und Freiheiten anzutasten. Aber darum handelt es sich auch gar nicht, sondern um den verwünschten James Henderson, der respektividrig von unserm allergnädigsten Kö=nig spricht, und schon seit länger als einem Jahre keine Kirche besucht und meine Predigten nicht hört. Seinetwegen will ich mit dem Herrn Grafen ein ernstes Wort reden. Als Lord = Präsident und Stellvertreter des Königs soll er den besagten Henderson in Strafe nehmen, wegen lästerlichen Redens und Betragens. Singe es mir nach, so ließ ich ihn durchpeitschen und steckte ihn in das tiesste Loch.
- Ihr vergeßt, daß henderson eine mächtige Fürsprache hat. Seine Tochter ist die Milchschwester unseres gnädigen Frauleins.
- Immerhin, das soll mich aber nicht abhalten, meine Pflicht zu thun. Vor Gott gilt kein Ansehen ber Person.

Mit diesen Worten entfernte sich der eifrige Burgkaplan, da ins
deß die Stunde zum Gebet, oder vielmehr zum Frühstück herangekoms
men war. Der liebliche Duft von frisch gebackenem Ruchen, der ihm
aus der großen Halle entgegenströmte, besänftigte einigermaßen seinen
heiligen Zorn und dämpfte seine Verfolgungswuth gegen Brownianer,
Arianer und all die übrigen Sekten, welche in jenen Tagen von der
herrschenden bischöstlichen Kirche und der Regierung mit furchtbarer
Strenge bestraft und verfolgt wurden. Eiligst folgte ihm der Hauss
hofmeister, um weder den Segen, noch das Frühmahl zu verfäumen.

Dies Gespräch, welches dem lauschenden Milton nicht entgangen war, versetzte den schwärmenden Dichter, mit einem Schlage wieder aus der blühenden Natur in die trostlosen religiösen Wirren und Händel der Gegenwart. Der Protestantismus war in England nicht wie in Deutschland das Ergebniß des Volksbewußtseins und von diessem ausgegangen. Die Streitigkeit Heinrich des Achten mit dem Papste wegen seiner Scheidung hatten hier den Bruch mit der katholischen

Rirche herbeigeführt. Im Gegensatz zu ber beutschen Reformation, welche auf geistiger Freiheit beruhte und biese allein erstrebte, war bie englische durch ben Machtspruch und die Willkür eines tyrannischen Königs zum Theil aufgebrungen. Luther, ber schlichte, gottbegeisterte Mönch, wagte ben Kampf mit bem mächtigen Rom lediglich auf die öffentliche Meinung und die Autorität der Bibel gestütt; Beinrich der Achte bagegen pochte auf seine königliche Macht und die Gewalt, welche ihm zu Gebote stand. Perfonliche Rucksichten und weltliche Vortheile leiteten ben Ginen, während ber beutsche Reformator sein unsterbliches Werk im Namen der Wahrheit und geistigen Freiheit einzig und allein begann und vollendete. An die Stelle des Papftes feste fich in Eng= land der König selbst, doch blieb er in der Hauptsache noch eifrig katholisch und änderte, die Oberherrschaft des Papstes in geistlichen Dingen und bas Monchowesen ausgenommen, nur wenig in ber alten Lehre seiner Rirche. Go unterschieden fich die beiden Reformationen schon bei ihrem Ursprung wesentlich von einander. Sie gingen von entgegengesetten Punkten aus und nahmen auch im ferneren Berlauf eine entgegengesette Richtung an. Die religiose Strömung, welche in Deutschland begonnen, stieg von Unten nach Oben, von dem Bolke zu bem Adel und den Fürsten empor, welche theils aus wirklicher Neber= zeugung, theils ebenfalls um irdischer Zwecke willen die Reformation Umgekehrt in England; hier verbreitete fich die religiöse Bewegung von ber Spite nach ber Bafis, vom Thron zu ben unteren Schichten bes Boltes herab. Diefes nahm balb bie Umanberung feines Glaubens nicht als eine weltliche, sondern rein göttliche Angelegenheit in seine Band. Unbefümmert um die Rudfichten, welche ben Ronig bei seinem Abfall von Rom leiteten, suchte bas Bolt statt ber irdischen Schäße, um welche es ber Krone hauptfächlich zu thun war, bie ewigen Büter ber Bewissensfreiheit und ber Dulbung. Aus ber reichen Erbschaft ber römischen Beiftlichkeit, aus ben Schattammern ber Rloster wählte es statt ber golbenen Berathe, ber köftlichen Beschmeibe und ber Kirchenguter nichts als - bie Bibel, welche ihm bisher vor= enthalten worden mar. Aus ber heiligen Schrift quoll ihm eine Fülle von Belehrung, die Offenbarung einer neuen Weltanschauung. Bibel wurde in der hand des Boltes die machtige Baffe, mit ber es den endlichen Sieg über die Tyrannei erkämpfte und fich endlich die

religiöfe und politische Freiheit erftritt. Von biefer Zeit ab begann ber Rampf gegen bie königliche Autorität, welche an bie Stelle ber papstlichen fich eigenmächtig gesetzt hatte. Die Nachfolger Beinrich bes Achten verfuhren mehr ober minder in seinem Geiste. Die große Toch= ter besselben, Elisabeth von England, gab ber Rirchenverfaffung von England erst eine festere Bestalt, die sie noch gegenwärtig bat, unb überließ die Aufsicht barüber ben Bischöfen und Erzbischöfen. berfelben blieben die Könige von England stets das Haupt ber Kirche und übten die hochste Gewalt in biefer aus, fie ftutten fich auf die von ihnen ernannten Bischöfe, welche bas königliche Ansehen unter fol= chen Bedingungen mit allen ihnen zu Gebote stehenden Mitteln befor= berten. Go entstand die fogenannte anglikanische, ober bischöfliche Rirche von England. An bie Stelle bes Papstes waren bie Rönige getreten und bie Bischöfe waren nur die abhängigen Träger ber unumschränt= ten Willfür in allen firchlichen Angelegenheiten. Gin folches Syftem konnte unmöglich dem neu erwachten, religiöfen Bewußtsein bes Volkes Befriedigung gewähren und stieß von Anfang an auf entschiedenen Biderspruch. Bon Benf her hatte bas Bekenntnig bes großen Schwei= zer Reformators Kalvin sich in England Eingang zu verschaffen gewußt und mit bemfelben eine freiere politische Besinnung, wie fie Iche Bewegung auf in den kleineren Republiken zu herrichen pflegt. bem religiösen Gebiete wird stete von einer ähnlichen auf politischem Dies war auch hier ber Fall. Die Krone fah fich begleitet sein. baber boppelt bedroht, nicht nur in ihren kirchlichen, sondern felbst in ihren Berrscherrechten angefochten. Im Gegensatz zu ber bischöflichen Rirche, welche sich auf die Autorität des Königs und auf die von ihm übertragene Macht der Bischöfe stütte, verlangte die volksthümliche Glaubenspartei die freie Wahl ihrer Geiftlichkeit und ihrer Vorsteher, welche Aeltefte, Presbyteren, genannt wurden, woraus fpater ber Name Presbyterianer für ihre Anhanger entstand. Die Gemeinde forberte für fich bas Recht, felbstständig ihre religiösen Angelegenheiten zu ord= nen, fie berief fich babei lediglich auf die Bibel und die ersten drift= lichen Gemeinschaften, welche zur Zeit ber Apostel in gleicher Beife handelten. Außerbem verwarfen die meisten Presbyterianer alle von ber bischöflichen Kirche noch zum Theil beibehaltenen Gebräuche des tatholischen Gottesbienstes, welche an bas verhaßte Rom erinnerten,

weshalb sie die "Puritaner" geheißen wurden. Vorzugsweise hatte dies Sektenwesen in Schottland um sich gegriffen, wo die meisten Schüler Kalvins ihre Grundfäße predigten und lebhaften Anklang das mit fanden.

Balb standen sich bie religiösen Parteien schroff gegenüber. Die Berfolgungen ber Regierung wedten ben Wiberftand bes Boltes. Se größer ber Drud von ber einen Seite, besto höher flieg ber Gifer von ber anbern, ber balb als glühenber Fanatismus in hellen Flammen ftand. An ber Spipe ber bischöflichen Rirche stand ber befannte Laub, Bischof von London, welcher einen unglückfeligen Ginfluß auf ben König ausübte. Er war bie Seele biefer gehäßigen Berfolgungen und bie furchtbare "Sternkammer", ber Berichtshof für alle religiö= fen Bergeben, verfuhr unter feiner Anleitung mit rudfichtslofer Strenge und Unbarmherzigkeit gegen bie Settirer. Aber weber bie unerschwing= lichen Gelbbugen, die langjährigen Ginkerkerungen, noch bas zahllofe Beer von Strafen an Leib und Leben vermochten ben Glaubenseifer Die fo Bestraften wurden vom Bolte als Martyrer ge= priesen und ihr Beispiel fand immer neue Nachahmer. Mit bewun= berungswürdigem Muthe tropten sie ber härtesten Berfolgung, eher geneigt ihr Leben, als ihre Ueberzeugung aufzugeben.

All biefe Thatsachen standen vor Milton's Seele, nachdem er bas Bespräch des bischöflich gefinnten Schloßtaplans mit dem Baushofmeister bes Grafen mitangehört hatte. Er felbst war ein Anhänger ber religiöfen Freiheit, obgleich weit entfernt von aller Schwärmerei und Fanatismus. Durch bas Beifpiel feines eigenen Baters hatte er Dul= bung und Toleranz kennen und schätzen gelernt. Dieser war von fet= nen katholischen Eltern vor langer Zeit verstoßen und enterbt worben, weil er sich ber Reformation zugewendet hatte. Für ben Dichter gab es kein größeres Gut als Gewissensfreiheit. Er hatte beghalb einzig und allein bas Studium der Theologie aufgegeben und auf bie firchliche Laufbahn verzichtet, bie ihm in bamaliger Zeit und bei seinem Fleiße und Talent die glänzenoften Aussichten bot. - "Als ich bemertte," schrieb er über biesen Begenstand zu seiner eigenen Rechtfertigung, "baß ber herrschende Despotismus, welchem fich die Kirche beugt, benjenigen, ber ihre Beihen empfängt, gewissermaßen zwingt, feine eigene Stla= verei zu unterschreiben und ihm außerbem einen Gid auferlegt, ben man nur bei einem weiten Gewissen schwören kann; so habe ich ein ehrenvolles Schweigen bem Dienste bes heiligen Wortes vorgezogen, weil sich dieser nur durch Knechtschaft und einen Meineid erkaufen läßt." Diese Gründe bestimmten Milton, ungeachtet des väterlichen Bunsches, das Studium der Theologie aufzugeben und eine andere Lebensrichtung einzuschlagen. An die Stelle der Kirchenväter waren für ihn die Dichter und Schriftsteller des klassischen Alterthums getreten, aber nichts desto weniger nahm er noch den lebendigsten Antheil an den Glaubenskämpfen seiner Zeit und so oft er daran wie seht erinnert wurde, stellte er sich auf die Seite der Unterdrückten und Verfolgten.

Das eben gehörte Gespräch erfüllte ihn von Neuem mit Abnei= gung gegen bie Anmagung und Strenge ber bifchöflichen Rirche und er hatte nicht Dichter fein muffen, um nicht auf Seiten ber freieren Blaubenstichtung fich zu stellen und ben Bekennern berfelben beizu= ftimmen. Durch all biefe Betrachtungen, welche in feiner Seele aufstiegen, erhielt seine ganze Umgebung eine andere und buftere Farbung. Die schöne Landschaft verlor ihren Reiz für ihn, bas fürstliche Schloß vermochte ihn nicht länger zu begeistern. Seine lebhafte Phantasie führte ihn in die niedrigen Butten bes Bolles, wo ber arme Land= mann bei verschloffenen Thuren feinen verbotenen Gottesbienft ausübt. Gr fab ben angeklagten Benberson aus bem Bette geriffen, mit Fef= feln beladen, zitternd vor bem ftrengen Richter ftehn. Das herrliche Bebaube, welches noch turz vorher ihn mit Bewunderung erfüllt hatte, verwandelte fich in einen großen Rerter, in beffen unterstem Verließe bie gequalten Settirer fcmachten. Ge brangte ihn felbft, ale ihr Bertheibiger aufzutreten und für bie Freiheit bes Glaubens, für bas Recht bes gebrudten Bolfes ein großes Wort zu fprechen, eine erlo= fende That zu thun.

Solche Gebanken tauchten wohl von Zeit zu Zeit schon früher in der Seele des Dichters auf, aber die Liebe zu den Wissenschaften, die Beschäftigung mit den idealen Schöpfungen des Alterthums und der Poesie verdrängten wieder diese Ideen und ließen ihn in seiner Studiestube über die Herrlichkeit der vergangenen Tage die Leiden und Mängel der Gegenwart vergessen. Noch war für ihn nicht die Zeit gekommen, an den politischen und religiösen Kämpfen seines Landes den sebendigen Antheil zu nehmen, wie er es später that. Auch in

diesem Augenblicke erlitten seine Anschauungen bald wieder eine andere Richtung.

Durch eine Seltenpforte, welche nach bem Barten führte, trat ein Cogleich erkannte er Alice wieber, tropbem fie in holdes Mädchen. ganglich veranderter Rleibung erschien. Den prachtigen Reitrock von grunem Cammt, reich mit Golb gestidt, hatte fie mit einem leichten, weißen Morgengewande vertauscht, das wie eine filberne Welle fich um die herrliche Gestalt schmiegte und die reigenden Formen im Mor= genwinde umflatterte. Statt bes fühnen Baretts mit ber wehenden Feber wallte ein Schleier um das jugendliche Haupt, nur zum Theil die üppige Fülle ber golbenen Locken verbergenb, Neben ihr ftand ein Rammermädchen, welches auf ihren Armen einen Korb mit allerlei Betreibearten angefüllt trug. Bon Beit zu Beit griff Alice mit ihren weißen Sanden in benfelben und streute seinen Inhalt auf dem Boben aus; zugleich ließ fie einen fanften, lodenben Ruferschallen. Es bauerte auch nicht lang und ber Plat, auf dem fie ftand, füllte fich mit ben geflügelten und felbst vierfüßigen Bewohnern bes Bofes. Wlatternbe Bühner unter Anführung bes stattlichen Saushahns und gefräßige Enten sammelten fich um ihre Wohlthaterin. Aus ber sonnigen Bobe bes Daches und von den Zinnen schwirrten die girrenden Tauben nie= ber, bazwischen wandelte ber stolze Pfau und blähte fich, sein glan= zendes Gefieder entfaltend, wobei er sein unangenehmes Geschrei er= Auch ein zahmes, weißes Reh kam herangesprungen und zupfte, weil es fich vernachläßigt glaubte, die fcone Berrin an ihrem Rleid.

Es war ein reizendes Schauspiel, das sich dem lauschenden Dich= ter darbot und er genoß mit Entzücken den heiteren Anblick.

Mitten unter bem kollernben, krähenden und glucksenden Hausen stand das liebliche Mädchen, wie eine Söttin, welche mit segensreichen Händen den Creaturen das tägliche Brod spendet. Ein heiteres Lächeln der Zufriedenheit umschwebte ihre Lippen und oft steigerte sich dasselbe zu einem lauten Ausbruche des fröhlichsten Muthwillens, wenn eines der Thiere im allzugroßen Eiser umpurzelte, oder die ihm bestimmten Körner von den andern ihm vor der Nase weggeschnappt wurden. Im nächsten Augenblick entschädigte sie jedoch die zu kurz Sekommenen mit reicher Spende. Niemand durfte unbesriedigt von ihrem Mahle gehen.

Selbft bem melancholischen Buterhahn entlodte fie ein anerkennenbes Rullern ber Bufriedenheit; ja er vergaß feinen Stolz und bie üble Laune fo fehr, bag er fich auf ihren Buruf unter ben gemeinen Buh= nerpobel mifchte, freilich biefelben teines Blides wurdigenb. Schnell fturzte er fich auf die ihm zugedachte Gabe, erhaschte fie und zog fich bann verächtlich mit ben Blügeln zudend wieder aus ber nicht eben= burtigen Gefellschaft gurud. Befonders reichlich bedachte Alice ihre Lieblinge, bie Gludhenne mit ihren Rüchlein und bie Tauben, welche fie tofent umflatterten. Das weiße Reh mar aber am beften baran, benn es durfte fein Fruhftud aus ben Banben feiner Bebieterin neh= men, wofür es zum Dant dieselben füßte. Balb mar ber reiche Bor= rath bes Körbchens geleert, bas bie Dienerin zurückempfing. Hatschte jest in ihre Sande und ber gange Schwarm zerftob. eine Silberwolte stiegen die Tauben mit einem schwirrenben Ton von ber Erbe auf, wiegten fich bin und ber in ber reinen Luft, bis auch fie verschwanden. — Nur bas weiße Reh folgte in gewohnter Treue ber gutigen herrin, welche ben Weg nach bem Garten einschlug, um bort ihren Blumen ben täglichen Morgenbesuch abzustatten.

## 7.

Wunderbar ist eines Menschen und gar eines Dichters Herz. Wie Schilfrohr im Winde schwankt es hin und her, von jedem Lüftchen bewegt. Ein Blick aus einem schönen Augenpaar, ein Wort von süßen Lippen, das Wehen einer blonden Locke, der schwebende Gang einer schlanken Gestalt und alle Entschlüsse und Vorsätze sind dahin, wir sehen die Welt in einem andern Licht. Wo kurz vorher eine dunkle Wolke stand, strahlt jetzt der hellste Sonnenschein, wo wir noch im Augenblick nur stechende Dornen sahen, sprießt ein blühendes Rossenselb. Welch ein Zauberer ist unsere Phantasie, welch ein thöricht Ding des Menschen Herz, das sich von ihr leiten läßt! —

So erging es auch Milton, den die Erscheinung Alicens plötzlich von all seinen früheren Gedanken abzog. Mit einem Male war er nun wieder der Dichter, ganz berauscht von dem lieblichen Schauspiel, das er so eben genossen. Als das holde Mädchen indeß verschwunden war und die Richtung nach bem Garten eingeschlagen hatte, empfand auch er unvermuthet ben lebhaftesten Wunsch, ben schönen Morgen im Freien zu genießen. Mirgends aber ichien ihm bie Matur ichoner, bie Luft milber, die Sonne heller als in bem Garten, wo er Alice wußte. Schnell wollte er feinen Entschluß ausführen, boch mitten in ber Ausführung beffelben erfaßte ihn eine unertlärliche Befangen= heit. Es war ihm zu Muthe, als ob er im Begriffe stände, etwas Unrechtes zu begehen. Einige Augenblicke schwankte er unschluffig wie Hertules am Scheibewege; zulett aber unterlag er ber Versuchung. Nur noch einen Blid warf er auf ben schlummernben Freund, ber ruhig noch im tiefften Schlafe lag, bann verließ auch er bas Gemach. Langfam stieg Milton bie breite Sanbsteintreppe nieber, noch im= mer auf jeber Stufe überlegend, ob es für ihn auch schicklich fei, ber Bauberin, die ihn fo unwiderstehlich nach fich zog, zu folgen. Weg führte ihn burch eine lange Gallerie, beren Banbe mit ben erlauchten Ahnen bes Hauses bekleibet waren. Indem er einen flüchtigen Blick auf bie stattlichen Männer und geschmückten Frauen warf, unter benen fich bie höchsten Wurbentrager bes Staates befanben, fühlte er zum ersten Male die fast unübersteigliche Kluft, welche ihn von der Entelin biefer hochgestellten Personen trennte. In ben ftolgen Bugen biefer eblen Lords und frommen Pralaten, zum Theil von Meister= handen nieberlandischer Runftler gemalt, glaubte er eine entschiebene Mißbilligung seines Schrittes zu lesen. Erst als er bie Gallerie burchschritten und an der geöffneten Pforte stand, welche in ben Gar= ten führte, verlor fich biese mit Ehrfurcht gemischte Beklommenheit.

Blumenduft und Bogelsang verscheuchten bald die aufsteigenden Besorgnisse des Dichters. Wie anders und um wie viel freier schlug sein Herz unter den rauschenden Bäumen, als drinnen in den hohen Hallen, deren gewaltige Masse ihn zu erdrücken, deren eisige Kälte ihn zu erstarren drohte. Hätte er Alice dort gefunden, wie verschieden wäre seine Begegnung mit ihr gewesen, kaum hätte er sie anzureden gewagt. Hier im Garten sehlte es ihm weder an Muth noch Lust dazu. — Es verging sedoch noch eine geraume Zeit, ehe er seinen Vorsat auszusühren vermochte. Die sorgfältig gepslegten Riesgänge führten nach den verschiedensten Richtungen, von denen Alice doch nur eine einzige eingeschlagen haben konnte. Wilton irrte daher durch ein

Labyrinth von Blumenbeeten, verschwiegenen Bostets und schattigen Laubgängen, ehe er bas schöne Mabchen fanb. Der Barten war im Beschmad jener Beit außerst weitläufig angelegt und zerfiel in mehrere Abtheilungen. Noch hatte bamals nicht in England ber frangofische Bartenstyl, ber felber in feinem Baterlande erft im Entstehen begriffen war, mit feinen steifen Formen Gingang gefunden. bereichte ber italienische Geschmad in ben Barten ber Bornehmen, angepaßt ben eigenthumlichen Berhaltniffen. Ein besonderer Raum war für Ruchengewächse, ein eben folder für die wichtigften Beilfrauter abgezweigt, baran schloß sich ber eigentliche Luxusgarten. Stufen führten zu bemfelben hinauf, ba er teraffenformig ben Berg emporstieg, auf welchem bas Schloß lag. Gine Reihe von Drangen und Citronenbaumen, bamale noch eine größere Seltenheit ale jest, faßten ben hauptweg ein. Zwischen ihnen ftanben einige Statuen nach griechischen Borbilbern von englischen Bilbhauern gearbeitet, welche Beugniß ablegten, daß auch biefer bisher vernachläffigte Runftzweig eine forgfältigere Pflege fanb. Die Blumenbeete konnten allerbinge keinen Bergleich mit unserer heutigen Kultur aushalten, ba bieselben fich größtentheils auf einheimische Pflanzen beschränkten und alle bie erotischen Gewächse ber Neuzeit ihnen mangelten. Dafür entschäbigten bie üppigen Boskets und einzelne Baumgruppen von außerorbentlicher Ein lebenbiger Quell, welcher bem Felfen entsprang, rie= Schönbeit. felte in geschlängelten Windungen burch ben ganzen Garten und ver= Rauschend stürzte er in ein breitete überall eine liebliche Rühle. Baffin hernieder, in beffen Mitte fich eine Gruppe von babenben Rymphen und schwimmenden Tritonen befand, bie in ihren Sanden und an ihren Lippen gewundene Muschelhörner hielten. Um ben Rand bes Baffins waren mehrere Bante von Sandftein angebracht, rings von schattigen Bufchen umgeben. Bon biefem lauschigen Winkel ge= nog man die köstliche Aussicht zugleich auf bas Schloß und zwischen ben benachbarten hügeln ben Fernblick auf die fruchtbare Landschaft. Dies Platchen war auch ber Lieblingsaufenthalt Alicens und hier traf fie ber Dichter nach längerem Umherirren in bem weitläufigen Barten.

Ihre zarte Gestalt im weißen Gewand mahnte ihn wohl an die Nymphe des Quells. Schüchtern und mit schwankenden Schritten

nahte er ihr. Sie hatte ihn indeß bemerkt und war von ihrem Sitze aufgestanden. Ein zartes Roth färbte ihre Wangen, als sie ihn nach ben Begegnissen bes gestrigen Tages so unvermuthet wiedersah.

- Berzeiht, sagte Milton, indem er sich tief verneigte, wenn ich durch Zufall Euch in Eurer Einsamkeit gestört habe. Der herrliche Morgen und die Schönheit des Gartens haben mich verführt und da ich die Pforte offen fand, so bin ich ohne Erlaubniß eingedrungen. Zürnt mir nicht wegen meiner Vermessenheit. Ich will sogleich mich wieder entfernen.
- Ihr stört mich nicht, entgegnete sie nicht ohne Befangenheit. Als Gast unseres Hauses seid ihr überall willkommen und ich freue mich, wenn Euch der Garten gefällt. Ihr habt Euch gewiß schon ein wenig umgesehen, doch die schönsten Punkte kennt ihr noch nicht. Ich will sie Euch zeigen.

Ghe Milton ihr banken konnte, war fie behend an seiner Seite. Das zahme Reh, welches bisher zu ihren Füßen gelegen hatte, sprang in anmuthigen Saten jett nebenher und alle brei wandelten burch ben buftigen Garten. Anfänglich ftodte wohl noch zuweilen bas Befprach, balb aber übermanden Beibe bie unter folden Verhaltniffen natürliche Scheu. Alice fand zuerst die nöthige Sicherheit und Selbst-Als Wirthin führte fie ihren Baft von einer beherrschung wieder. Lieblingsstelle zu der andern und machte ihn auf die wechselnde Schon= heit der Landschaft und des Gartens aufmertsam. Balb mußte er einen besonders prächtigen Baum, bald eine Blume, die fie felbst ge= zogen, balb bie Aussicht auf eine Ruine aus ber Romerzeit, ober auf ein verfallenes altbrittisches Castell bewundern. Zuweilen versette fie felbst ein berartiger Anblick von Neuem in Entzücken und sie unter= brach mehr als einmal bas eben begonnene Gespräch mit dem Aus= ruf: D! wie herrlich, wie bezaubernd! — Dann ließ es Milton nicht an seinen beistimmenben Worten fehlen, wobei er mit feinem poetischen Sinn ber Schönheit ber Landschaft und bes Schlosses die vollste Gerechtigkeit widerfahren ließ. Wunderbarer Beise stimmten Beibe in ihrem Wohlgefallen immer überein und was Alicen hinrig, entzudte auch sicherlich stets ben begeisterten Dichter. Nie hatte er so viel Schönheiten in ber Natur entbedt und genoffen, als an ber Seite feiner holben Begleiterin. In ber That erschien ihm ber Garten wie

ein Paradies, worin er sich mit Alice die Rolle des ersten Elternspaars in Gedanken zuertheilt haben mochte. So gingen sie hin, vorsüber wie im Traum an den duftenden Blumenbeeten, an den weißen Marmordildern, durch die schattigen Laubengänge von rankenden Weinsteden gebildet. Langsam stiegen sie zu der Terasse empor, wo sie an die Steinbalustrade gelehnt in die Tiese gedankenvoll niederschauten. Zu ihren Füßen breitete sich das sonnige Thal mit seinen zerstreuten Säusern und hütten aus. Zwischen üppigen Wiesen und bläulichen Saatseldern sloß der ruhige Strom. Von seinen Wellen getrieben drehte sich das Mühlrad im raschen Schwung und die Tropsen, welche von den Speichen stäubten, funkelten im strahlenden Morgenlicht wie Schnüre von Demanten und Perlen. Sanst gleitete ein Nachen auf den Wellen hin und die Morgenglocken der ihren Blicken entzogenen Kathedrale von Ludlow tönten wie ferne Geisterstimmen zu ihnen herüber.

Bier genoffen fie Augenblide, wie fie nie im Leben wiederkehren, Momente des reinsten Glückes. Was Alice zu Milton sprach, klang wie eine Offenbarung für ihn. Die wundervolle Umgebung, der herr= liche Maitag ichloß ihre ganze Seele auf. Schnell hatte fie Bertrauen zu dem ihr nicht ganglich unbekannten Dichter gefaßt; er war ihr kein Frember mehr. Sie nahm keinen Anstand, ihm ihre inner= ften Bedanken und Empfindungen mitzutheilen. Was er hier entbedte, glich ber Natur, die ihn umgab. Frühlingswonne und Frühlingsleben wogte in ihrer Bruft, sonnige Reinheit und Rlarheit erfüllte ihre Scele und in ihrem Bergen blühte und buftete ber Zauber ber Unschuld. Ihr hochgebildeter Beift erging fich an seiner Seite in bem Wunderreich der Poesie. Die Dichter ihres Vaterlandes waren ihre steten Freunde und Begleiter gewesen, aber selbst die Schriftsteller frember Nationen, fogar bas tlassische Alterthum war ihr nicht gang Alice hatte wie viele eble Frauen und Mädchen fremb geblieben. jener Beit eine weit forgfältigere Erziehung genoffen, ale unsere heutige Damenwelt. Sie hatte Ariost und Tasso im Original kennen gelernt und felbst ben Bersuch gewagt, Birgil und Horaz in ber Ur= sprache zu lefen. Solche Kenntnisse waren in den Tagen der wieder erwachenden Wiffenschaft unter ben höheren Ständen nicht ungewöhn= lich und man traf barunter so manche Frau, welche mit acht weib=

licher Anmuth und Liebenswürdigkeit eine tiefere Gelehrsamkeit und mehr als oberstächliche Kenntnisse bes klassischen Alterthums verband. Die Töchter bes Kanzler Morus, die durch ihr trauriges Schickfal berühmte Jane Grey und die Königin Elisabeth wetteiserten in dieser hinsicht mit den gebildetsten, Männern ihrer Zeit. Auch Alice, welche auf den Wunsch des Vaters an dem Unterricht ihrer Brüder Theil genommen hatte, überraschte den staunenden Milton durch einen Schap von gediegenen Kenntnissen, die ihr in den Augen des jungen Gelehrten einen neuen Reiz verleihen mußten.

Wie entzückte es ihn, bald ein klaffisches Citat, bald die melodischen Berfe aus bem befreiten Jerusalem ober bem rasenden Roland von folch schönem Munbe zu boren; und wie leuchteten bagegen ihre Au= gen, wenn er mit ihr von ben Schonheiten bes Alterthums, von ben Befängen homers ober ben erhabenen Dramen bes Afchylus fprach. Sie vermochte ihm überall bin zu folgen und verrieth bas innigfte Berftandniß mit einer Belt, welche fonft ber gewöhnlichen Dentweife eines jungen Mabchens fern liegt. Unmerklich wurde fie zur Schu-Ierin, die begeistert an den Lippen ihres neuen Lehrers hing. Abalard und Beloife in fruheren Jahrhunberten bas fuße Gift ber Liebe aus dem Becher ber Wiffenschaft und Forschung leerten, so stahl sich auch hier bie machsende Neigung unter ber Maste ber Lernbegierbe und bes Bilbungstriebs in bie Bergen Miltons und Alicens ein. Die Strophen und Gefänge längst vermoberter Dichter glichen ben Samen= körnern, welche man in Jahrtaufenbe alten Brabern Aegyptens auf= gefunden hat, und die in fruchtreiches Erdreich gefenkt von Neuem teimen, bluben und Fruchte tragen.

Aber nicht nur die Gedankenwelt der hellenischen und römischen Borzeit bot ihnen unzählige Berührungspunkte, auch die Gegenwart mit ihrer aufgeregten, religiösen Stimmung forderte zu einem gegenseitigen Austausch der Ansichten auf, wobei die wichtigkten Fragen der Wenschheit in Betracht kamen. Alice besaß wie die meisten Frauen ihrer Zeit ein lebendiges Gefühl für die ewigen Wahrheiten des Christenthums. Der Glaube an den göttlichen Erlöser und die volle Hingebung an seine Lehren und sein Beispiel bildeten den Grundton ihres ganzen Wesens. Der frühere Hauslehrer ihrer Brüder, Jeremy Taylor, welcher später einer der berühmtesten Theologen Englands

und die Hauptzierde der bischöflichen Kirche wurde, hatte Alicens restigiösen Sinn frühzeitig gebildet und eine bestimmte Richtung gegeben. Sie bekannte sich offen zu der herrschenden bischöflichen Kirche, wäherend Milton sich schon damals zu der freieren Anschauung der versfolgten Sektirer hinneigte. Der Widerspruch, welcher sich in dieser Beziehung zwischen Beiden geltend machte, war für sie eher ein Anstehungs als ein Scheidungspunkt. Gegenseitig bemüht, sich zu überzeugen, verliehen sie ihrer Unterhaltung ein eifriges Interesse und indem sie ihre abweichenden Meinungen vertheidigten, stieg die persönsliche Hochachtung und Zuneigung für einander.

Es war gewiß ein eben so eigenthümliches als anziehendes Schausspiel, das sich dem Beobachter hier darbot. Ganz im Geiste jener Tage tauschten diese zwei junge Leuten, deren Herzen von Liebe erfüllt waren, Angesichts der blühenden Natur, nicht ihre zärtlichen Gefühle, sondern scharfsinnige Ansichten und Gedanken über die subtilsten theoslogischen Fragen aus. Ein heiliger Bekehrungseiser röthete die Wangen des lieblichen Mädchens, ließ die glänzenden Augen des Dichters heller erstrahlen, wenn er angeregt von seiner Freiheitsliebe mit begeisterten Worten gegen die Tyrannei der Regierung und der Bischöse seine Stimme erschallen ließ.

- Nein, nein! sagte er im Eifer des Gespräches. Ihr könnt nicht läugnen, edles Fräulein, daß die bischöfliche Kirche sich mit je= dem Tage mehr der römischen wieder zuneigt und uns den Katholi= cismus mit dem ganzen Gefolge seiner Abgötterei und dem Geistes= zwange der Inquisition wieder aufnöthigen will.
- Da sei Gott für, erwiederte Alice mit dem ungeheuchelten Entsepen einer guten Protestantin jener Zeit.
- Hat man nicht, fuhr Milton fort, schon gewagt, unser heiliges, kaum errungenes Paladium wieder anzutasten? Mit scheelen Seiten= blicken sieht man auf die Bibel, welche aus dem Staub gezogen und der Menschheit wieder gegeben ist. Will man uns nicht dieses Banner von Neuem entreißen, um das sich die nach Offenbarung dürstenden Seelen schaaren, das die Märtyrer aus ihrem Todesschlaf erweckt, da= mit sie laut ihr Zeugniß ablegen und die Finsterniß bekämpfen helsen, in welche man gewaltsam uns stürzen will. Sprechen diese Anzei= chen nicht vernehmlich und deutlich genug für den, welcher Ohren hat

zu hören und Augen um zu sehen? Was ist biese bischöfliche Kirche anbers, als ber verkleibete Katholicismus?

- Ihr geht zu weit. Der König ist ein guter Protestant und wird ben theuer errungenen Glauben nimmer mehr verrathen.
- Und hat er nicht burch bie Wahl ber katholischen Gattin bem hereinbrechenden Übel felber jeben möglichen Vorschub geleistet ? Aber er wird feine Irrthumer zu fpat einfeben. Statt bas Ronigthum zu schützen und zu befestigen, hat basselbe keinen tobtlicheren Beind als bas Wenn dasselbe fich an ben Thron anklammert, so Epistopat. geschieht es lediglich, um ihn zu fturgen. Freilich wird ben Rovaliften oft genug gefagt: teine Bischofe, tein Konig mehr, aber fie wiffen nicht, bag biefes Stichwort von ben Jefuiten herrührt, um bie Art ber Re= formation abzustumpfen, nachbem biefe bereits bie Wurzeln bes Bapft= thums angetastet hat. Ich will nicht erst Beispiele anführen wie Thomas von Kanterbury und ben stolzen Wolfen, welche gegen ihre Berricher fich mit Rom verbundet hatten und die ichlimmften Feinde bes königlichen Ansehens waren, nur die eine Frage follt Ihr mir beantworten? Worauf stust fich bie Berrschaft ber Fürsten, wenn nicht auf die Bahl, die Kraft, den Reichthum und die Liebe ihrer Unter= thanen ? Das Epistopat aber hat ohne Achtung und Gewiffensbiffe biefe Bollwerte und Schutwalle ber Krone zerftort. Seine Bauptwaffe ist die religiöse Verfolgungssucht. — Wer weiß nicht, wie viele tüchtige, freigeborne und driftlich gefinnte Englander ben heimischen Berd um ihres Glaubens willen verlaffen mußten und keine andere Bufluchtsstätte fanden als ben wuften Deean und bie wilden Ginoben Ameritas ? Ach! wenn unfer theures Baterland fich verkörpern konnte, in welcher Geftalt, glaubt ihr wohl, daß es in diefem Augenblick er= scheinen würde? In Trauerkleibern, Afche auf bas haupt gestreut, bie Augen in Thranen gebadet wurde es vor uns ftehn, weinend und flagend bei bem Anblick seiner verfolgten und vertriebenen Rinder, die nadt in bas Elend hinausgestoßen werben, weil ihr Bewiffen fich gegen ben ihnen zugemutheten Zwang emport.
- Ich beklage gewiß mit Euch, sagte Alice von der Schilderung des Dichters ergriffen, diese traurigen Vorgänge, welche jeder Ver= nünftige mißbilligen muß. Auch mein Vater hat bereits sich in diesem Sinne ausgesprochen, selbst auf die Gefahr hin, am Hofe Mißfallen

zu erregen. So viel an ihm liegt, sucht er gegen die Sektirer, ein mildes und schonendes Versahren zu beobachten; aber verschulden nicht diese Puritaner und Presbyterianer ihr eigenes Geschick? Wollen sie nicht durch ihre gränzenlose Liebe zu einer misverstandenen politischen und religiösen Freiheit die Grundsesten umstürzen, auf denen unser ganzes Staatsleben beruht, bedrohen sie nicht die geheiligte Majestät des Königs wie das Ansehen der Kirche?

- Berzeiht, mein edles Fräulein, aber ich höre Euch sprechen, wie die meisten Anhänger der bischöflichen Kirche. Seit ewigen Zeiten haben sich die Priester mit der Kirche selbst, oder vielmehr mit dem Glauben und der Religion verschmolzen hingestellt. Beide sind aber wesentlich von einander verschieden wie das Gefäß von seinem Inhalt; das Gold von dem Bergmann, der es gräbt, oder dem Arbeiter, der es formt. Der Wein bleibt Wein, ob er von irdenen oder silbernen Bechern umschlossen wird und das Gold verliert nicht seinen innern Werth, ob es diese oder sene Fassung an sich trägt. Nicht das Wort, sondern der Geist und der Gedanke machen lebendig.
- Aber der Inhalt verlangt auch seine bestimmte Form, ohne die er nicht bestehen und sich behaupten kann.
- Diese Form ift auch verhanden und zwar gegeben durch Chriftus felbst, durch ben Erlöser und ben Beiland ber Welt. Berade biefes reine Gold wollen die so ganglich verkannten Puritaner von allen irdischen Schladen befreit wieder herstellen. Gie geben zu den Urquellen bes Chriftenthums zurud, aus ben heiligen Buchern, welche uns bie Apostel hinterlassen haben, schöpfen sie ihren Glauben. Das Wort foll nicht länger ein Wort bleiben, sondern Bleisch, bas Christenthum zur vollen Wahrheit werden. Cagt felber, ob dies jest schon ber Fall ift. Wo findet ihr in England driftliche Liebe, Dulbung, Selbstentsagung und hingebung? Um hofe herrscht ber Uebermuth und bas Laster zeigt sich ungeschminkt in ber Nahe bes Königs. Seine Söflinge geben ein tägliches Mergerniß burch ihren üppigen Lebenswandel, burch Die Frechheit ihres Betragens. Die Bischöfe, welche fich die Nachfolger ber Apostel nennen, find weit bavon entfernt, einem folden Beispiele ju folgen. Sie murben über Gure Thorheit lachen, wenn 3hr ihnen zumuthetet in Armuth zu leben und fich die schweren Entbehrungen ihrer beiligen Borganger aufzulegen. Statt beffen schwelgen fie in

den reichen Einnahmen, welche sie dem armen Volke entpressen. Gleich aufgeblähten Schwämmen saugen sie sich voll von Gold. Wo ist die gepriesene Demuth hingerathen? Ihr geistlicher Hochmuth und Stolz hat keine Gränzen mehr. Wehe dem, der sich nicht vor ihrem Ansehen beugt. Die schwersten Bußen und Erpressungen werden ihm von der furchtbaren Sternkammer, diesem Gerichtshof der Hölle, auferlegt. Sagt selber, ob ich übertreibe. So werden die Lehren des Christenthums befolgt, das in solcher Gestalt nur wie eine große Lüge, eine furchtbare Heuchelei erscheinen muß.

- Und diese mächtige Revolution wollen Eure Puritaner voll= bringen? Was können und was werden sie an die Stelle sețen?
- Bott und die Freiheit, rief ber Dichter begeistert aus. jene irbifche Willfur, welche zügellos zum Umfturz alles Bestehenden treibt und die gesellschaftliche Ordnung in ihren Grundfesten erschüttern will, fonbern eine Freiheit bes Beiftes, eine Tochter des himmels, bie aus bem Chriftenthume und ber heiligen Schrift felber entspringt und auf ben ewigen Lehren berfelben beruht. Wie wir im Staate einen Konig anerkennen, bem zur Seite bie ebelften und wurdigften Burger stehen, das durch die freie Wahl des Bolkes hervorgegangene Parlament; fo foll auch bie Rirche in bem Könige, ben Stellvertreter bes Seilands, ehren, ber nach ber Schrift bas Scepter Davids in feinen Banben halt. Um ihn aber muffen fich bie weifesten und ebelften Manner schaaren, ebenfalls hervorgegangen aus freier Wahl, die Verkundiger des gottlichen Wortes. Die Kirche Englands will keinen unumschränkten Papft, keine Bischöfe, welche ein toniglicher Machtspruch ernennt, fon= bern wie zu ben Zeiten ber Apostel, nur vom Bolt bestellte Priefter Wenn diefe bem Beifpiele ihrer Borganger treulich und Diakonen. folgen und aus benfelben Quellen, wie jene schöpfen, bann wird auch bas Christenthum zu seiner ursprünglichen Reinheit zurückehren und Gerechtigkeit, Wahrheit, Liebe und Dulbung die Herzen all feiner Bekenner erfüllen. Dann wird in Mitten ber hymnen und Sallelujabs ber Beiligen fich eine Stimme in hohen Weisen und voll neuer und füßer Melodien vernehmen laffen, um ber göttlichen Vorfehung Lob zu fingen und fie zu preisen, daß sie bies Land für alle Jahrhunderte ge= rettet, diese Nation von allen Irrthumern befreit, und zu der weisesten frommsten und besten auf der Erde erhoben hat. Schon febe ich wie

die Wolken zerreißen und strahlend das Heil der Welt auf uns nieder blickt, das auserwählte Volk segnet mit der Fülle seiner Gnade, ein Ende setzt jeder irdischen Tyrannei, und herausbeschwört ein Reich der Liebe und des Friedens, worin in Eintracht alle Gläubigen wohnen und laut die Güte und die Huld des Herrn preisen.

D, daß Ihr mahr fprachet, erwiederte Alice mit ftrahlenden Augen, baß biefer Wunsch in Erfüllung ginge! — Wenn ich Guch auch nicht in jeder Beziehung beipflichten tann, so boch in bem Ginen, daß die Beit ber gegenseitigen Dulbung und Nachsicht balb kommen moge. Wie oft hörte ich aus dem Munde meines verehrten Lehrers Jeremy Taylor ähnliche Worte. Auch er war ein Feind jeglicher Berfolgung und obwohl ein strenger Anhänger ber bischöflichen Kirche, bennoch voll Milbe und Sanftmuth gegen Andersgläubige. Wie wunderbar! Wenn ich Guch, herr Milton, sprechen hore, so ift es mir gerade zu Muthe, als stände er vor mir. Ihr besitt biefelbe Begeisterung, biefelbe reich geschmudte, blühende Redewcise wie jener treffliche Mann und felbst ber Klang Eurer Stimme mabnt mich an ihn. Er hatte Guch beffer auf eure Grunde geantwortet als ein unwissendes Madchen kann. Denn er war ein hochgelehrter Mann und in ber Theologie besonbers Bewiß er ware für Guch ein ebenburtiger Begner woblbewandert. gewesen. Wie Schade' daß er nicht mehr hier ist, benn trop Gurer entgegengesetten Meinung hattet ihr Euch ficherlich mit ihm befreundet. Eble Männer, so hörte ich ihn oft fagen, befämpfen einander, ohne fich zu verfolgen. Nur Gott allein kennt die Wahrheit, barum ift es sträflich, wenn Menschen fich zu Richtern und Rächern berfelben aufwerfen wollen. Die verschiebensten Wege können zu bemfelben Biele führen, an bem fich bie Guten aller Zeiten und Länder, mögen fie auch von den entgegengesetten Punkten ausgegangen sein, am Ende boch wiederfinden, um fich in Friede und Liebe bie Band zu reichen. So wollen wir auch jest thun, obwohl wir von einander, wie ich sehe, in manchem wesentlichen Punkt abweichen und wo wir uns auch treffen mogen, sei unsere Losung und bas Wieberertennungszeichen : Dulbung und Machficht, Freundschaft und Liebe.

Leise flüsterte bas treffliche Mädchen die lette Worte, welche in ihrem Munde noch eine andere und füßere Bedeutung für den glücklichen Dichter erhielten. Milton ergriff die ihm dargebotene Hand und hielt dieselbe lange sprachlos in der Seinigen wie ein Pfand, das er nie wiederzugeben gesonnen war. So seierten hier in dem blühenden Garten die entgegengesetzten Parteien im Voraus das heilige Fest der Versöhnung, welche erst nach langen blutigen Bürgerkriegen England zu Theil wurde. Irdische und göttliche Liebe, wunderbar mit einander verschmolzen, vollbrachten in einem Augenblick das hohe Werk, woran die Staatskunst der größten Politiker, die Ueberredungskraft der bedeutendsten Redner, die Anstrengung eines ganzen, mächtigen Volkes verzgebens viele Jahre arbeiteten. Ein slüchtiger Moment bewirkte, was Jahrzehnte nicht vermochten und füllte die Klust aus, welche den Parteien unüberwindlich schien, heilte die tiessten Wunden und goß den Balsam des Friedens in die ausgeregten Wellen der Zeit.

Willig überließ Alice dem Dichter ihre Hand. So standen sie auf der Terrasse, an die Ballustrade gelehnt und schauten bald in das sanste Thal zu ihren Füßen, bald Aug in Auge tief versenkend. Die Begeisterung hatte sie stumm gemacht. Was konnten sie einander noch nach solchen Worten sagen? Jedes andere Gespräch hätte nur die Heiligkeit dieser Stunde und die ernste Weihe des köstlichen Augen-blicks gestört. Nur die verhallenden Glockentone der Kathedrale, welche Friede und Freude den Menschen werkündigten, sielen harmonisch in die Andacht der jungen Herzen ein, welche heute ihre Auferstehung, den Ostermorgen der erwachenden Liebe, seierten.

## 8.

Auf bem Rückwege nach bem Schlosse begegnete Alice ihrem jüngeren Bruber. Thomas war später als seine Geschwister und erst nach Mitternacht in Lublow = Castle eingetrossen. Er hatte sogleich sein Lager mißmuthig aufgesucht, nachdem er von einem Diener die glücktiche Ankunft Alicens in Gesellschaft der Freunde vernommen hatte. Seine aufgeregte Stimmung ließ ihn nicht sogleich zur Ruhe kommen. Die Erinnerung an sein Abenteuer mit den Puritanern und die Ausssicht auf Vorwürfe von Seiten seiner Eltern und des bedächtigeren Bruders raubten ihm auf längere Zeit den Schlas. Trosdem war er bei Zeiten wieder aufgestanden und Alice sand ihn bereits angekleidet

auf dem Hof. Der Jüngling stand Mitten in einer Meute von Jagdshunden, welche ihn liebkosend und mit ihrem lauten Gebell begrüßend umsprangen. Ein Diener hielt das wiehernde, ungestüm mit den Hufen scharrende Pferd, worauf sich Thomas eben schwingen wollte, um auszureiten.

- Guten Morgen, Orlando! rief ihm Alice freundlich schon von Weitem entgegen. Ei! ist das schön? Du willst mich verlassen, ohne mich zuvor begrüßt zu haben. Nicht einmal nach meinem Besinden hast du dich zuvor erkundigt und wie es mir ergangen ist, seitdem du mich so treulos und unbedacht verlassen hast. Weißt du auch, daß ich ernstlich bose bin.
- Eben beswegen wollte ich mich entfernen. Ich kann einmal diese ewigen Vorwürfe nicht ertragen.
- Du Wilber! habe ich dir denn schon welche gemacht? Wer wird auch so empfindlich sein. Zur Strafe mußt du hier bleiben und mir erzählen, welch eine Vec oder schöne Zauberin dir begegnet ist und dich in den Wald so tief hineingelockt hat, daß du darüber beine Schwester vergessen hast.

Das ist schnell geschehen, entgegnete ber Jungling mit bem Gr= röthen, welches stets bie erste Luge zu begleiten pflegt. Als ich bich verließ, glaubte ich in ber That Menschenstimmen in ber Schlucht ge-Es war jeboch nur eine Täuschung. hört zu haben. Je weiter ich vordrang, besto mehr entfernten fich biese verführerischen Tone. es zu spät war, sah ich meinen Frethum leiber ein. Ich wollte so= gleich umkehren, aber ich hatte jest selber ben Rudweg verloren. Go irric ich in ber Wilbniß einige Stunden umber, ohne mich zu Recht zu finden, bis ich auf einige Landleute fließ, mit beren Bulfe ich bie Hauptstraße wieder gewann. Ich eilte fogleich nach ber Stelle zurud, wo ich bich noch anzutreffen glaubte. Du warst inbeg verschwunden. Bergebens rief ich nach beinem Namen, Niemanb antwortete mir. Eine unaussprechliche Angst ergriff mich da und ich verbrachte längere Beit, um bich zu suchen. Unterwegs begegnete ich ben Dienern, welche ber Bater uns entgegengeschickt hatte. Beruhigter über bein Beschick trat ich in ihrer Gesellschaft ben Ruchweg an. Balb erfuhr ich die näheren Umftande beiner Rettung burch zwei junge Männer, von benen wenigstens ber Gine bir tein Frember ift.

- Und nun willst du uns wieder verlassen und Gott weiß, wo herumschwärmen. —
- Ich habe dir meine Gründe gesagt. Ich mag diese allseiti= gen Borwürfe nicht ruhig hinnehmen. Morgen kann ich schon eher einen Tadel ertragen. Das Gewitter, welches über meinem Haupte steht, muß sich erst verziehen, dann kehre ich wieder. Du freilich hast die gegründetste Ursache, mit mir zu zanken, aber du thust es nicht und hast mir sicher längst vergeben.
- Allerdings, du Tollkopf! und ich will auch bei dem Bater ein gutes Wort für dich einlegen, wenn du bei uns bleibst.
- Nur heute nicht, bat der Jüngling. Ich würde nur eine traurige Rolle unter Euch spielen. Erspare mir diese Beschämung vor den Leuten und laß mich gehen.

Nun meinetwegen, Unverbesserlicher! aber nur unter der Bedin= gung, daß du am Abend wieder hier bist. Deine Abwesenheit will ich, so gut es angest, bei den Eltern entschuldigen.

Thu' es, erwiederte der Jüngling, indem er sich auf das unge= duldige Roß schwang und mit einem flüchtigen Gruße davonsprengte.

Alice sah ihm nach, bis er verschwand, dann begab sie sich auf ihr Zimmer, wo sie in Gesellschaft der Mutter sich bis zur Mittagsstundemit allerlei weiblichen Arbeiten beschäftigte, wobei sie am besten Gelegenheit hatte, ungestört an den abwesenden Dichter und an seine bebeutungsvolle Unterhaltung zu denken. —

Unterdeß sprengte Thomas in Begleitung seiner Meute nach bem nahgelegenen Forst. Wer indeß den Jüngling genauer beobachtete, mußte bald von der Meinung abkommen, daß es ihm um die Jagd ernstlich zu ihn war; sie sollte ihm nur zum Vorwand dienen, um seine Unruhe, die ihn von Hause wegtrieb, vor sich selber zu beschönigen. So unachtsam reitet kein Waldmann durch Feld und Wald, wie er es that. Vald überließ er es seinem Pferde, selbst den Weg zu sinden. Es schien ihm gleichgültig zu sein, welche Richtung dasselbe einschlug. Nachläßig hing er im Sattel, die Zügel lose in den Hanze, ohne daß er darauf achtete. Die Hunde trabten im Ansange lustig nebenher und schlugen, so oft sie ein Wild witterten, mit leisem Gebelle an, aber der verdrossene Jäger hörte sie nicht. Er ging ja auf

einer ganz andern Fährte und trieb in diesem Augenblick — Bedanstenjagd. Sein Wild war ein junges, schlankes Mädchen mit nußsbraunen Augen und dunkeln Locken. Die schöne Lucy Henderson beschäftigte ihn ausschließlich und ihr Bild verfolgte er, oder es versfolgte vielmehr ihn auf seinem Weg. Er kannte ihre Wohnung, die drunten im Thale, nicht fern von dem User der Temme lag. Dorthin zog es ihn mit Macht, aber die Scheu, dem strengen Puritaner zu begegnen, ließ ihn nicht die gerade Richtung einschlagen. Je näher er der Hütte kam, welche der alte Henderson mit seiner Tochter bewohnte, desto hörbarer schlug das Herz in der Brust des Jünglings.

Schon konnte er bas kleine Saus bemerken, welches mitten unter ben blühenden Dbstbäumen stand. Wie oft hatte er hier mit feinen Beschwistern und ber kleinen Lucy gespielt und fie im Scherze seine Braut genannt. Die Tage ber unschulbigen Kinderzeit waren vorüber, heißere Wünsche und Begierben bestürmten jest die Seele bes heran= gewachsenen Jünglings. Was hatte er darum gegeben, so unbefangen und ungestört mit ihr verkehren zu dürfen, wie noch vor einigen Jah= Nun stand er nicht mehr fern von dem Eingangsthor, aber er wagte nicht Einlaß zu begehren. Drüben am jenseitigen Ufer bes Flusses hielt er hoch zu Roß und schaute sehnsuchtsvoll hinüber, wo bie Jugendfreundin verweilte. Wie ein Dieb schlich er in ber Nähe ber Beliebten, von ben bichten Weiben und bem faftigen Erlengebusch Durch die Luden besselben warf er von Zeit zu bes Ufere gebectt. Beit einen verstohlenen Blid nach ber Hutte, aber sie blieb verschlof= fen und teine weiße Hand schob ben Riegel zurud, tein blühendes Mabchenantlig zeigte fich am Fenfter.

Nicht fern von Thomas saß oder lag vielmehr unbemerkt von ihm ein Mann im Gebüsch verborgen auf dem Rasen des Users hinge=
streckt. Scheindar theilnahmlos sah er vor sich auf die Angel hin,
welche er in der Hand hielt, doch das schlaue Blinzeln seiner schielen=
den Augen verrieth, daß ihm die Anwesenheit des Jünglings nicht
entgangen war. Mit großer Ausmerksamkeit und voll Neugierde be=
obachtete der Angler das Thun und Treiben desselben. Seinem Schars=
blick war es nicht entgangen, daß Thomas auf der Lauer stand und
vorzugsweise das Haus des alten Henderson in's Auge faßte. Zu=

weilen stahl sich ein spöttisches Lächeln über bas breite, pfiffige Gesicht bes struppigen Gesellen.

— Hm! murmelte bieser für sich, ich möchte eine Wette machen, daß der seine Junker nicht umsonst hier Wache hält. Wenn ich nicht irre, hat der alte Puritaner eine schmucke Dirne, die wohl einer Sünde werth wäre. Ein seiner Vissen für einen solchen Jäger. Will doch sehen, wie der Vogelsteller es anfängt, um das Vöglein zu locken. Aufgepaßt Villy Green! vielleicht giebt es hier für dich zu thun. Verliebte sind großmüthig und meine Taschen sind eben so leer wie mein Magen. Wie wär's, wenn ich ihm meine Hülfe anböte. Ich kenne die Schliche zehnmal besser wie jeder Andere.

Mit diesen Worten erhob sich ber uns bereits bekannte Villy Green aus seiner bequemen Lage und richtete sich hoch empor. Bei dem Gezräusch, welches er-dadurch verursachte, schlugen die Hunde laut an, so daß Thomas aus seinen Träumen emporfuhr.

- Wer ist ba? frug er ben Burschen, ber plöglich vor ihm stand.
- Euer Diener, entgegnete dieser demüthig mit abgezogener Kappe. Mein Name thut nichts zur Sache und kann Euch nichts nußen, besto mehr meine Person. So wie Ihr mich hier seht, bin ich der beste Spürhund weit und breit. Ich stöbere Such das Wild auf, wonach ihr jagt.
- Da nimm, sagte der Jüngling, indem er eine kleine Münze in die Kappe des Burschen fallen ließ. Du siehst, daß ich allein sein will. Entferne dich daher, deine Dienste kann ich nicht gebrauchen und an Hunden sehlt es mir nicht, wie du dich überzeugen kannst.
- Dho! Ihr seid kurz angebunden. Zwischen Hunden und Hunsten ist aber immer noch ein Unterschied. Die Eurigen verstehen höchsstens ein mageres Kaninchen, oder ein verhungertes Veldhuhn aufzusigen; ich aber treibe Guch das schönste Mädchen in der ganzen Grafschaft auf. Ich kenne hier ein Wild, das Lucy Henderson heißt und das sich wohl der Mühe verlohnen dürfte.

Kerl! rief der Jüngling erhitt. Was weißt du von dem Mäb= chen? Sprich!

— Aha! Ich sehe, daß ich auf der rechten Fährte bin, denn Ihr seid bahinterher wie ein ächter Jägersmann, wenn er einen feisten

Sechszehnender zu Gesicht bekommt. Nun an mir foll es nicht liegen, wenn ihr nicht noch heute Hallali aus vollem Halse blast.

- Lass' beine schlechten Scherze und antworte mir ohne Um= schweise: Kennst du das Mädchen?
- Wie sollte ich nicht die Blume des Thals, die schönste Rose von Heresordshire kennen? Aber nehmt Euch in Acht. Das alte Sprich= wort sagt: keine Rosen ohne Dornen, und der mürrische Henderson ist ein ganzer Dornbusch, der das Röschen vor profanen Händen schützt. Wenn Ihr nicht wenigstens ein heiliger, oder ein Erzengel mit rund geschorenem Kopfe seid, so wirft er Euch die Thür vor der Nase zu. Außerdem ist er im Stande, Such aus seiner alten Don=nerbüchse ein Baar blaue Kugeln nachzuschicken, die Euch sede Wiedersanfrage schwer machen könnten. Der alte puritanische Hund versteht keinen Spaß und führt ein grimmiges Gebiß.
- Ich weiß, ich weiß, murmelte Thomas, und doch muß ich Lucy sprechen und bewachte sie die ganze Hölle mit einer Legion Teu= fel. Willst du mir einen Gefallen thun?
- Zwei für einen, erwiederte der lose Bursche, wenn Ihr näm= lich boppelt zahlt.
- Daran soll es nicht fehlen. Hier nimm einstweilen biese zwei Kronen auf Abschlag.
- So kommt ein armer Teufel wie ich zu zwei Kronen, wäh= rend der König doch nur eine hat, die ihn oft genug schwerer wie meine beiden drücken mag. Jest aber sagt, was ich thun soll, denn umsonst ist der Tod und wegen meines schönen Gesichtes habt ihr mir das Geld doch nicht gegeben. Billy Green ist kein Bettler der Heer= straße, sondern ein ehrlicher Bursche, der sich mit dem Teufel selber herumschlägt, wenn er dafür bezahlt wird.
- Ich will dir vertrauen, obgleich ich dich nicht näher kenne. Du scheinst mir ein schlauer und Fewandter Bursche zu sein.
- Gebt mir nur erst Gelegenheit, meine Schlauheit und Gewandtheit zu zeigen, Ihr sollt dann ein blaues Wunder sehen. Nicht wahr, ihr habt da drüben einen Liebeshandel mit der schönen Luch? Lass't mich nur machen, Ihr sollt sie in kurzer Zeit sprechen. Beim Himmel! Kür mich giebt es keine größere Freude, als einem solch heuchlerischen, näselnden und Pfalmen plärrenden Puritaner eine rechte

Nase zu brehen. Denkt nur, was er mir neulich that, als er mich in einem allerdings nicht ganz nüchternen Zustande am Sonntag tras. Er nannte mich einen ruchlosen Sabbathschänder, einen Sohn des Antichrist und Babylon's, kurz es gab kein Schimpswort in der eng= lischen Sprache, das er mir nicht angehängt und das Alles, weil ich mich am Sonntag ein wenig lustig gemacht hatte. Hol der Henker diese puritanischen Schurken, welche einem ehrlichen Burschen kein Verzusügen mehr gönnen wollen.

— Du kannst ein andermal deiner Galle freien Lauf lassen und auf die Puritaner fluchen, so viel du willst. Ich werde dich nicht dran hindern, sondern aus vollem Herzen miteinstimmen. Aber setzt hast du keine Zeit zu verlieren, wenn du dein Versprechen erfüllen willst.

Da habt Ihr Recht, boch vor allen Dingen muß ich wissen, wie weit Ihr mit der Dirne schon gekommen seid, ob Ihr beim A oder Z der Liebe steht, ob das Vöglein nur nach den Beeren blinzelt, oder schon von der verbotenen Frucht gekostet hat.

- Was geht das dich an, Bursche! Du erlaubst dir ba eine Sprache, die ich nicht zum zweitenmale hören mag.
- Ganz wie Ihr befehlt; doch das erschwert mir das Geschäft. Ich kenne die Mädchen und die Vögel, denn Billy Green ist kein Neuling mehr in solcher Jagd. Lucy wird mir nicht glauben, wenn Ihr mir nicht ein sicheres Zeichen gebt, woran sie erkennt, daß die Botschaft, welche ich ihr bringen soll, von Euch herrührt. Verliebte haben ihre eigene Spithubensprache, woran sie sich erkennen. Solch einen geheimnisvollen Gruß! muß ich ihr bestellen, sonst traut sie mir nicht. Habt Ihr ein besonderes Wort, oder ein Erkennungszeichen, um das nur sie und Ihr allein wist. Lass't hören!

Thomas, welchem die Gründe des Burschen einleuchteten, sann einige Augenblicke nach. Es war eine geraume Zeit vergangen, seitz dem er mit dem Mädchen zum letten Male gesprochen hatte. Woran sollte sie in der That erkennen, daß er es war, der sie zu sehen wünschte? Zum Glück siel ihm ein kleines Lied ein, das Beide in der Kinderzeit vielfach gesungen hatten und dessen Schlußverse folzgendermaßen lauteten:

Er hob das Mädchen auf sein Roß Er führte sie ins Grafenschloß, Aus Liebe, ja aus Liebe.

Es hielt nicht schwer für ben Burschen, sich biefe Strophen eines alten Volksliedes und die bazu gehörige Melobie, welche ihm ber Jungling leife vorsang, fogleich einzuprägen. Go ausgerüftet begab fich Billy Green auf ben Weg mit bem Berfprechen, bie ichone Lucy Benberfon aufzusuchen und balb von ihr Bescheib zu bringen. naherte er fich bem Sause bes Puritaners, beffen Begegnung er gern vermieben hatte, weil ber mürrische Alte eben nicht allzufreundlich gegen berartige Tagebiebe und Herumstreicher gefonnen war. Wie ein Fuche um ben Taubenschlag, so strich ber schlaue Bursche erft einige Beit um ben verschloffenen hof herum. Er hoffte irgend eine Belegenheit, ein offenes Seitenpförtchen zu finden, durch bas er unbemerkt in die Wohnung schlüpfen wollte. Diefer Plan erwies sich jeboch balb als unausführbar. Der mißtrauische und menschenscheue Bender= fon hatte bafür geforgt, daß nicht so leicht ein Fremder bei ihm ein= bringen konnte. Um bas ganze Gebäube zog fich eine ftattliche Mauer, welche überdies mit fpigen Gifenstäben versehen war. Billy Green hatte weber Luft, seine Bliedmaßen auf bas Spiel zu setzen, noch eine Bunde bavon zu tragen. Es blieb ihm baher nichts übrig, als an ber Einlagpforte mit Macht zu klopfen und Einlag zu begehren. Sein erfinderischer Beift hatte bereits eine paffende Ausrede selbst für ben Fall ersonnen, wenn er bem Puritaner begegnen follte. Er suchte beshalb seinem Gesichte einen so ernsten und scheinheiligen Anstrich zu geben, als bies ihm nur immer möglich war.

Längere Zeit hatte er schon vergeblich geklopft, ohne durch den Lärm einen Menschen herbeizuziehen. Das Haus schien gänzlich aus=
gestorben, keine Stimme ließ sich vernehmen, um seinem Ruf zu ant=
worten, kein Fuß und keine Hand regte sich, um ihm zu öffnen.
Vast gab er die Hoffnung auf, seinen Auftrag an die schöne Lucy
auszurichten. Bereits gedachte er den Rückzug unverrichteter Sache
anzutreten, nur noch einen Versuch wollte er machen, ehe er umkehrte.
Der Kipel des Muthwillens regte sich in ihm und außerdem stachelte
ihn der Shrgeiz, selbst auf die Gefahr hin, eine küchtige Tracht Prü=
gel zu bekommen, mußte er sich den Eingang verschaffen.

Bu biefem Zwecke begann er aus vollem Halse zu schreien: Feuer, Veuer! Es brennt, rettet, helft.

Dieses lette Auskunftsmittel versehlte auch in der That nicht seine Wirkung. In der Wohnung wurde es lebendig. Eine ätkliche Frau und ein junges Mädchen stürzten in den hof mit ängstlichen Gebärden, aus dem Stalle eilte ein Knecht herbei. Alle drei hatten den Schrei gehört und suchten nach dem Urheber desselben, der sich wohlweislich hinter einem benachbarten Baum versteckt hielt, um die Wirkung seizner Kriegslist abzuwarten. So viel hatte er bereits erfahren, daß der alte Henderson, welchen er am meisten fürchtete, nicht zugegen war. Die erschrockenen Bewohner des Hauses gelangten bald zu der Ueberzeugung, daß ein Vorübergehender sie geäfft, da sich nirgends, trotz des sorgfältigsten Nachforschens, keine Spur eines Brandes zeigte. Lucy und die alte Wirthschafterin schieden sich wieder an, in das Haus zurüczukehren, nur der Knecht mochte sich nicht zusrieden geben.

— Dem Spaßvogel will ich es eintränken, rief er mit geballter Faust. Ich wette, daß er hier ganz in der Nähe steckt. Er soll uns für den Schreck bezahlen.

Ehe die noch immer geängstigten Frauen ihn daran hindern konnten, hatte er den Riegel am Thore zurückgeschoben und stürzte ins Freie. Billy Green ried sich in seinem Versteck vergnügt die Hände, da ihm jest kein Hinderniß mehr im Wege stand, um in das Haus zu kommen. Sobald der Knecht sich im Eiser der Verfolgung eine hinlängliche Strecke entsernt hatte, verließ der Bursche seinen Schlupswinkel und trat ganz ungescheut in den Hos. Beim Andlicke der fremden und keineswegs Vertrauen einslößenden Gestalt erhob die furchtsame Wirthschafterin ein lautes Geschrei und entstoh. Lucy, der es nicht an Muth gebrach, blied indeß ruhig stehen und wartete das Vegehren des Burschen ab.

- Was wollt Ihr hier? fragte sie ihn ohne Scheu. Mein Va= er ist nicht zu Hause. Wenn Ihr ihn sprechen wollt, so mlißt Ihr morgen wiederkommen, da er eine kleine Reise angetreten hat.
- Das ist mir lieb, bann kann ich mich meines Auftrags um so ungestörter entlebigen.

- Eures Auftrages und an wen? fragte sie erstaunt, indem sie einige Schritte zurücktrat, da ihr das Benehmen des Fremden Ber= bacht einflößte.
  - An wen anders, als an Euch felber, schone Lucy!
  - 3ch wüßte nicht, wer einen folden für mich hatte.
  - Ein junger Mann, ben Ihr kennt und ber Euch liebt.
- Ihr seid ein Schelm und ein Bösewicht, daß Ihr solche Worte mir zu sagen wagt. Entfernt Guch, oder ich lasse Guch mit Schimpf und Schande aus dem Hause werfen.
- Ereifert Euch nicht so sehr, sagte mit frechem Lächeln der Bursche, obgleich der Zorn Euch gar nicht übel kleidet. Mich täuscht Ihr doch nicht, ich bin meiner Sache zu gewiß. Man weiß ja, wie es alle Mätchen machen.
- Schweigt still! bort kommt unser Knecht und bei Gott! er soll Euch für Eure frechen Reben strafen.
- Bis der wiederkehrt, werdet Ihr aus einem andern Tone pfeisen. Wenn Ihr denn durchaus nichts von meinem Auftrag hören wollt, so kann ich Guch mit einem schönen Liedchen dienen.

Er hob das Mädchen auf sein Roß, Er führte sie ins Grafenschloß Aus Liebe, ja aus Liebe.

Run wie gefällt Guch bas?

Lucy hatte sogleich die Berse und die Melodie wieder erkannt, welche der Bursche zwar leise, aber von ausdrucksvollen, komischen Gebärden begleitet, ihr vorsummte. Dabei blinzelte er sie mit seinen schlauen Augen schelmisch von der Seite an, und beobachtete sie so genau, daß ihm ihre Bewegung nicht entgehen konnte.

- Ich sehe schon, fügte er lachelnd hinzu, daß ich diesmal den rechten Ton getroffen. Nun, was steht Ihr und reißt die braunen Augen auf, als wär' Euch Gott weiß was für ein Wunder widerfahren.
  - Wie kommt Ihr zu bem Liebe? stammelte Lucy hastig und erregt.
- Mein Gott! wie man zu einem Liebe kommt. Ein lustiger Bogel hat's mir unter den Weiden vorzesungen, und da es mir gesfallen hat, so hab' ich's behalten.
- Nein, nein! Er hat's Euch gelehrt. Qualt mich nicht und redet offen, ist der Auftrag, den Ihr für mich habt, von ihm?

- Wenn Ihr unter Er und Ihm einen schlanken Jägersmann von vornehmen Ansehen, seinen Manieren, mit einem Gesichte wie Milch und Blut und dem Ansluge eines zierlich schwarzen Bärtchens versteht, so habt Ihr allerdings das Richtige getroffen.
  - Und Ihr fagt, baß er gang in ber Mahe weilt.
- Nicht viel weiter, als ein Schuß aus einer guten Büchse reicht. Mit Euren Rehfüßchen seib Ihr in fünf Minuten brüben und in den Armen des Geliebten.

So saßen sie, so lagen sie, Im grünen Feld, im grünen Feld, Sie saßen und vergaßen Die ganze Welt, die ganze Welt.

- Ich bitte Euch und laßt diese Marrenpossen sein. Der Knecht kann in jedem Augenblicke zurücklehren, und außerdem beobachtet uns bereits die Wirthschafterin, welche nur noch von der Furcht, die Ihr ihr eingeslößt, zurückgehalten wird, ihre Neugierde zu befriedigen.
- Gut! dann sputet Euch und gebt mir einen günstigen Bescheid, ben ich bem harrenden Junker bringen kann.
  - Was verlangt er benn von mir?
- D, über Euch Mädchen. Wie die Rätchen schleichen sie um den heißen Brei herum, von dem sie gar zu gerne naschen möchten. Sehen, sprechen, umhalsen und küssen will Euch der junge Herr. Wenn Ihr nicht kommt, thut er sich ein Leids an. Er stirbt vor Ungeduld und kommt vor Sehnsucht um. Vielleicht hat er sich schon, weil ich nicht schnell genug ihm Eure Antwort gebracht habe, sich in die kühlen Wellen der Temme gestürzt, um seine süße Liebesglut abzukühlen.
  - Er will mich feben und sprechen, hat er gesagt?
- Gesagt, geschworen, geras't, wie es alle Verliebten thun; benn er ist verliebt bis über die Ohren. Das kann ich bezeugen. Seine lauten Seuszer haben mich aus dem Schlase geweckt und nur aus Mitleid mit seiner Liebespein habe ich mich zum Boten hergegesben. Icht aber beeilt Euch mit Eurem Entschluß, denn ich sehe wirklich, wie der Tölpel von Knecht auf uns zusteuert, nachdem er jeden Busch durchsucht und hinter jeden Grashalm nach mir sich blind ges guckt. Was soll ich dem Herzliebsten sagen?

Feinsliebchen! willst du kommen, Ich wart' und harre bein. Die Bäume sind verschwiegen Und stumm die Sternelein.

Obgleich Lucy den herannahenden Knecht ihres Baters bemerkt hatte, und barum feine Zeit zu verlieren war, so zögerte fie boch mit ber Antwort. Sie fürchtete bie Strenge bes alten Benberson, auch regte sich noch ein Gefühl von jungfräulicher Scheu in ihrer Bruft. Aber grade bie puritanische Buruckgezogenheit und ber Zwang, bem sie so lange Zeit unterworfen war, hatte ben Trieb nach Freiheit in ihr geweckt. Schon lange Zeit emporte fich heimlich ihr Geist gegen bie ihm aufgelegten Befchrantungen. Sie fehnte fich hinaus in die weite Welt, welche ihr verschlossen war. Das Verbot, Ludlow= Castle und seine Bewohner je wieder zu sehen, erregte stets von Neuem ihren Widerspruch. Ihr lettes Zusammentreffen mit Thomas brachte eine wahrhaft sieberhafte Wirkung in ihrem heißen Blut hervor. ganze Nacht hatte sie von bem Jugendfreund geträumt, und auch während bes Tages stand sein Bilb vor ihrer Seele. Jest hatte er ben ersten Schritt gethan und sie aufgesucht; konnte, burfte sie noch länger wiberfteben ?

Nur noch höchstens fünfzig Schritte war der Anecht von der Einsgangsthür entfernt, auch der Kopf der alten Wirthschafterin zeigte sich neugierig am Fenster. Lucy hatte keine Zeit zu verlieren.

- Geht, flüsterte sie leise bem Burschen zu, und sagt dem, der Euch geschickt, daß ich ihn sehen und sprechen will. Mein Vater ist über Land in Geschäften fortgereis't und kehrt vor morgen nicht wiesder; aber troß seiner Abwesenheit bin ich wie eine Gefangene bewacht. Erst nach Tisch kann ich mich unbemerkt fortstehlen. Um diese Zeit soll er mich an den drei Fichten an dem alten Grabstein erwarten. Jedes Kind kennt den Ort, er braucht nur zu fragen.
- Ich will ihn felber hinführen und Wache stehen, damit Ihr nicht belauscht werdet.
- Thut das, guter Mann, und nehmt für Eure Mühe diese Gabe. Billy Green steckte vergnügt die kleine Münze ein, welche Lucy ihm reichte und gelobte dafür unaufgefordert ewige Treue und Verschwiegenheit, die er auch zu halten Willens war, nur aus Daß gegen

den Puritaner. Mit frohem Lächeln ging er an dem zurückkehrenden Knecht vorüber.

— Sabt Ihr ben gefunden, den Ihr sucht? fragte er ihn muth= willig.

Dieser begnügte sich, nur mit mißtrauischen Bliden ben Burschen anzusehen.

— Ich will Euch noch einen guten Rath geben, rief ihm Billy nach. Wenn Ihr künftig fortgeht, so schließt die Thüre fein zu, damit nicht der Fuchs Euch euere puritanische Hühnchen stiehlt, während Ihr seine Spur verfolgt.

Mit einem lauten Gelächter verschwand er unter dem Gebüsch des Users, ehe der Knecht sich auf eine passende Antwort besinnen konnte. Der Stein, den dieser dem Landstreicher nachsenden wollte, siel in das Wasser mit lautem Schall und erregte nur von Neuem die Lustigkeit und Spottsucht des Burschen, von welchem sich der Knecht in jeder Beziehung geäfft sah.

## 9.

Mit fieberhafter Spannung erwartete Lucy ben Augenblick, wo fie feit langer Trennung zum ersten Mal wieber ben Jugenbfreund unge= stört sehen und sprechen follte. Wie langsam schlichen ihr die Stunden hin, der Weiser an der Uhr wollte nicht fortrücken. Beim Mittags= tisch vermochte sie kaum einen Biffen hinunterzubringen, so bag bie alte Wirthschafterin sie beforgt fragte; ob sie unwohl ware und was ibr fehle? Sie bemühte fich heiter und unbefangen zu erscheinen, ob= gleich ihr das nur schwer gelang. Endlich begab sich ber Knecht an die gewohnte Arbeit, nachdem er von Neuem forgfältig das Thor ver= riegelt hatte; die Alte schien auf dem Lehnstuhl eingeschlafen. war die Zeit da, wo Lucy sich fortstehlen konnte. Leise schlich sie auf ben Beben nach ber Thur. Noch einmal wendete fie fich angstlich Die Wirthschafterin hatte bie Augen noch immer offen. Halb im Traum fragte fie: Wohin Lucy?

— Mur in ben Garten, log bas Mäbchen. Ich will nach ben neuen Pflanzen sehen.

- Geh, mein Kind! Aber entferne dich nicht weiter vom Hause, du weißt, daß das der Bater nicht leiden mag, besonders, wenn er abwesend ist. Wenn er so was erfährt, bekommen wir Beide Schelte.
  - Ich bleibe im Garten.
- Gut, gut! murmelte die Alte, eine Anverwandte Henderson's, und verfiel von Neuem in ihren schlummersüchtigen Zustand.

Lucy ging, wie sie gesagt hatte, zunächst in ben Garten. Derselbe bestand aus einigen bescheibenen Beeten und einer kleinen Baumpftan= Seitwarts lagen die Bienenforbe, benen ber alte Benderson eine besondere Pflege angedeihen ließ. Die fleißigen Bewohner der= felben schwärmten in bichten Zügen und flogen summend an Luch vor= über nach dem benachbarten Walb, wo sie eine reichere Ausbeute an Die Tochter bes Hauses war ben klugen Thieren Honig suchten. wohlbefannt. Ein kedes Bienchen fette fich auf Lucy's Band, die es vielleicht für eine weiße Blüthe gehalten hatte, bann entfaltete es, wohl weil es seine Täuschung erkannt haben mochte, die braunen Flü= gel und flog bavon, als wenn es ihr ben Weg zeigen wollte. - Ein Pförtchen führte aus bem Garten in bas Freie, es war von Innen burch einen Holzriegel verschlossen. Diesen schob jest bas Mädchen mit zitternder hand zurück, als stände sie im Begriff, ein großes Berbrechen zu begehen. So hatte sie die Schwelle des väterlichen Hauses überschritten und stand einen Augenblick nachbenklich. Bienchen summte voran und Lucy wußte noch immer nicht, ob sie folgen follte. Bon Neuem erfüllte fie eine unnennbare Angst. und muthwillig schwärmte das Bienchen weiter, von keinen ähnlichen Bebenklichkeiten erfüllt und wenn es überhaupt bachte, nur an ben füßen Honig benkenb, ber seiner wartete. Da schoß aus ben Lüften eine vorüberfliegende Schwalbe nieder. Wie der Blit stürzte der Bo= gel auf das Thierchen herab. Mit bem Leben zahlte die kleine Biene ihren ersten Ausflug in's Freie. Lucy hatte den Vorgang nicht be= achtet, denn sie war zu fehr mit ihren eigenen Bedanken beschäftigt; er hätte ihr vielleicht zur Warnung bienen können. So trug bas heiße Blut und die Leidenschaft den Sieg davon, fie mußte Thomas feben und hatte es auch ihr Leben gekostet.

So jung das Mädchen war, so besaß es doch einen festen Willen, der an Eigensinn fast grenzen mochte. Etwas von der puritanischen D. B. XII. Milton u. seine Zeit.

Halsstarrigkeit bes alten Benberson war ihrem Wefen beigemischt. Die strenge Behandlung hatte ihren Trop herausgefordert und länger wollte sie nicht mehr ben ihr aufgenöthigten Zwang ertragen. Sie hatte früher ein anderes und glänzenderes Leben kennen gelernt, als fie jest in ber stillen Gutte in Gesellschaft ber alten Verwandtin und unter Aufsicht des murrischen Baters führen mußte. Damals als ihre Mutter noch lebte, als sie mit den Bewohnern von Ludlow=Castle noch täglich verkehren durfte, war sie auch die Theilnehmerin ihrer Freuden und vielfachen Bergnügungen gewesen. Tagelang durfte fie in den prächtigen Zimmern bes Schloffes spielen, umgeben von allen möglichen kostbaren Gegenständen. Das hatte mit einem Male auf bas Machtgebot bes strengen henderson aufhören muffen. Thränen kosteten ihr nicht damals die so gewaltsam auferlegten Ent= behrungen. Im Schlafen und Wachen gedachte sie jener herrlichen Beiten und alles Schöne und Herrliche nahm für sie die Gestalt von Ludlow=Castle an. Dort lag das Land ihrer Sehnsucht; das verlo= rene Paradies ber Kindheit.

Aus diesem Grunde war auch bas Zusammentreffen mit Thomas im Haywood = Forst so verhangnifivoll für sie gewesen. Alle alten Wunden brachen wieder auf und die Erinnerung fachte die schlum= mernde Neigung zur hellen Flamme an. Wohl bedurfte es nur der Gelegenheit, nur eines Winkes und Lucy verließ das ihr verhaßte elterliche Saus, um in die Arme des früheren Jugendgespielen zu fliehen. Die Phantafie des fiebzehnjährigen Mädchens fah in bem Jüngling einen Retter und Befreier aus bem Kerker, in bem fie fich gefangen glaubte. Das warme Blut, welches in ihren Abern rollte, verlangte nach Genuß und Lebensluft. Das Alles war ihr bisher versagt gewesen. Der finftere Puritaner vergönnte feiner Tochter teine Freude, nach der die Jugend ein billiges Verlangen trägt; selbst die unschuldigften Vergnügungen waren ihr unterfagt. Sie burfte nur in Begleitung bes Baters ober unter Aufsicht ausgehen, nie ein ländliches Fest besuchen. Der Ton einer Sachpfeife ober einer Bioline war bem alten henderson ein Greul, der Tanz eine furchtbare Gunde, jede fonst erlaubte Belustigung ein schweres Verbrechen. Das lag einmal im Beifte jener Zeit und in den Grundfagen jener Settirer. fingen durfte Lucy nicht und sie hatte boch eine so frische, bezaubernbe

Stimme, daß sie wegen ihres Gesanges berühmt war. Herr Lawes, ber Musiklehrer auf dem Schlosse, war, nachdem er sie gehört hatte, so entzückt gewesen, daß er von freien Stücken sich erbot, ihr den nöthigen Unterricht zu ertheilen und sie auszubilden. Auch das hatte der mürrische Puritaner nicht gelitten und unter dem Vorwande zu=rückgewiesen, daß die Stimme der Menschen nur dazu da sei, den Schöpser zu preisen und dazu genüge der natürliche Gesang. Das Alles hatte Lucy lang genug nach ihrer Meinung ertragen, die überstriebene Strenge, die freudenlose Einsamkeit, den Druck einer rauhen Behandlung und Entbehrungen der selbst erlaubten Freuden. Jeht war der Augenblick gekommen, sich einigermaßen zu entschädigen. In ihrer Seele regte sich undewußt der Drang nach Freiheit, eine undesstimmte Sehnsucht nach irgend einem Wechsel, einer Veränderung in diesem eintönigen, langweiligen Leben.

In solcher Stimmung traf fie bie Botschaft bes Freundes. Ahr war zu Muthe wie dem Gefangenen, dem eine mitleidige Hand bie Kerkerthure aufschließt. Ohne Besinnung stürzte fie ins Freie. Erst hier überlegte fie und eine erklärliche Scheu beschlich ihr Berg. Mit jedem Schritte, um den fie fich weiter von dem elterlichen Baufe ent= fernte, wuchs ihre Angst. Jeder Baum am Wege schien ihr ein Spion und hinter jedem Strauch glaubte fie einen heimlichen Auf= Sie hatte das Aeußerste von ber Strenge ihres paffer zu bemerken. Baters zu erwarten, wenn er je erfahren follte, bag fie feine Berbote in solcher Weise übertreten. In ihrem Bergen empfand fie nicht Liebe, sondern nur eine entsetliche Furcht für ihn. Aber bas war es nicht allein, was fie von ihrem Gange abschreckte. In ihrem Bu= fen regte fich bie warnende Stimme bes Bewissens, die jungfräuliche Schaam. Beibe riethen ihr von diesem Schritte ab und fprachen zwar nur leise, aber eindringlich genug mit bem zagenden Mäbchen. pochte bas stürmisch bewegte Berg und brohte bas knappe, schwarze Mieber zu fprengen. Allerlei Bebenklichkeiten stiegen in ihrer Seele auf und mehr als einmal wandte fie ben Blid rudwarts nach ber Hütte, welche in ber Mittagssonne so ruhig balag. So lange Lucy das Säuschen sah, wo sie geboren war, wo sie mit der gestorbenen Mutter so oft vor der Thure saß, das lodige haar in den Schoos ber freundlichen Frau geborgen, fühlte sie fich noch immer versucht,

wieder umzukehren. Die Fenster schienen ihr wie Augen, die ihr beforgt nachblickten, der rauchende Schornstein ein warnender Finger, der sie abmahnte. Sie glaubte eine bekannte Stimme zu vernehmen, welche sie klagend zurückrief. Der Ton schnitt ihr ins Herz und unswillkürlich zitterten ihre Kniee und ihr Fuß blied eingewurzelt stehen. Aber im nächsten Augenblicke dachte sie an das Versprechen, welches sie dem harvenden Freunde gegeben hatte, und drehte der Heimath und den Geistern des häuslichen Hecrdes, die ihr warnend folgten, entschlossen den Rücken. Nur noch ein einziges Mal wendete sie sich um, ehe sie den Steg überschritt, der sie an das andere User sühren sollte. Das Haus war verschwunden und hatte sich gänzlich ihren Blicken entzogen. Es kam ihr vor, als hätte sie nun keine Heismath mehr.

Mit raschen Schritten eilte ihr Fuß über bie Brude, sie athmete erst wieder frei, als sie ben Fluß überschritten hatte. hinter ihr lag die dustere Vergangenheit und vor ihr die blumigen Wiesen und ber verschwiegene Wald, wo unter ben Fichten ber Geliebte sie erwartete. Wie schlug ihr Herz vor Sehnsucht und Verlangen ihm entgegen. Aber so leicht wie sich selber gab sie die Heimath noch nicht auf; sie schickte ihr ben treuen Boten nach, ber ihren Spuren emfig folgte. Es keuchte und schnaubte hinter ihr her. Lucy hatte nicht den Muth sich umzuschauen. Es fam immer näher und näher hergetrabt, heu= lend und winfelnd, suchend und spurend. Der treue hofhund war es, der ihr nachgeeilt war. Schon sprang er an ihr hoch empor und verkündigte seine Freude um die Wiedergefundene mit lautem Gebell und fröhlichen Sagen. Ganz außer Athem schmiegte er sein zottiges Haupt an ihre leichte Gestalt und blickte fie babei mit klugen, gut= muthigen Augen an. Sie vermochte nicht ben Blid zu ertragen, ber ihr zum stillen Vorwurf wurde. Der unvermuthete Zeuge war ihr zur Last. Vergebens scheuchte sie das Thier von ihrer Seite, ber fonst gehorsame hund wollte nicht von ihr lassen, immer von Neuem kehrte er zu ihr zurud, weder ihre Bitten noch ihre Drohungen trie= ben ihn fort. Seit fruh'ster Jugend war er ihr steter Begleiter ge= wesen, er war mit ihr zusammen aufgewachsen, ein Freund, ein sorg= famer Wächter zu jeder Zeit; vielleicht in diesem Augenblicke mehr als je. Etwas Aehnliches mochte Lucy jest empfinden, und bennoch

wollte sie ben stummen Mahner nicht in ihrer Nähe bulben. Sie bat und schalt, sie drohte und slehte, aber der Hund wich nicht von der Stelle. Höchstens blieb er einige Schritte nur zurück und trabte mit gesenktem Haupte traurig hinterher. Um keinen Preis hätte das Mädschen seine Begleitung ertragen. Fast mit Thränen in den Augen hieß sie ihn umkehren, doch umsonst, er klammerte sich ihren Versen an, wie das mahnende Gewissen. Die Ungeduld ließ sie Alles vergessen, seine Treue und Liebe, die vielzährigen Dienste und ihre alte Zuneigung. Sie hob einen Stein vom Wege auf und schleuderte densselben nach dem treuen Thier. Dieses stieß ein lautes Geheul aus und hinkte mit blutigem Fuße davon. Vor ihren Augen wurde es dunkel, sie fühlte sich einer Ohnmacht nahe. Als sie aufblickte, war der Hund bereits verschwunden.

Nun stürzte sie im hastigen Laufe fort, um die versäumte Zeit wieder einzubringen, aber noch immer glaubte sie das Keuchen und Schnauben des getreuen Hundes hinter sich zu hören und den vorwurfsvollen Blick zu sehen, den er ihr zuwarf, als die Hand, welche sonst nur Liebkosungen für ihn hatte, den Stein vom Boden gegen ihn aushob. Als hätte sie ein Berbrechen begangen, so sühlte sie die Brust beklommen und die Seele bedrückt. In ihrem Innern ließ sich die warnende Stimme von Neuem, doch vergeblich hören. Sie konnte bereits das Ziel ihrer Wanderung sehen, die drei einsamen Fichten um das alte Grab. Der letzte Austritt hatte ihr heißes Blut nur noch mehr in Wallung gebracht und den tropigen Sinn bestärkt. In diesem Augenblicke konnte sie nichts mehr zurückhalten. Ihre Wangen glühten, ihre Pulse klopsten, eine Art wilden Wahnsinns hatte sich ihrer Seele bemächtigt. So stürmte sie ihrem Schicksal entgegen.

Auch Thomas wartete mit ähnlicher sieberhafter Aufregung auf die Ankunft des Mädchens, für das in seinem Herzen so plößlich die glühendste Leidenschaft über Nacht entstanden war. Er hatte den Morsgen über im Wald gejagt, lediglich um die Zeit dis zur bestimmten Stunde hinzubringen, aber das Wild war vor seinem Schusse sicher. Seine Gedanken schweiften weit ab und beschäftigten sich ausschließlich mit dem reizenden Bilde Lucy's. Sie war die Beute, die er sich erkoren, und die Schilderungen, welche Billy Green ihm von ihrer Schönheit machte, sachten nur immer mehr und heißer die Flamme

der Leidenschaft in seinem Innern an. Es war nicht Liebe, sondern ein wilder Taumel, der sich seiner Sinne bemächtigt hatte, ein be= rückender Zauber, der plötzlich das ganze Wesen des bisher schuldlosen Jünglings verwandelte.

Seitwärts von der Straße lag ber bezeichnete Ort auf einem Hügel, von dem aus man felbst ungesehen und durch dichtes Gebüsch geschütt bie Begend übersehen konnte. Ein grauer, moosbedeckter Stein bezeichnete bas Grab eines unbekannten Ritters, ber vor meh= reren Jahrhunderten hier im Zweikampf, oder burch Mord seinen Tob Die Inschrift war längst verwittert, ber Name ver= gefunden hatte. schollen, aber die Sage hatte sich ber blutigen Stätte bemächtigt und ließ den Geist des Erschlagenen selbst im Grabe nicht die Rube fin= ben. Borübergehende wollten öfters einen bleichen Jüngling von fei= nen hunden umgeben, auf einem Stein figend, gesehen haben. Das abergläubische Landvolk in der Nähe vermied den Weg, der hier vor= Selten nur wagte es ein Fuß, diesen unheimlichen Ort überführte. zu betreten, und felbst die Bogel schienen sich zu fürchten. Rings umber herrschte eine tiefe Stille. Die bunklen Fichten mit ihren schweren Zweigen regten sich nicht und das hohe Riedgras flüsterte kaum Dies war die Stelle, welche Lucy zur Zusammenkunft vernehmlich. bestimmt hatte, sicher von keinem Menschen hier belauscht und gestört zu werden. Sie felbst fürchtete sich nicht, benn ber alte Henderson war frei von dem Aberglauben des gewöhnlichen Landvolkes geblieben und hatte auch in diesem Sinne seine Tochter erzogen.

Ein schriller Pfiff, den Billy Green ausstieß, benachrichtigte den ungeduldigen Jüngling von der Ankunft des Mädchens. Bald stand sie ihm gegenüber athemlos und ohne Sprache. Der Landstreicher versichwand auf ein Zeichen im Gebüsch und die Liebenden blieben allein.

- Endlich, endlich! rief Thomas ihr entgegen. Ich fürchtete schon, daß du nicht kommen würdest.
- Mußte ich nicht, da du mich gerufen hast, entgegnete sie hin= gebend. Ich wäre gekommen und hätte es mein Leben gekostet.
  - Lucy! Du liebst mich?
- Frage ob ich je aufgehört habe, bich zu lieben. All meine Gedanken sind bei dir, bei deinen Geschwistern in Ludlow=Castle ge= wesen. O, wie sehnte ich mich, Einem von Euch zu begegnen und ihm

Alles sagen zu dürfen, was mein Herz bedrückt. Da sah ich dich gestern im Haiwood=Forst. Meine Seele flog dir entgegen, doch ich durfte keine Sylbe sprechen in dieser verhaßten Gesellschaft. Was habe ich um Deinetwillen dulden müssen, als ich dich in solcher Gesahr erblickte. Gott sei gedankt, du bist gerettet, sie haben dich nicht getöbtet.

- Wie du siehst, bin ich noch leiblich davongekommen. Doch wir wollen nicht von mir und am wenigsten von meinem gestrigen Abenteuer sprechen. Ich hoffe noch einmal mich an dem Gesindel zu rächen, sie sollen mir den angethanen Schimpf bezahlen. Erzähle mir lieber von deinen Angelegenheiten, von deinem Leben, wir haben uns so lange nicht gesehen, eine Ewigkeit für mich.
  - Wirklich? D, daß ich bir glauben burfte.
- Hab' ich jemals bich belogen, warst du nicht von Jugend auf meine liebste Freundin? Romm und setze dich, wir wollen mit= sammen plaubern wie in alter Zeit.
- Er nahm ihre Hand und zog sie zu sich nieder auf den moosi= gen Stein. Liebkosend hielt er sie umschlungen und sie wehrte nicht die heißen Küssen ab, die er auf Mund und Wange drückte.
- Wie es mir ergangen? sagte sie seufzend nach einer Pause. Ach! seit dem Tode meiner guten Mutter habe ich keine frohe Stunde mehr gehabt. Mein Bater wurde immer sinsterer und ging mit keinem Menschen um. Wie du weißt, hat er sich den Puritaner angeschlossen und lebt, wie diese, zerfallen mit der ganzen Welt. Den ganzen Tag lies't er in der Bibel, die er stets mit sich herumträgt; er hat für nichts auf Erden mehr Sinn. Ich muß seinem Beispiele folgen, obgleich mir dieses Leben so verhaßt ist, daß ich mir täglich den Tod wünschte. Wie eine Gesangene werde ich im Hause gehalten und darf mich weder rühren, noch regen. Was ich auch thun mag, ist eine Sünde in des Baters Augen und jedes Vergnügen eine Locung der Hölle. Länger kann ich's nicht ertragen. Wenn ich dich nicht getroffen hätte, so hätte ich gewiß meinen Entschluß ausgeführt.
  - Und was wolltest bu thun?
  - Mich in bie Temme stürzen, wo fie am tiefften fließt.
  - Boses Mädchen! das wärst du wirklich im Stande gewesen?

- Wahrhaftig und du weißt, daß ich schon als Kind eines keften Entschlusses fähig war. Jest aber, da ich dich wiedergefunden und du mir gesagt hast, daß du mich noch liebst, will ich leben. D! ich liebe ja dieses Leben so sehr, wenn es mich heiter aus beinen Augen anlächelt.
- Ja, wir wollen leben, fagte Thomas, indem er fester seinen Arm um den schlanken Leib des Mädchens legte. Leben und genießen soll unser Wahlspruch sein. Fort mit den mürrischen Lehren der heuchlerischen Puritaner! Was gehen uns ihre traurigen Predigten an? Nicht umsonst hat Gott die schöne Welt geschaffen, nicht umsonst uns die frohe Jugendzeit gegeben. Allen den näselnden, plärrenden Schurten zum Trop wollen wir uns an der Gegenwart erfreuen. Wozu blüht die Blume, wenn man sie nicht pflücken darf, wozu wächst der Wein, wenn man ihn nicht trinken soll? Unsere Lippen sind noch zu was Anderem geschaffen, als ewig und immer langweilige Psalmen abzuleiern. Küsse mich, mein süßes Lieb, und ich absolvire dich von dieser Sünde mit einem zweiten Ruß.

So scherzte und kos'te der Jüngling die etwa noch aufsteigenden Bedenklichkeiten des Mädchens hinweg. Auch er predigte, aber das Evangelium des Genusses und der Liebe, welches bei ihr nur allzuwillige Ohren fand. Gegen den sinsteren Geist des Puritanismus beschwor er die leichten Geister der Lebenslust und des Bergnügens.
Lucy vermochte nicht zu wiederstehen. Sie theilte weder den Fanatismus noch die sinsteren Anschauungen ihres Baters von dem Leben dieser Welt, ihr ganzes Wesen sträubte sich dagegen. Jugend und Liebe empörten sich in ihrem Herzen, gegen eine religiöse Richtung, welche mit den Forderungen ihres heißen Blutes im steten Widerspruche stand.
Entsage! rief ihr der ihr aufgedrungene Glaube zu, genieße! slüsterte ihr die Liebe in das Ohr. Sie folgte der süßen Stimme der Verführerin.

Der ewige Streit, der durch das Christenthum in die Welt gekommen, der Kampf zwischen Geist und Materie, zwischen Entsagung und Genuß, wurde in England zu keiner Zeit lebhafter geführt als in jenen Tagen. Auf der einen Seite stand der üppige Hof mit den reichen und übermüthigen Kavalieren. Dier herrschte der größte Glanz und Uebersluß, der Alles übertraf, was in dieser Beziehung die Gegenwart

aufzuweisen hat. Budingham, ber Bünftling zweier Könige, barf mit Recht als der Repräsentant und Tonangeber dieser Partei angesehen werben. Seine Berschwendungesucht und Ueppigkeit kannte keine Granzen Seine Schlöffer und Befitzungen waren ber Sammelplat bes Luxus, ber Werth seiner Demanten und übrigen Juwelen überstieg bie Summe von zweimal hunderttausend Pfund Sterlingen. Er war der erste Englander, welcher in einer Rutsche mit sechs Pferben bespannt fuhr, so wie er der erste war, der einer Canfte sich bediente, eine Neuerung, welche dem Volke großes Aergerniß gab und allgemeinen Widerspruch beshalb fand, weil den Menschen dabei die Dienste der Bugthiere zugemuthet wurden. Sein übriger Lebenswandel entsprach biefer Ueppigkeit. Bahllose Liebschaften, unter benen fein Berhältniß zu ber regierenben Konigin von Frankreich die erste Stelle einnahm, wurden ihm zugeschrieben. Sein Beispiel wurde von ben meiften, jungeren Söflingen nachgeahmt. Galanterien und Ausschweifungen aller Art galten fogar für verdienstvoll und bie größte Sittenverderb= niß fand nicht nur Nachsicht, sondern öfters felbst noch Lob und Aner= tennung. Ein ungebundener, freier Ton herrschte in biesen Kreisen. Liebeshändel aller Art, Zechgelage und hohes Spiel waren an ber Tagesordnung. Unter ben Augen bes Königs und ber Königin führten die Höflinge ein berartiges anstößiges Leben. Selbst die aufblühen= ben Kunfte und besonders die Poesie wurden in diesen Taumel mit hineingezogen. Die Dichter, wie Waller und Davenant, waren ent= weber felbst ausschweifende höflinge, ober standen im Solbe ber Sittenlosigkeit. Die Muse hatte ihre Reuschheit verloren und war zur Rammerjungfer herabgefunten. — Diefer Ueppigkeit gegenüber eiferten bie immer mehr um fich greifenden Puritaner mit rauber Strenge und wilbem Fanatismus gegen alle Freuden dieser Welt, in benen fie nur bie Verlodungen ber Bolle faben. Sie verdammten von ihrem einseitigen Standpunkte aus, jede Luft, jedes fonft erlaubte Bergnugen. Im blinden Gifer verlangten fie bie Verbannung und Abschaffung aller Ergötlichkeiten. Sie waren bie geschwornen Feinde bes Lurus, und hulbigten ber größten Ginfachheit in Kleibung und Benehmen. Lieblingsfarben waren ein bunkeles Braun ober Schwarz und fo bufter, einformig, ohne Schmud und Bier wollten fie bas gange Leben für fich und Andere gestalten. Musit und Tanz waren ihnen verhaßt, die

schönen Künste dünkten ihnen nicht nur überflüssig, sondern gerade=
zu verderblich. Aus ihrer Mitte war jener sinstere Schwärmer Williams Prynne hervorgegangen, der in einem dicken Folianten, histriomastix betitelt, mit einem ungeheuren Auswande von geschmackloser Gelehr=
samkeit die Sündhaftigkeit der theatralischen Belustigungen, Schauspiele, Masten u. s. w. nachwies. Sein Buch fand den größten Beisall bei seinen Gesinnungsgenossen und der vom Hose deshalb versolgte und mit ungerechten, schimpflichen Strasen belegte Versasser wurde eben darum vom Bolte wie ein Märtyrer verehrt.

So standen sich die feindlichen Richtungen entschiedener als je gegenüber, auf der einen Seite die Zügellofigkeit der Ravaliere, auf ber andern die finstere Glaubensstrenge ber Puritaner. Beibe fehlten durch ihre Einseitigkeit und das Uebermaß. Je nachdem im Berlaufe ber Zeit die eine ober die andere Partei die Oberhand erhielt, bot England bald bas Bild einer wollustigen Hetare, bald ben Anblick einer strengen, die Welt verachtenben Matrone bar. Diese schreienben Gegenfätze haben bis heute baselbst noch nicht ihre volle Erledigung gefunden und wenn auch die Kontraste nicht mehr so grell hervortreten, sondern jest friedlich neben einander bestehen, so leidet boch felbst gegen= wärtig die ganze Nation an den Folgen dieses Doppelwesens. der Pruderie, die oft ans Lächerlichste gränzt, geht häufig die gröbste Ausschweifung Sand in Sand und die puritanische Sittenstrenge lähmt nur zu oft die Schwingen der freien Forschung und die Entfaltung bes Genius. Der größte Dichter ber Neuzeit, ein Lord Byron, fran= felte an biefen Gebrechen feines Baterlanbes.

Unbewußt trug damals jeder Einzelne den Stempelster Partei, welcher er angehörte, und nahm an ihren Schwächen und Sünden Theil. So war Thomas vom Scheitel dis zur Zehn ein Kavalier; tapfer und muthig, treu dem Könige und der bischöflichen Kirche, zu der er sich bekannte, aber auch übermüthig, verwegen und ohne sittlichen Halt. Er hatte das Gift seiner Zeit und seines Standes in sich einz gesogen, denn wie zur Zeit, wenn die Pest herrscht, jeder Mann mehr oder minder den Ansteckungsstoff in seinem Innern trägt, so waren auch die Besten nicht frei von der allgemeinen Fäulniß ihrer Umgebung. Der Keim lag in dem übermüthigen Jüngling und bedurste nur der Gelegenheit, um hervorzubrechen. Solchen Händen hatte die uner=

fahrene Lucy ihr Geschick, ihre Unschuld und Ehre anvertraut. Willenlos überließ sie sich seinen gefährlichen Liebkosungen und hörte auf
die schmeichlerischen Worte, die er ihr zuslüsterte. Er war schön, die
forgsam gepslegten, blonden Locken umwehten die stolze, aristotratische
Stirne. Den seinen Mund und das wohl geformte Kinn beschattete
der weiche Bartslaum. Ein weißer Spitzenkragen legte sich um Brust
und Nacken. Seine Kleidung prachtvoll und mit reicher Goldstickerei besetzt, bildete einen gefälligen Gegensatz zu der düstern,
einförmigen Tracht der Puritaner, welche sie gewöhnlich zu Gesichte
bekam. Wie sein war sein Benehmen, wie süß klangen seine Reden,
wenn er mit ihr von seiner Liebe sprach, oder von den Vergnügungen
und Festen auf Ludlow-Castle erzählte. Sie wurde nicht müde ihm
zuzuhören und bemerkte nicht, wie schnell die Zeit verstrich.

Die untergehende Sonne mahnte sie zum Aufbruch, sie fürchtete zu spät zu kommen und daß ihre lange Abwesenheit von ihrer Ver= wandten bemerkt und dem Vater hinterbracht werden könnte. Nur mit Widerstreben riß sie sich aus seinen Armen, ihr Herz ließ sie zurück.

- Wann febe ich bich wieber? flehte er.
- Bald, so bald als möglich und sollte es mich mein Leben kosten. Der Bater ist jett häusig verreist. Ich weiß nicht, was er vor hat, aber er geht in letzter Zeit oft Tage lang über Land. So bald er sich wieder entfernt, will ich dir ein Zeichen geben und wir treffen uns an derselben Stelle.
- Bis dahin sterbe ich vor Sehnsucht. Ich werde dir meinen Boten schicken.
  - Denselben, ber mich hierher gerufen hat?
- Er ist schlau und wie ich glauben darf, auch verschwiegen. Durch ihn kannst du immer mir Nachricht zukommen lassen.
- Jetzt aber muß ich gehen. Es dunkelt bereits, halte mich nicht länger auf, sonst gerathe ich in Ungelegenheiten. Leb wohl!

Ein langer, langer Ruß vereinte die Liebenden, dann entriß sich Lucy den stürmischen Umarmungen des Jünglings und eilte wie das gehehte Reh nach dem Baterhause zurück. Thomas sah ihr so lange nach, bis ihre schlanke Gestalt unter den Bäumen verschwunden war, dann psiff er den Hunden und trat seinen Heimweg an.

Auf ferneres Glück! rief ihm Billy Green nach, und wenn ihr wieder einen Treiber braucht, der Euch das Wild stellt, so fragt nur nach mir in der Schenke zu den "Drei Tauben" nach.

Damit bückte er sich, um ein Gelostück aufzuheben, welches ihm Thomas im Fortgehen zugeworfen hatte. Vergnügt beäugelte er den Schatz, den er in seine weite Taschen darauf gleiten ließ.

— Hätte nicht geglaubt, murmelte er lächelnd, daß die fromme Puritanerin so rasch zum Teufel fahren wird. Doch was geht's mich an, ich diene stets dem, der mich am besten bezahlt.

## 10.

Ein neuer Gast war in Ludlow-Castle eingetroffen. Auf seiner Rückreise nach London hielt es der Sir Kenelm Digby für seine Pflicht, dem verwandten Hause des Grasen von Bridgewater einen Besuch abzustatten. Vielleicht verband er mit dieser Höstlichkeit noch einen andern Zweck, da Sir Kenelm nie Etwas ohne eine geheime Absicht that. Die Aufnahme, welche er in der edlen Familie sand, entsprach ihrer gepriesenen Gastsreundschaft, wie dem Rus, der dem außerordentlichen Manne voranging. Kenelm Digby war der Sohn des Sir Edward Digby, eines begüterten Edelmannes. Sein Bater, ein eifriger Katholit, war wegen seiner Theilnahme an der berühmten Pulververschwörung unter König Jakob dem Ersten von England hingerichtet worden.

Der verwaiste Sohn nahm die protestantische Religion an, um wenigstens einen Theil des Vermögens zu retten, welches die Krone bereits eingezogen hatte. Sein Lehrer und Erzieher war der bekannte Erzbischof Laud, damals noch Decan of Glocester. Frühzeitig verrieth der talentvolle Knabe außerordentliche Saben des Geistes, und machte in allen Wissenschaften die bedeutendsten Fortschritte. Als Jüngling wurde er unter Aufsicht des gelehrten Thom as Allen von seiner streng katholischen Mutter auf Reisen und zunächst nach Frankreich und Italien geschickt. Bei seiner Rücksehr verbreitete sich allgemein das Gezücht, daß er in Kom die ihm aufgedrungene protestantische Religion abgeschworen gabe; er selbst stellte aber längere Zeit diesen Umstand entschieden in Abrede. Bei einem Hoffeste, welches zur Vermählung

ber Prinzeß Elifabeth mit bem Pfalzgrafen Friedrich, bem späteren König von Böhmen, gegeben wurde, lernte er bie fcone Benezia Stan= ley, die Tochter bes Sir Edward Stanley kennen, beren Mutter eine Percy war und die somit zu dem höchsten Abel des Königreichs gehörte. Trot aller Hindernisse gelang es ihm, die Liebe des sechszehn= jährigen Madchens zu gewinnen, beffen Ruf jedoch von ihren Zeitge= nossen vielfach angezweifelt wurde. Ghe er ihr seine Hand reichte, sah er sich gezwungen, für einige Zeit seinen Aufenthalt in Paris zu neh-Dort erregte seine männliche Schönheit wie sein Beist am Hofe men. bas größte Aufsehen und selbst die Königin, jene galante Anna von Desterreich, fühlte sich zu ihm hingezogen und knüpfte mit ihm ein inniges Berhältniß an. Aus ben Armen einer Fürstin eilte er jedoch wieder zu seiner geliebten Benezia zurud, welche allerdings nach bem einstimmigen Urtheil zu ben liebenswürdigsten und verführerischsten Frauen jener Zeit gezählt werben barf. Erst nachbem er fie mit Bewalt entführt und sich heimlich mit ihr vermählt hatte, gelangte er zu ihrem vollständigen Besit. Ehrgeiz und Abenteuerlust führten ihn an ben hof und in bas Treiben ber Welt zurud. Er begleitete ben verschwenderischen Budingham auf bessen Gefandtschaftsreise nach Frank= Um die Kosten dieses Ausfluges zu bestreiten, mußte seine ge= liebte Benezia ihren reichen Juwelenschmuck versetzen, was sie gern und freudig that. Später ruftete er in bem Kriege, welchen Karl mit Frankreich führte, einige Schiffe mit feinem Gelbe aus. Als Befehlshaber berfelben griff er bei Standenvon bie vereinigten Galeeren der Franzosen und Benezianer muthig an und erfocht einen nicht un= erheblichen Sieg über dieselben. Sieggefront fehrte er nach England zurud, um fich während ber nun folgenden Friedensjahre ausschließlich der Liebe und den Wissenschaften zu widmen. Sein Lieblingsstudium war die Chemie, in ber er sich durch Fleiß und Anstrengung ganz ungewöhnliche Kenntnisse für die damalige Zeit erwarb. Schon nach einer fünfjährigen Che starb sein Weib und zwar so plötlich, baß ihr unerwartet schneller Tob ben Berbacht einer Bergiftung auftom= Ihr Gatte felbst wurde eines folden Berbrechens und men ließ. zwar aus Eifersucht beschulbigt, da die Treue Benezia's mindestens zweifelhaft erschien und ihr früherer Lebenswandel allerdings seinen Argwohn leicht erregen konnte. Sein Betragen nach biefem Berluft

gränzte einigermaßen an Wahnsinn. Monate lang schloß er sich in seinem Laboratorium ein, erschien an keinem Tageslicht. Mit unge= fämmtem haar und Bart starrte er sinnend auf einen Punkt und überließ fich vollkommen ber größten Berzweiflung. Erst nach einem Jahre erschien er wieder in der Welt und ließ sich bei hofe bliden, wo er sich besonders der Bunst der katholischen Königin erfreute. Karl ber Erste zog ihn in sein Vertrauen und ernannte ihn zu seinem Rammerherrn. Diesem vielbewegten Leben eines Kriegers, Denters und Höflings in berselben Person entsprach auch die ganze außere Er= scheinung bes Ebelmanns. Seine athletische Figur verrieth eine un= gewöhnliche Körperkraft und friegerische Tüchtigkeit. Auf dem starken Raden fag indeg ber ausbrucksvollste Ropf, welcher die herrschaft bes Beistes über diesen kolossalen Körper verkundigte. Die bobe, ftart ge= wölbte Stirn verrieth ben scharfen Denter. Der Blick ber buntel= grauen Augen war hell und klar wie ein geschliffener Stahlspiegel und beutete auf vorwiegenden Verstand. Im wunderbaren Contrast stand damit der üppig weiche Mund, den ein schwärmerischer Zug umfloß. Blänzend schwarz war das lockige Haar, welches bereits zu schwinden begann und einen Theil bes Scheitels kahl und bloß erscheinen ließ. Ein eben so dunkler Bart umgab die bleichen Wangen bis tief zur Bruft herniederwallend. Dadurch erhielt der Ausdruck bes Gefichtes trot feiner großen Bedeutsamkeit etwas unheimlich Gefpenftisches. Die ganze Erscheinung vereinte zu große Widersprüche, um nicht ein ge= wisses Mißtrauen zu erregen. Sinnlichkeit und fanatische Ascese, kalter Verstand und an Wahnsinn gränzende Ercentricität sprachen aus ben scharf geprägten Bügen. Die verschiebenen Gerüchte, welche ber ge= schwäßige Leumund über ihn verbreitet hatte, waren gang besonders bazu angethan, ben Eindruck des Geheimnisvollen und Dopftischen feiner Perfon zu verstärken. — Es ging ihm wie fo vielen Berftandes= menschen; das unterdruckte Gefühl und die zurückgedrängte Phantafie machte sich in unbewachten Augenbliden bei ihm doppelt geltenb. Dann kannte seine Leidenschaftlichkeit keine Grannze mehr und die Ausbrüche feiner Ercentricität glichen verheerenden Sturmen und vernichtenden Bligen.

Sowohl seine Stellung wie die verwandtschaftlichen Beziehungen, in denen er zu der Familie des Grafen von Bridgewater stand, sicher=

ten ihm eine überaus freundliche Aufnahme. Der Lord Präsident jog fich bald nach ber Ankunft bes Gaftes mit bemfelben zurud, um mit dem erfahrenen und geistreichen Mann die Lage bes Königs und bes hofes zu besprechen. Das geheime Kabinet bes Grafen lag in einem der gothischen Thurme und hatte die herrlichste Aussicht auf bas Thal und die Hügel von Herefordshire. Weiche Teppiche waren auf bem Fußboden ausgebreitet, um jeden lauten Schall zu bampfen. Die gepreßten Lebertapeten enthielten Darstellungen aus bem alten Testament; an ber einen Wand erblickte man ben Erzvater Abraham wie er im Begriffe stand, feinen einzigen Sohn zu opfern, neben ihnen stand ber Widder und über bem Altar schwebte ber rettende Engel mit vergolbeten Fittigen. Gin anderes Bild zeigte bie Rinder Ifraels in ber Bufte, das goldene Ralb anbetend; auf einer Anhöhe ftand Dofes zurnend mit ben Gesethtafeln in ber Band. Go zeigte fich ber religiofe Sinn ber Beit in ber gangen Ginrichtung biefes Studirgim= mers eines vornehmen herrn aus jener Zeit. Möbel, Tapeten, jeber Hausrath zum täglichen Gebrauch war damals noch in strenger Neber= einstimmung mit bem gangen Menschen und seinem Leben. Selbst bie Stuble und Lehnsessel waren mit biblischen Stidereien bedeckt. ber Nähe bes Fensters stand ber alterthümliche Schreibtisch bes Grafen mit Buchern und Schriften belaben. Dide Folianten in Schweins= leber ober Pergament gebunden ersetzten unsere heutigen zierlichen Oftavbanden und statt der Aften lagen ringsumher stattliche Urkun= ben mit Metallfapfeln verseben, welche die großen Siegel vor Beschäbi= gung bewahrten.

In diesem Zimmer verkehrten jest ungestört und ohne Zeugen die beiden Männer. Der Lord Präsident von Wales war ein schon besjahrter Mann mit würdevollen Zügen. Er hatte wie sein Vater, der unter Elisabeths und Jakobs Regierung berühmte Kanzler Egerton, das Studium der Rechtswissenschaften erwählt und wie dieser sein ganzes Leben hindurch die strengste Pflichttreue und den starrsten Sinn für Gerechtigkeit bewiesen. Trotz seiner Anhänglichkeit für das königsliche Haus konnte er darum die letzten Maßregeln der Regierung nicht gut heißen. Die Bedrückungen und Erpressungen der Sternkammer, die ungerechtsertigte Auslösung des Parlaments, die dadurch herbeigesführte willkürliche Besteuerung des Volkes hatten ihn mit Recht für

bie Zukunft bes Landes besorgt gemacht. Jest sprach er seine Befürchtungen, wenn auch mit Vorsicht, dem neuen Gaste gegenüber aus,
wobei seine angeborene Loyalität häusig mit seinem Gewissen in Widerspruch gerieth.

- Ihr könnt mir glauben, sagte er im Verlauf der Unterhaltung, daß das Bolk mit jedem Tage hier schwieriger wird. Der König muß ein neues Parlament berufen, wenn es nicht zum Aeußersten kommen soll. Ihr lebt am Hofe, in seiner nächsten Umgebung und könnt mir daher am besten sagen, was er zu thun gedenkt.
- Karl wird so lang als möglich ohne sein Parlament zu resgieren suchen. Er hat die Freuden der unbeschränkten Herrschaft eine mal kennen gelernt und will dieselben nicht so leicht wieder fahren lassen. Vorläufig ist nicht daran zu denken und so lang es ihm an Geld nicht mangelt, wird er sich hüten, von freien Stücken diese Verssammlung von mürrischen Zuchtmeistern und Nachmittagspredigern einzuberufen.
- Aber bei dem gegenwärtigen Aufwande, der am Hofe-herrscht, werden seine Mittel balb erschöpft sein.
- Dafür laßt nur ben alten Non forgen. Der schlaue Rabulift fist Tag und Nacht und sucht in vergilbten Pergamenten und ver= staubten Urkunden nach. Er versteht es besser wie ber erste Alchymist aus Papier Geld zu machen. Wo er nur ein Titelchen eines ver= jährten Rechteanspruches, eine Spur von einer abgekommenen Gin= nahme ber Krone findet, da stütt er sich barauf und weiß Gelo bar= aus zu schlagen. Tag und Nacht finnt er barauf, neue Steuern und Abgaben unter gesetymäßigen Formen aufzubringen. Die Rechtmäßig= keit läßt fich nicht bestreiten, benn bas muß man biefer juriftischen Rreuzspinne nachrühmen, daß fie jeden vergeffenen Schlupfwinkel unserer Besetze kennt. Berbankt ihm nicht ber König bie Tare auf ben Ge= brauch von Seife, welche er aus irgend einem verschimmelten Statut aus den Zeiten bes "Eroberers" hergeleitet hat. Freilich murrt bas Wolk, weil es fich nicht mehr so häufig waschen kann; aber was thuts? Die Puritaner seben ohnehin mehr auf ein reines Berg und einen reinlichen Lebenswandel, als auf weiße hemben und gewaschene hande.
- Ihr könnt noch scherzen, während ich und mit mir alle wah= ren Freunde des Königs voll Besorgniß sind.

- Da thut Ihr Unrecht, edler Graf, entgegnete Kenelm Digby mit unheimlichem Lächeln. Man sieht, daß Ihr in der Provinz lebt und nicht mehr wißt, wie es am Hofe zugeht. Dort hat kein Mensch vor der Zukunft Angst. Man denkt nur an die Lust des Augenblicks und jeder Tag bringt ein neues Fest. Wir haben alle Hände voll zu thun mit Bällen, Masken und ähnlichen Vergnügungen. An Buckingham's Stelle ist die Königin getreten und ich gebe Euch mein Wort darauf, daß wir uns nicht schlechter unterhalten als zu den Zeiten, wo der "große Herzog" noch lebte. Armer Buckingham! Wer hätte das gedacht, daß du so zeitig und durch Mörderhände enden würdest. Kaum vermodert, bist du schon vergessen. Das ist der Lauf der Welt.
- Gott schenke ihm die ewige Seligkeit, erwiderte der fromme Lord Präsident, indem er seine Hände faltete. Er trägt zum größten Theil die Schuld an der gegenwärtigen Verwirrung, doch der Tod ist der größte Versöhner. Hätte der König weniger auf den Rath seines Bünstlings gehört und ihn nicht stets so hartnäckig vertheidigt, er stände jetzt besser mit seinem Parlament und hätte nicht nöthig gehabt, es aufzulösen.
- Amen! rief ber Bast mit einem Anfluge von Spott. Indeß geht es auch fo noch immer gut genug. Vorläufig fehlt es nicht an Baarem, die Seifensteuer und bas Schiff= und Tonnengelb beden bie königlichen Bedürfnisse. Auch forgt bie Sternkammer bafür, bag bie auferlegten Strafen und Bugen ben Gadel bes hofes gehörig füllen. Auf tausend Pfund mehr ober weniger kommt es ihr nicht an und wenn ein armer Teufel nicht zahlen kann, so wird er so lang einge= sperrt, als es seiner Majestät gefällt. Er tann babei noch von Blud fagen, wenn man ihm nicht am Pranger bie Ohren abschneibet, wie dies dem frechen Prynne von Rechtswegen geschehen ift. Ich habe felbst bem Schauspiel mit beigewohnt und dabei ben Muth bes Schur= ten bewundert. Während der blutigen Operation hielt er eine feier= liche Anrede an das Bolt und felbst ber henter konnte ihm nicht ben Mund stopfen. Ich sage Guch, ber Schuft gebarbete sich wie ein Martyrer und ftanb ba, ale erwarte er jeden Augenblid zum Schut= patron von England ausgerufen zu werben.

- Das Alles, was Ihr mir hier erzählt, vermehrt nur meine Befürchtungen. Wie ich höre, haben sich viele der angesehensten Män= ner, Rausseute und Sutsbesitzer bereits geweigert, das Schiss= und Tonnengeld zu bezahlen, weil diese Abgabe ohne Bewilligung ides Parla= ments erhoben wird. Wenn ihr Beispiel um sich greift, so kann der König nicht anders, und wird nachgeben müssen. Leider geschieht dies dann nur mit Beeinträchtigung seiner Würde und das Parlament wird um so kühner vorgehen und zu den alten Freiheiten neue begehren, welche seine Macht noch mehr beschränken, als dies bisher geschehen.
- Freilich wenn das Geld fehlt, fehlt auch der Muth. Point d'argent, point de Suisses pflegt man in Frankreich zu sagen. Einste weilen aber steckt man die Steuerverweigerer so lange ins Gefängniß, bis sie zahlen. Es gibt kein besseres Mittel auf der Welt, um widers spenstige Leute zur Besinnung zu bringen, als so ein Kerker. Es weht dort eine ganz besonders beruhigende Luft, um histöpfe abzustühlen. Sin Aufenthalt von einigen Tagen im Tower oder in Newsgate genügt oft schon, um die Wildesten zahm zu machen. Das Mittel hat sich aber bei der Anwendung bis jest noch immer bewährt.
- Wenn aber die Richter sich weigern sollten, ihre Hand zu ähns lichen Verfolgungen zu bieten, wenn es in England noch Männer gibt, welche das Recht höher stellen, als die Gunst des Hoses, was wird dann geschehen?
- Pah! Man wird auch mit ihnen fertig werden. Man entsetzt sie ihrer Stellen und jagt sie einfach fort. Mit der nöthigen Energie wird man mit Allem fertig. Das hat am besten unser jetzte ger Minister, Lord Wentworth, gezeigt. Er macht seinem Wahlspruch Ehre. Wist Ihr, wie der lautet? Immer durch! Damit treibt er die Rebellen zu Paaren und schafft im Lande Ruhe. Der versteht es, denn er war ja selbst früher eines der widerspenstigen Mitglieder des aufgelösten Parlaments. Er kennt daher die Ränke, Schliche und Schwächen seiner früheren Gesinnungsgenossen am besten. In Indien, so habe ich mir erzählen lassen, fängt man die wilden Elephanten mit Hülfe der gezähmten. Glaubt mir, Apostaten sind das Holz, aus dem man die schärfsten Verfolger für Ihresgleichen schnitzt. Aus einem früheren Demokraten läßt sich im Handumdrehen ein Freund der Regierung machen, wenn man es nur versteht, seinen

Ehrgeiz zu erwecken und zu befriedigen. Käuslich sind sie Alle und Wentworth regiert jest mit einer Strenge und Rücksichtslosigkeit, die sich kein alter Anhänger des Königs je erlaubt hätte. Wie man sagt, geht er sogar damit um, ein stehendes Heer zu schaffen. Wenn ihm dieser Meisterstreich gelingt, dann wird der König kein Parlament mehr zu berusen brauchen.

- Dann ist es aber auch um die Freiheit des Bolkes geschehen und wir Alle sind nicht besser daran, als die Staven in der Türkei. Gerade der Adel, welcher an der Spike steht, wird diese Beränderung zuerst empsinden. Wir sinken zu bloßen Werkzeugen und Dienern der Krone herab, während gegenwärtig der König von England nur der Oberste unter seines Gleichen, der Pair seiner Paire ist. Blickt nur auf Frankreich, wo Richelieu unumschränkt im Namen Ludwig's herrscht. Wollt ihr ähnliche Zustände unserem Vaterlande wünschen? Der stolze Kardinal sept seinen Fuß auf den Nacken der edelsten Gesschlechter und läßt die höchsten Häupter fallen, wenn es ihm beliebt.
- Immer noch besser das kraftvolle Regiment eines Einzigen, als die vielköpfige Herrschsucht des Volkes. Ich bin, wie ihr wißt, Na=tursorscher, und aus der Natur habe ich gelernt, daß die Glieder eines Ganzen dem Willen des Hauptes unterthan sein müssen. Der Stärstere zwingt die Schwächeren, das ist ein unumstößliches Geset. In der Chemie streiten die verschiedenen Kräfte so lange, die eine einzige die Oberhand gewinnt, der sich die übrigen willig unterordnen. Selbst unter den Metallen habt ihr eine gewisse Rangordnung. Das Gold ist der König, das Eisen der Knecht. So war es von jeher und so wird es ewig sein.
- Ich streite auch nicht bagegen, aber zwischen einem christlichen Könige und einer bespotischen Tyrannei ist, sollte ich meinen, noch immer ein so großer Unterschied, wie zwischen der Pflugschaar und dem Schwert. Die eine verbreitet Segen, das andere Fluch und Versderben. Das haben unsere Väter wohlweislich eingesehen und darum die fürstliche Macht der Willfür beraubt, ohne ihrer Würde darum Abbruch zu thun. Das Parlament ist die natürliche Schupwehr gegen königliche Tyrannei. Sollen wir selber die Pand dazu bieten, dieses Bollwerk einzureißen? Sagt, welchen Schutz haben wir dann noch?

- Die Kirche! entgegnete Kenelm Digby mit starker Betonung. Von jeher gab dieselbe das beste Gegengewicht gegen die Anmaßungen der weltlichen Herrschaft ab. Die Pähste haben stets die Völker ihren Fürsten gegenüber in Schutz genommen. Das ist der größte Fluch der Reformation, daß sie die geistliche Macht gebrochen und ihr die Wassen entwunden hat, mit denen sie allein die Tyrannei wirksam zu bekämpfen wußte. Vor den Blitzen Kom's zitterten die Könige auf ihren Thronen.
- Wenn man Euch so sprechen hört, so sollte man meinen, daß Ihr wirklich Katholik geworden seid, wie man sich hier und da erzählt. Ich wollt' es nimmermehr glauben.
- Kann man benn nicht ein guter Protestant sein und bennoch sein Auge für die großen Vorzüge ber römischen Kirche nicht ver= schließen? — Wollt ihr leugnen, bag ber Katholizismus eine Burg für die Bölker war? — Ich zähle Euch nicht zu dem urtheilslosen Pöbel, der in Verwünschungen ausbricht, wenn man Rom und den Pabst erwähnt. Ihr seid mir immer, wie ein Mann ohne jedes Vorurtheil erschienen. Darum werdet Ihr mir auch zugestehen muffen, daß die Reformation ben Fürsten weit mehr Vortheile barbietet als bem Bolt. Die katholische Kirche stand frei und unabhängig ba. Ihre Geistlichkeit bildete ein geweihtes Beer, einen Staat im Staate mit einer fast republikanischen Verfassung. Geht boch aus ihrer Mitte bas höchste Oberhaupt, ber Pabst selber, burch freie Wahl hervor, und ber niedrigste Priefter kann diese erhabene Stelle burch seine gei= stige Begabung erlangen. Dadurch aber ist von vornherein die herr= schaft des Beistes über die rohe Kraft gesichert. In diesem Sinne lehnte fich auch Rom zu allen Zeiten gegen bie Anmaßung ber Für= sten auf, und fein gefürchteter Bannstrahl schreckte bie Mächtigen ber Erbe vor offener Gewalt zurud. Was hat uns die Reformation ba= für gebracht? Sie hat nur die Konige bereichert und die Bolfer arm gemacht. Die Geistlichkeit hat ihre Unabhängigkeit und damit ihren Ginflug eingebüßt, von einem freien Stanbe ift fie zur gemeinen Dienstbarkeit herabgefunken. Das Vermögen ber Kirche ist nicht ber Nation, sondern nur dem Fürsten zugefallen und hat das Ueberge= wicht besselben nur noch verftärkt. Bei wem soll bas Bolk jest Schut gegen die Willfür suchen, seitbem es feinen besten Belfer verloren

- hat? An die Stelle der geistigen Herrschaft ist die rohe Gewalt getreten, und die mit Recht verhaßte Inquisition ist mit einer weit schlimmeren vertauscht geworden. Oder meint ihr, daß der Glaubens=zwang der Sternkammer milder sei, daß die Strafen und Bußen, welche sie auferlegt, weniger schmerzen, daß ihre Kerker minder tief und grausam sind? Noch einmal sage ich es frei, daß die Reforma=tion der eigentliche Grundquell aller unserer gegenwärtigen Leiden ist.
- Um Gottes Willen schweigt! rief ber angstliche Graf. Wenn Euch jemand so sprechen hörte, so würdet Ihr vielleicht Euch selbst balb vor ber gefürchteten Sternkammer verantworten muffen und als geheimer Katholit die ärgsten Strafen zu erdulden haben. Zugegeben, daß Ihr in manchen Beziehungen auch Recht haben mögt, so burft Ihr bas Gine nicht vergeffen, bag grabe bie Reformation bem Bolke die geistige Freiheit gebracht hat. Sie hat ihm die Bibel, das ungefälschte Wort bes Beils, in die Band gegeben. Wir haben lesen und benten gelernt. Die römische Rirche gleicht bem Beighals, ber feine eigenen Kinder hungern läßt, und ben Schatz verschlossen halt, der ungenutt in der sicheren Truhe vermodert. Es ist wahr, sie hat oft bas Bolf in Schutz genommen gegen bie Tyrannei ber Fürsten, boch fie handelte nur so in ihrem eigenen Interesse, wie der Schäfer, ber bie Schafe bem Wolfe gegenüber schütt, um fie zu icheeren und zu schlachten, wenn es ihm nach ihrer Wolle ober ihrem Fleische gelüftet. Die Menschheit ift aber keine vernunftlose Beerde von Schafen; sie hat sich aufgelehnt gegen diese geistige Bevormundung, gegen die schlimmste aller Tyranneien. Mag auch der gegenwärtige Zustand nicht ber gludlichste sein, aber immer beffer, bag wir an unseren Gutern und an unserem Leben Schaben nehmen, als an unserem Seelenheil. Der Schut, welchen Rom ben Nationen gewährte, war zu theuer erkauft. Der Preis mar die Freiheit des Gewiffens und des Denkens.
- Und wohin hat uns diese gepriesene Freiheit geführt? Sanz England ist in seindliche Setten zerfallen, die sich unter einander bis auf's Blut hassen und verfolgen. Die widersinnigsten Irrlehren sin= ben täglich neue Anhänger und Verbreiter. Es geht uns wie unge= rathenen Söhnen, welche über die Hinterlassenschaft ihres Vaters sich nicht einigen können und sich unter einander zersleischen und morden, bis Keiner mehr übrig bleibt, um das Erbtheil zu genießen. Ich

sehe weiter, als Ihr glaubt. hinter ben religiöfen Streitigkeiten er= scheint mir bereits bas Mebusenhaupt bes Bürgerfrieges, eines bluti= gen Kampfes, welcher alles Bestehende mit bem Untergang bebroht. Die Lehren bes fogenannten Urchriftenthums fangen bereits an, Früchte zu tragen, und aus ber Bibel felbst leiten fanatische Schwärmer und schlaue Beuchler die Berechtigung zu jedem Angriff auf bas Gigen= thum und die Regierung ab. Habt Ihr nicht von den Wiedertäufern gehört, die in Deutschland ihr Unwesen getrieben haben? Sie for= dern nichts weniger als Abschaffung aller Vorrechte und Theilung der Büter. — Unfere Puritaner feben ihren beutschen Brübern fo ahn= lich, als ein Et bem andern. Sie träumen, wie man fich von ihnen erzählt, von einem tausendjährigen Reiche, von ber Berrschaft bes auserwählten Voltes. Darunter versteben fie nichts mehr, noch weni= ger, als die schrankenlose Regierung bes Pöbels, die Abschaffung des Abels und ben Genuß unferes Bermogens. Das auserwählte Bolt bes herrn hat keine üble Lust, uns die Köpfe abzuschlagen und sich an unfere Stellen zu feten. Wir find ja in feinen Augen nur eine Schaar verdammter Beiden, Moabiter, Edomiter u. f. w., welche teine Schonung verdienen und beren Bermögen, Landereien, Wiefen, Garten und Wälber Gott seinen Gerechten zur Belohnung für ihre Ber= bienste und Frömmigkeit angewiesen hat. Seht! bas haben wir Gu= rer Freiheit und ber Bibel zu verbanken. Gebt nur bies zweischnei= bige Schwert in die Hand bes ungebilbeten Bolkes und Ihr werbet balb Euer eigenes Leben bedroht sehen.

Leiber muß ich Euch hierin beipflichten, obgleich ich nicht weiß, wie man dem Uebel begegnen kann. Darum möcht ich gern Eure Ansicht und Meinung hören. Ihr seib nicht nur ein tiefer Gelehrter, sondern mir auch als ein erfahrener Staatsmann bekannt. Was rathet Ihr unter solchen Verhältnissen zu thun? — Ich glaube nicht zu irren, wenn ich mir die Vermuthung erlaube, daß Eure Reise noch einen andern als den sichtbaren Zweck verbirgt und Euer Besuch wahrscheinlich mit einem geheimen Auftrag verbunden ist. Ihr besitzt das Vertrauen des Königs und sieht der Königin am nächsten. Erzbischof Laud war früher Euer Lehrer und ist gegenwärtig Euer Freund. Redet offen mit mir und enthüllt mir Euere Mission.

Einige Zeit ließ Sir Digby den Grafen auf eine bestimmte Antwort warten. Er hielt es für angemessen, sich in ein räthselhaftes Schweigen zu hüllen. Den Vermuthungen seines Wirthes widersprach er weder, noch pflichtete er denselben bei.

- 3hr irrt, fagte er mit vielbeutigem Lächeln, wenn 3hr mir einen befonderen Auftrag von Seiten meines königlichen Berrn qu= schreibt. Bebarf es benn eines anbern Grundes, mich in Guer Saus zu führen, als unsere langjährige Freundschaft und bie Bande ber Berwandtschaft, die ich, statt zu lockern, nur noch fester knupfen möchte? -In der That, ich sprach Euch gegenüber nur meine eigenen Ansichten über bie Lage unferes Baterlandes aus. Möglich, daß ich mich auch geirrt haben tann. Da Ihr aber einigen Werth auf meinen Rath zu legen scheint, so will ich Euch benfelben nicht vorenthalten. potrates fagt, was die Medizin nicht heilt, heilt bas Gifen, und wo biefes nicht hilft, muß man felbst zum Feuer greifen. Die Krantheiten bes Staates fordern nach meinem Dafürhalten biefelben Mit= tel, wie die Gebrechen bes Körpers. Bersucht es zuerst mit Milbe, und wo die nicht hilft, mit Strenge, felbst mit Barte. bas schabhafte Glied entfernen, ebe ber Brand ben ganzen Körper erfaßt. Besser ein fauler Theil geht verloren, als bas Ganze. Das ist meine Meinung, grab und ehrlich herausgefagt. Nur fo retten wir uns und bewahren, als treue Diener, unfern König vor Schaben und Gefahr. — Doch jest mögt Ihr mich entschuldigen, wenn ich mich entferne. Ich habe ben Damen bes Hauses noch nicht meine Aufwartung gemacht. Mit Eurer Erlaubniß will ich jest zu ih= nen geben.

Ungern entließ ber Graf seinen Gast, mit dem er lieber noch mehr über die Angelegenheiten des Landes gesprochen hätte. Er selbst hatte sich noch keine bestimmte Meinung vilden können, und schwankte zwischen der angeborenen Milbe und der Furcht vor den drohenden Ereignissen. Sine große Verantwortung lag in seiner ho= hen Stellung. Gedankenvoll blieb er zurück, ohne zu einem sesten Entschlusse zu gelangen. Selbst die Zweisel, welche der Besuch in seiner Seele wegen der Vorzüge der katholischen Kirche angeregt, blies den nicht ohne Folgen, und wenn sich auch das protestantische Beswustsein des Lord Präsidenten gegen Kom empörte, so mußte er sich

selber eingestehen, daß die Worte des Gastes manche beherzigenswerthe Wahrheit enthielten.

Sir Renelm Digby schritt indeß selbstzufrieden durch die Gallerie nach dem Frauengemach des Schlosses. Er hatte seinen Zweck durch das eben geführte Gespräch erreicht, und vielleicht wieder ein schwanstendes Gemüth für seine Pläne gewonnen. Er haßte die Reformation vom Grunde seiner Seele, da sie seinem Vater das Leben getoftet hatte. Einstweilen aber hielt er es noch für gerathen, die Maske nicht abzuwerfen und im Stillen für die römische Kirche Anhänger und Freunde zu werben.

## 11.

Das Erkerzimmer, worin die Damen fagen, war im Geschmade jener Zeit reich und kostbar ausgestattet. Scenen aus ber Mythologie schmudten bie vergolbete Dede. hier fuhr Benus auf einem mit Tau= ben bespannten Wagen, umgeben von kleinen Liebesgöttern, welche in ihren Armen bie Waffen bes Mars, feinen Gelm, Schilb und Lange mit tomischen Gebarben schleppten. Seibene, gewirkte Tapeten von bunkelrother Farbe bedeckten die Banbe, schwere Borhange von bemfelben Stoff wallten an ben Thuren und Fenstern nieber. Die Stuhle mit hohen Lehnen waren mit tunftreichen Schnigereien berfeben. ber Nähe bes gewölbten Fensters stand ein Tischen mit kostbarer Ar= beit eingelegt. Die Platte besfelben bestand aus feinen Bolgern, Gl= fenbein und Metallen, welche bie zierlichsten Figuren, Schmetterlinge, Blumen und Wögel bilbeten. Gin ähnliches Schränken war ganz in ber Nabe befindlich. hier verschlossen die Frauen ihren Schmud und ähnliche Toilettengegenstände. Alice und ihre Mutter fagen auf niebri= gen Seffeln mit weiblichen Bandarbeiten beschäftigt, ihnen gegenüber Milton und sein Freund Ebward King. In einiger Entfernung von biesen hatte fich ber Mufiker Lawes an ber hausorgel niebergelaffen, ein damals noch unentbehrliches Möbelstück in jeder vornehmeren Fa= milie. Der Künftler beendete foeben ein auf Berlangen ber Gräfin componirtes Lieb, für bas ihm von allen Anwesenden bas reichste

Lob zu Theil wurde. Die burch seinen Vortrag unterbrochene Unter= haltung war kaum wieder aufgenommen, als Gir Renelm Digby bie Damen begrüßte. Seine Baltung, wie fein Benehmen, verriethen fo= gleich ben gewandten Weltmann, ber an ben größten Bofen Guropa's fich mit Beifall bewegt hatte. Wie er früher bem Grafen gegenüber mit Erfolg ben Staatsmann herauskehrte und die Bewunderung feines Wirthes baburch erregte, so entzückte er im Augenblicke jest bie Frauen burch die Feinheit seines Geistes und burch seinen artigen Wit. sonders wußte er die noch immer icone Gräfin zu gewinnen, der er vorzugeweise seine ganze Aufmerksamkeit zu schenken schien, ohne bes= halb Alice auch nur einen Moment außer Acht zu laffen, ober gar zu vernachlässigen. Mit gewohnter Sicherheit nahm er an ber Unter= haltung Theil. Ohne daß fich Milton Rechenschaft barüber zu geben wußte, empfand er einen entschiedenen Widerwillen gegen ben fo un= erwartet eingetretenen Gast. Es war nicht Neid, nicht einmal Eifer= fucht, was fich in seinem Busen regte und ihn mit Mißtrauen gegen ben Unbekannten erfüllte. Bielleicht brückte ber Dichter nur bas Ueber= gewicht und eine nur allzusehr zur Schau getragene Gelbstgefälligkeit des Ankömmlings, oder war es die eigenthümlich geheimnisvolle At= mosphäre, welche Sir Renelm umgab. Es lag etwas Damonisches in seinem Auftreten. Unwilltürlich mußte Milton an jene prächtigen Biftblumen benten, welche einen betäubenben Duft aushauchen und trop aller Schönheit ben Stempel bes Unheimlichen an fich tragen. Die Hauptschulb an diesem Mißfallen trug wohl die Berschiedenheit ber Charactere. Hier begegneten sich zwei ganz entgegengesetzte Natu= ren, welche auch nicht einen einzigen gemeinfamen Berührungspunkt aufzuweisen hatten.

Alice bemerkte zuerst mit dem scharfen Auge der beginnenden Neigung die Verstimmung des Dichters und suchte diesen ins Gespräch wieder hineinzuziehen, nachdem er längere Zeit geschwiegen hatte.

- Nun herr Milton, sagte sie scherzend, Ihr sinnt wohl in diesem Augenblicke über das Versprechen nach, welches Ihr mir und Euerem Freunde Lawes gegeben habt.
- Welch ein Versprechen? fragte ber Dichter zerstreut aus seinen Gebanken auffahrenb.

- Ei! Ich hätte Euch nicht für so vergeßlich gehalten. Erinnert Ihr Euch nicht mehr, daß Ihr so eben erst drein gewilligt, unsere Irrfahr= ten im Hanwood=Forst durch ein Gedicht zu verewigen?
- Allerdings, stammelte Milton verlegen und ich will Euch mein Wort halten.
- Auch zu mir, bemerkte Sir Digby bazwischen, hat die gesschwäßige Fama bereits den Ruf Eures Abenteuers, mein edles Fräuslein, getragen und ich beneide die jungen Herren, denen es vergönnt war, Euch einen solchen Ritterdienst zu erweisen. Der Dichter der Arkadier, denn ich erkenne ihn als solchen wieder, kann aber nach meiner Meinung keinen würdigeren Gebrauch von seinem Talente machen, als wenn er die Schönheit und Unschuld in zierlichen Versen besingt. Das ist der einzige Fall, wo ich die Poesie gelten lassen will, von der ich sonst nichts wissen mag.
- Und darf man fragen, wodurch sich die Musen Euren Wider= willen zugezogen haben? fragte Alice durch den Spott des Gastes verlett.
- Weil sie nur Lügen und Unwahrheiten in der Welt verbreiten. Die Dichter kennen meist das wirkliche Leben nicht und sehen an die Stelle desselben ihre Einbildungen und Träume voll Irrthümer. Ihre Phantasie spiegelt ihnen und dem Leser nur Nebelbilder vor, welche bei näherer Betrachtung und Prüfung sich als leere Schatten erweisen. Besonders ist der Einfluß der Poesse auf jugendliche Gemüther schädzlich, weil sie den Verstand irre führt, die Gegenstände in einem falsschen Lichte erscheinen läßt und Herz und Kopf mit phantastischen Gesbanken und Empsindungen erfüllt. Wie der göttliche Plato würde ich ebenfalls die Poeten aus dem Staat verweisen.
- Mit gerötheten Wangen und von Unwillen blipenden Augen hatte Milton diesen ungerechtsertigten Angriff angehört. Sein Stolz empörte sich gegen den Verächter der Poesie, welche er von allen Kün= sten am höchsten hielt. Für ihn war die Muse kein bloßer Zeitver= treib, keine irdische Magd, die nur dem Vergnügen und der Unterhal= tung dienen sollte. Dazu hatte er einen zu hohen Begriff von der Göttlichen. Dichter und Prophet galt in seinen Augen gleich; darum durste er keine Schnähung seines Beruses und noch dazu in Gegen= wart der Geliebten dulden. Plößlich hatte er seine bisherige Schüch=

ternheit abgelegt; er war von feinem Site aufgesprungen und ftanb nun im Feuereifer ber Begeisterung bem Spötter gegenüber.

- Mag Plato sprechen was er will, fagte er gereizt, ich glaube bagegen, bag bie Poefie bas hochste ift, was ber Mensch befitt. Sie follte bem Staate und ber Befellschaft schäblich fein, fie die größte Wohlthaterin ber Menschheit? Erhebt fie nicht die Seele burch bas Be= wußtsein ihrer Verwandtschaft mit Allem, was göttlich, rein und ebel ist? Wenn sie sich zu ihrer wahren Sohe emporschwingt, verschmilzt fie mit ber Religion, mit bem Christenthume felbst, benn wie bieses burchgeistigt fie die ganze Natur. Zugegeben, daß die Poesie auch zuweilen bem Lafter frohnt und im Gefolge bofer Neigungen erscheint; aber selbst bann noch, wenn ber Genius sich so verirrt, bewahrt er noch seine Göttlichkeit und felbst wenn die Poesie ber Wollust ober bem haffe bient, kann fie ihren erhabenen Ursprung nicht gang ver= Spuren einer reinen Empfindung, Zuge voll Zartheit, Bilber eines unschuldigen Gludes, Sympathie mit den Leiden ber Tugend brechen aus ber bunklen Zorneswolke aus ber Nacht ber Berzweiflung hervor; Stellen voll fittlichen Gefühls finden fich felbst in jedem un= moralischen Werk und sie beweisen nur wie schwer bem bichterischen Beiste ber Abfall von seiner angebornen Trefflichkeit wird; benn bie Poefie ift ber stete Verbundete unserer besten Gefühle. Gie ergöst sich an ber Schönheit und Größe ber Natur wie ber Menschenscele. In der That, fie schildert mit schrecklicher Wahrheit die Verirrungen ber Leibenschaft, boch nur folche, welche von einer mächtigen Natur Beugniß ablegen, von einer Furcht gebietenden Kraft, die ein tiefes schauerndes Mitleid hinterläßt. Ihr hauptfächliches Streben und ihre größte Aufgabe ift es, ben Geist über bie ausgetretenen, staubigen unb schmutigen Bahnen bes gewöhnlichen Lebens hinwegzutragen, ihn zu einer reineren Bobe emporzuheben, wo er in einer Atmosphäre voll edler und tiefer Gefühle athmen barf. Sie offenbart uns einzig und allein den Liebreiz der Natur, bringt uns die Frische jugendlicher Empfindungen wieber zurud, belebt ben Geschmad an ben einfachsten Vergnügungen, bewahrt die heilige Flamme der Begeisterung, welche ben. Lenz unferes Lebens erwarmt, bie Liebe ber getrennten Ge= schlechter verebelt, unsere Theilnahme an allen menschlichen Verhältnissen und für alle Klassen ber Gesellschaft anregt, fortwährend neue Banbe

mit der Welt knüpft und endlich durch prophetische Ahnungen ben Grund zu dem beseiligenden Glauben an ein künftiges Leben legt.

- Bortrefflich! erwiederte Sir Kenelm Digby ironisch. Ihr verstheidigt Eure eigene Sache mit einem großen Auswande von Geist und Phantasie. Als wahrer Dichter seid Ihr aber meiner Anklage eigentslich ausgewichen und habt Euch nur auf ein Loblied der Poesie besichränkt. Meine ihr gemachten Borwürfe habt Ihr noch keineswegs widerlegt.
- Ich tomme jest barauf zurud. Ihr werft ber Dichtkunft vor, daß sie unrichtige Ansichten und falsche Erwartungen von bem wirklichen Leben verbreitet, daß fie den Geift mit Schatten und Junionen er= füllt, daß sie Luftschlösser auf den Ruinen der Weisheit aufbaut. Ich leugne auch in der That nicht, daß sie jene Weisheit bekämpft welche lediglich auf sinnlichen Anschauungen beruht, materielle Genüsse und Vergnügungen als bas höchste Gut betrachtet und ben Erwerb als die einzige Aufgabe des Lebens ansieht; ja ich leugne es nicht und ich preise diesen Umstand nicht als ben geringsten Dienst, welchen die Poesie ber Menschheit leiftet, indem sie uns von der Sclaverei bieser staubgebornen, weltlichen Klugheit befreit. Aber ich will lieber diesen Punkt unberührt laffen und nur ben Beweis führen, bag all bie Un= schuldigungen, welche ben Dichter wegen Täuschung und Lüge treffen, ganzlich grundlos find. In manchen Gedichten ift weit mehr Wahr= heit, als in der Geschichte selbst und in den philosophischen Systemen gefunden wird. Die Schöpfungen bes Benius find öftere bie Offen= barungen der höchsten Wahrheit, sie erschließen uns unbekannte Regio= nen bes Gebankens und erhellen mit einem neuen Licht die Musterien bes Daseins. In der Poesie erscheint das Wort selbst zuweilen falsche aber der Beist enthält die höchste Wahrheit. Und wenn so die Wahrheit sogar noch in ben tuhnsten Schöpfungen bes Dichters weilt, um wie viel mehr wird bies ber Fall sein, wo er bas wirkliche Leben malt; benn unfer gegenwärtiges Leben ift nur die Vorschule bes unsterblichen Beistes, überreich an poetischem Gehalt. Die hohe Aufgabe bes Gan= gers wird es fein, bies göttliche Element aus ber Gulle bes groben Stoffes und ber irbischen Berftreuungen hervorzuziehen. Dies Leben ist burchaus nicht prosaisch, schaal und nüchtern wie man glaubt. bas geöffnete Auge strömt es über von Poesie. Die Gefühle, welche

es in unseren eigenen Bergen erweckt und als Samenkörner für bie Bukunft ausstreut, die Kräfte ber allmächtigen Leibenschaft, welche bie Seele mit einer übermenschlichen Energie zu waffnen icheint, bie unschul= bigen und ewig neuen Freuden ber Jugend, bie Schauer bes Bergens, wenn es zum erften Dale ber füßen Dacht ber Liebe unterliegt, und von einem Glude träumt, zu hoch für biefe Welt; bas Weib mit feiner Schönheit und Anmuth, feiner Liebenewurdigfeit und hingebung ohne Branzen; bas Erröthen ber Unschuld, ber Ton, ber Blid, welche allein dem Bergen einer Mutter zu Gebote stehn, das Alles ift Poefie. Es ift eine Lüge, daß ber Dichter ein Leben malt, das nicht in der Wirklichkeit besteht. Er bestillirt und koncentrirt nur des Lebens himmlischen Effenz, bewahrt und sichert feinen flüchtigen Duft, vereint die getrennten und zerrif= fenen Theile seiner Schönheit und gibt eine langere Dauer feinen leiber nur zu schnell hinwelkenden Blüthen. Und baran thut er wohl, benn es ist gut, fich baran zu erinnern, bag bas Leben nicht allein ber Sorge für die irbische Eristenz gehört, sondern Empfindungen noch zuläßt, welche ins Unermegliche ausgebehnt, uns mit Wonnen und Entzuden erfüllen, werth eines besseren Seins. Diese Macht der Pocsie, unsere An= schauungen vom Leben und vom Glück zu verfeinern und zu läutern thut um fo mehr uns Noth, je weiter bie Gesellschaft vorschreitet. Sie thut uns Noth, um ben Anmaßungen unferen herzlofen und gefünstel= ten Zustände zu begegnen, welche durch die Bildung herbeigeführt die Welt fo obe und intereffenlos erscheinen laffen. Gie thut uns Roth, um die einseitigen Bestrebungen der Wissenschaft zu bekämpfen, welche nicht wie früher um ihrer felbst Willen gelehrt wird, sondern aus schnöder Gewinnsucht und wegen ber Wortheile, die sie verspricht. Darum muß die Pocfie einen neuen Aufschwung nehmen, um die Menschheit zu verhindern unter ber Last bieses irdischen, materiellen und genußsüchtigen Lebens ber Gegenwart gänzlich zu versinken und so unterzugeben.

Als der Dichter geendet hatte, entstand eine auffallende Stille in dem Gemache, über die er fast erschrack. Die Begeisterung hatte ihn selber fortgerissen, so daß er Alles ringsumher vergaß, den Ort, wo er stand und die Personen, zu denen er sprach. Erröthend blickte er wie aus einem Traum erwachend auf seine Zuhörer, die unter dem Zauber seiner Worte noch wie gebannt erschienen. Alice hatte ihre

Arbeit auf ben Schoos niedergleiten lassen und saß in andächtiger Stellung mit gefalteten Händen da. Ein seliges Lächeln schwebte um ihre Lippen und in ihrer reinen Seele hallte noch das Echo der eben gehörten Worte nach. Das waren ja ihre eigensten Gedanken und Empfindungen, nun unendlich schöner und tieser als sie selbst gedacht und gefühlt. Der enthusiastische Musiker war von seinem Size aufgesprungen und drückte dem verlegenen Milton zum Danke warm die Hand. Selbst der ironische Weltmann vergaß seinen Spott und begnügte sich die offensbare Niederlage, die er erlitten, mit hösischer Gewandtheit zu verdecken, indem er selbst zuerst dem Dichter für seine Vertheidigung der Poesie das reichste Lob spendete.

- Ihr habt Eure Sache so trefflich geführt, daß ich mich fast besiegt erklären muß. Ihr seid nicht nur ein Dichter, sondern auch ein ausgezeichneter Abvokat. Mit solchem Talente könnt Ihr es noch weit bringen, wenn Ihr es zu nuten versteht. Ich will nicht auf den alten Streit zurückkommeu, sonst würde ich Euch den Rath ertheilen, gebt lieber die Poesie auf, welche ihre Verehrer nur mit Dornenskronen lohnt. Der Lorbeer bleibt ewig unfruchtbar.
- Deswegen ist er auch das Symbol des höchsten Ruhms. Wer das Göttliche erstrebt, verzichtet auf jeden irdischen Gewinn.
- Wir leben aber einmal auf dieser Erde und darum thätet Ihr besser Euer Talent zu nüßen und so viel als möglich auszubeuten. Der Staatsdienst steht Euch offen und bei Eurer Begabung kann es Euch nicht fehlen, daß Ihr zu den höchsten Aemtern einst gelangt, wenn Ihr nur wollt.
- Borläusig, entschied die Gräfin Bridgewater, dürft Ihr Herrn Milton nicht dem Dienst der Musen entziehen. Wir bedürfen seiner. Noch in diesen Monat fällt der Geburtstag meines Satten, des Lord Präsidenten. Wir haben beschlossen, bei dieser Gelegenheit irgend eine Maske, oder ein Schäferspiel zur Aufführung zu bringen und wollten den Dichter eben darum ersuchen, uns mit Rath und That an die Hand zu gehen.
- Von ganzem Herzen stehe ich mit meiner geringen Kraft zu Diensten, entgegnete Milton bereitwillig.
- Und die Musik liefere ich dazu, sagte Conrad Lawes. Wie freue ich mich auf die schönen Verse, die du mir gewiß dichten wirst.

- Du thust mir eine große Ehre an, entgegnete ber Dichter, boch bin ich wirklich wegen bes Stoffes in Verlegenheit.
- D, da ist leicht geholfen, rief der Musiker, und du kannst gleich zwei Fliegen mit einem Schlage abthun. Wie wäre es, wenn du das Abenteuer im Haywood-Forst zum Gegenstande dieses Maskenssseles wähltest. Das giebt herrliche Scenen und Aufritte. Die Personen, die darin erscheinen, kannst du gleich nach der Natur zeichnen; unser gnädiges Fräulein, die beiden Brüder und den närrischen Komus. Du hast nur halbe Arbeit und ich will dir eine Musik dazu machen, daß sich die Engel im Himmel darüber freuen sollen.
- Es frägt sich nur, wandte Milton dagegen ein, ob Fräulein Alice und ihre Brüder damit einverstanden sind, daß ich sie auf die Bühne bringe. Auch fühle ich mich einer solchen Aufgabe nicht ge= wachsen.
- D, versucht es nur, nahm Alice jest das Wort. Ich gebe Euch gerne dazu die Erlaubniß und meine Brüder werden ebensowenig dagegen etwas einzuwenden haben. Nur eine Bedingung knüpfe ich noch daran, daß Ihr uns nicht allzusehr idealisiet und mit zu großer poetischer Freiheit behandelt. Die Dichtkunst soll der Wahrheit dienen, habt Ihr selbst gesagt, und ich nehme Euch beim Wort.
- Seid ganz unbesorgt, denn ich werde mich hüten, mich selbst Lügen zu strasen. Die Wirklichkeit ist hier schon volle Poesie. Sogleich will ich mich an die Arbeit machen und Lawes soll schon in einigen Tagen die ersten Verse erhalten, welche er componiren wird.
- Ich danke Euch im Boraus, sagte die Gräfin, für Euere Bereitwilligkeit. Und um der Wahrheit so treu als möglich zu bleiben,
  sollen Alice und ihre Brüder selbst das Abenteuer auf der Bühne
  darstellen, das ihnen begegnet ist.
- Bortrefflich! jubelte der Musiker. So erleben die Betheiligten boppelt die wundersame Begebenheit.
- Für die übrigen Rollen, die Ihr noch hinzuzufügen gedenkt, fuhr die Gräfin fort, werden sich wohl ebenfalls die geeigneten Darsteller sinden. Natürlich rechne ich dabei zunächst auf Euch und Euren Freund, Herrn King. Als Befreier und Erretter dürft Ihr Beide dabei nicht fehlen.

- Erlast mir, bat Milton, diese Aufgabe. Ich selber besitze auch nicht die geringste Anlage zum Schauspieler. So oft ich öffentlich sprechen soll, schnürt sich mir die Kehle zusammen und ich vermag auch nicht ein Wort hervorzubringen. Ich würde deshalb nur eine sehr traurige Rolle bei einer derartigen Gelegenheit spielen. Auch gebührt die Ehre der Befreiung, wenn dieselbe überhaupt so zu nennen ist, lediglich der Tapferkeit und dem Muthe meines Freundes. Es wird somit genügen, wenn er als solcher in dem Maskenspiel, wie es mir vorschwebt, erscheint.
  - Wer aber wird ben Gott Komus barftellen? fragte Alice.
  - Ich! Wenn Ihr es erlaubt, antwortete Gir Digby.
  - Wie, Ihr wolltet? rief die Gräfin verwundert aus.
- Much ich möchte gern ein Scherstein zu bem allgemeinen Vergnügen mit beitragen; und da ich einmal von der Natur zum profaischen Menschen geschaffen din, so laßt mich auch in Gottes Namen als solchen eine Rolle übernehmen, die meinem Wesen am meisten zusagt. Von allen Göttern des Olymps hat mir Freund Komus, der Gott des Scherzes und der Laune, immer am besten gefallen und ich will mich bemühen, ihn so weit als möglich zu Ehren zu bringen, vorausgesetzt, daß der Dichter und Ihr nichts dagegen einzuwenden habt. Herr Milton wird gewiß dafür Sorge tragen, daß Freund Komus nicht allzu schlecht fährt und ihn mit der gehörigen Dosis von Wit und humor ausstatten. In diesem Falle erlaube ich ihm sogar, der Wahrheit ein wenig zu nahe zu treten und den plumpen, spöttisschen Gesellen nicht ganz nach der Natur zu schildern. Ein wenig Bosheit und Ironie darf er dagegen ausweisen. Denn sie würzen das Leben und ein sanstes Schäferspiel kann nur dabei gewinnen.
- Ich danke Euch für diesen Fingerzeig, erwiederte der Dichter, und hoffe ihn nach meinen Kräften zu benutzen. Ihr sollt Euch nicht über mich zu beklagen haben und ich werde gewiß Eure Angaben gestreulich befolgen.
  - Aber wie foll die Maste heißen? fragte ber Musiter.
- Alice, oder die befreite Unschuld, antwortete schnell Edward Ring, der bisher geschwiegen und sich nur in Gedanken mit dem lieb= lichen Mädchen beschäftigt hatte.

- Ihr thut mir zu viel Ehre an, wandte dieselbe bagegen ein. Laßt das Stuck lieber "Komus" heißen.
- Ihr habt nur zu gebieten, erwiederte der Dichter; auch ich finde diesen Titel am besten und will sogleich an die Arbeit gehen. In einigen Tagen hoffe ich damit fertig zu sein.
- Und ich werde mich pünktlich zur rechten Zeit einstellen, fagte Sir Digby und meine Rolle gewissenhaft lernen und spielen.
- Wir nehmen Euch beim Wort, entgegnete die Gräfin. Natür= lich versprechen mir alle die Betheiligten ihr Stillschweigen, da es auf eine Ueberraschung für meinen Gatten abgesehen ist.

Balb barauf nahm bas Gespräch eine mehr allgemeine Wendung. Sir Kenelm Digby mußte von seinen Reisen erzählen, und er that bies in einer Beise, welche seine Zuhörer entzuckte. Er hatte ben größten Theil Europa's und zwar unter burchaus eigenthümlichen und glänzenden Verhältniffen gesehen. Er wußte eben so lebendig als ergötlich bas Leben am spanischen wie am französischen Hofe zu schilbern. Daburch, bag er bie hervorragenoften Berfonlichkeiten von Angesicht kannte und vielfach mit ihnen in Berührung getreten war, erhielt seine Erzählung noch einen ganz besonderen Reiz. Go ent= warf er ein höchst entsprechendes Bild von bem Rarbinal Richelieu, ben er für ben größten Staatsmann ber Welt erklärte. Seine Schil= berung wußte er noch außerdem mit allerhand witigen Anspielungen und piquanten Anckboten zu würzen, wobei die Liebe des Kardinals zu ber Königin Anna von Destreich und ihre Abneigung gegen ben allmächtigen Minister nicht vergessen wurde. Am längsten und ausführlichsten verweilte er bei ben Herrlichkeiten Italiens. Hier wurde er fast felbst zum Dichter und indem er die Bunder Benedig's, die Schon= heiten von Florenz und die Erhabenheit Roms feinen Buhörern pries, erwärmte er sich selbst und vergaß seine gewöhnliche Fronie, indem er fich von seiner Begeisterung hinreißen lief.

— Ja, Ihr müßt nach Rom, sagte er zu dem Dichter gewendet. Dort wird Euch ein neues Leben aufgehen. Keine Stadt auf Erden vereint in dem Maße die Wunder der alten und der neuen Zeit. Wohin Ihr tretet, ist der Boden geheiligt. Dort erhebt sich das Kolosseum, selbst in seinen Ueberresten noch erdrückend durch die Größe und die Kühnheit seines Baues; hier erblickt Ihr Sct. Peters Dom,

bessen erhabene Kuppel bem Beschauer groß wie die Wölbung bes himmels erscheint. Gin frommer Schauer erfüllt bas Berg in folch riefiger Umgebung und wenn von dem Chore bie machtige Orgel und ber Gefang zum Dochamt erschallt, bann beugt fich unwillführlich jebes Knie. — Tempel und Paläste wechseln mit einander ab und die un= sterblichen Schöpfungen der Kunst strahlen Guch in ewiger Schöne von ihren Wänden und aus ben Nischen entgegen. Der ganze Olymp läßt sich zu Guch herab und Ihr seht jene Götter, welche die blühende Phantasie ben Hellenen geschaffen bat. Groß und ernst schaut Guch ber Kopf ber Juno an, heiter lächelnd steigt die Göttin der Liebe vor Guren Bliden aus bem Wellenbab. Der Marmor scheint zu leben und ihr erwartet, daß sie ihre verlangenden Arme Guch entgegenstreckt. Die keusche Diana eilt mit schnellem Fuß an Euch vorüber, Ihr glaubt bie Pfeile in ihrem Röcher raffeln zu hören und wünscht im Stillen, wie Endymion von diesen jungfräulich strengen und doch so feinen Lippen im Schlafe gefüßt zu werben. An ben Baumftamm gelehnt steht Apollo, ber Gott bes Gefanges, bas Urbild ber Schönheit. Bon seiner glänzend reinen Stirn wallt bas ambrofische Haar wie lichter Ein etler Sangerstolz schwellt ben fraftigen Mund Sonnenglanz. und bläht die königlichen Nüftern auf. — Und als genügten biese Beugen einstiger Herrlichkeit noch nicht: so tauchen mit jedem Tage neue Wunderwerke aus dem Schoos der Erde auf, welche getreu solche Schäte vor den barbarischen Horben berborgen hielt, um fie einer befferen und gebilbeteren Zeit aufzusparen, die ihren Werth zu schätzen weiß. Un biefen Reliquien bes Alterthums entzündete fich in Italien die neuere Kunst. Nicht umsonst hat ein Naphael sich in den Anblick folder Schönheit versenft, ein Michel Angelo mit großem Blick die Ginfachheit und Größe ber antiten Welt erkannt. Beide schufen Werke, die ihre Borbilder nicht nur zu erreichen, sondern felbst zu übertreffen suchten. An die Stelle bes falten Marmors ift die beitere Farbenpracht getreten. Das Christenthum zeigt sich nicht minder reich wie der heidnische Götterdienst. Um wie viel schöner find diese Ma= bonnen, diese Beiligen von der Meisterhand eines Raphael, welcher ben irbischen Liebreiz mit ber himmlischen Glorie zu umgeben weiß, als all die Liebesgöttinnen, um wie viel erhabener bas jüngste Gericht von Michel Angelo als der Streit ber Titanen. Und um dies Alles

schlingt sich der liebliche Kranz ländlicher Villen und Särten, wo der Lorbeer auf Ruinen sprießt, die Weinrebe traubenschwer sich um die schlanke Pappel rankt und die dunkle Cypresse wie ein warnender Finger an die Vergänglichkeit uns mahnt, zugleich zum Genuß des Lebens einladend.

- Wahrlich! rief Milton, von der Schilderung des Redners er= griffen, ich will dies Wunderland noch einmal sehen.
- Und Ihr thut wohl baran, fuhr Digby mit seinem eigenthum= lichen Lächeln fort. Wo Birgil gelebt, Horaz gedichtet, Cicero ge= sprochen und gedacht, kann es bem Dichter nicht an neuen Anregungen fehlen. Die große vatikanische Bibliothek wird sich vor Euch aufthun mit ihren Beistesschäßen, ihren Buchern und seltenen Sanbichrif= Dort findet Ihr auf einem einzigen Punkt vereint, was ber menschliche Benius seit Jahrhunderten geschaffen, ein Arsenal bes Wiffens, eine Schapkammer ber ebelften Art, wie fie nirgends zum zweiten Male in ber Welt angetroffen wirb. Aber ber flassische Beift ruht nicht blos tobt in ben Büchern, er ift noch immer lebenbig in biesem wunderbaren Land Italien und Ihr werdet bort eine Anzahl Männer kennen lernen, reich an Kenntnissen und von der feinsten Humanität beseelt. Nach wie vor bleibt Italien die Wohnstätte be Benies, bas Baterland ber Dichter und feine großen Manner find noch immer bie Lehrer ber gangen Welt.

In diesem begeisterten Tone sprach Digby mit Milton und fachte in der Brust desselben den längst genährten Wunsch, Italien zu schauen, fast zur verzehrenden Sehnsucht an. Schon früher hatte er oft daran gedacht, das klassische Land zu besuchen. In jenen Tagen wurden die jungen Leute zur Vollendung ihrer Ausbildung dahin geschickt, wie später nach Frankreich und Paris. Rom und Florenz galten das mals noch für die Hochschulen des Geistes und kein Kavalier wurde sur vollgültig angesehen, der nicht daselbst längere Zeit verweilt hatte. Miltons Vater war von der Nothwendigkeit einer solchen Reise für den talentvollen Sohn vollsommen überzeugt und hatte längst ihm die Erlaubniß dazu bewilligt; nur war der Zeitpunkt noch nicht für die Aussührung derselben sestgestellt und durch manche häusliche Verhältnisse weiter hinausgeschoben. Digby's Schilberungen erweckten von Neuem den alten Plan, dem jeht nichts im Wege stand, als die bes

ginnende Neigung für Alice. Diese hatte in den wenigen Tagen, welche der Dichter in Ludlow-Castle zubrachte, entschiedene Fortschritte gemacht. Seit jener Begegnung im Garten waren Beide sich mit jeder Stunde näher gerückt und wenn auch weder der Dichter noch Alice ihren Gefühlen bis jetzt Worte liehen, so hatten sie dennoch die Ge-wisheit ihres gegenseitigen Glückes.

Die Abschiedsstunde schlug indeß. Länger konnten Milton und sein Freund nicht in Ludlow = Castle verweilen und die großmüthige Gastsreundschaft benußen. Der Trennungsschmerz wurde jedoch durch die Hoffnung eines baldigen Wiedersehens gemildert. Der Dichter mußte der Gräsin nochmals das Versprechen geben, in wenig Tagen mit seinem Werke zu erscheinen, die nöthigen Anordnungen für das Vestspiel selbst zu übernehmen und die Aufführung desselben zu leiten. Alice reichte ihm zum Abschied unbefangen die Hand, welche er ehr= erbietig an seine Lippen führte.

- Auf balbiges Wiebersehn! flufterte fie bem Dichter zu.
- Auf baldiges Wiedersehn! wiederholte er gedankenvoll.

## 12.

Nachdem die Freunde gegangen waren, verweilte noch Digby einige Die Anwesenheit bes geistreichen und auf bem Schlosse. interessanten Mannes war für sämmtliche Bewohner mehr oder minder willkommen, befonders fand die Gräfin bas größte Wohlgefallen an Die Aufmerksamkeit, welche er Alice erwies, er= seiner Unterhaltung. füllte ihr mütterliches Herz statt mit Besorgniß nur mit Stolz. Stillen schien fie feinen immer beutlicher hervortretenben Plan auf bie Hand ihrer Tochter zu unterftüßen. Die meiften Frauen zeigen bei folden Gelegenheiten eine auffallende Nachsicht. Weder ber feineswegs tadellose Ruf des Bewerbers, noch sein vorgerückteres Alter schadeten ihm in ben Augen ber Mutter, bie er burch bie Frinheit feines Benehmens und durch die Vortheile feiner Stellung für fich zu gewinnen wußte. Auch die übrigen Mitglieder der Familie zeigten fich ihm geneigt, be= sonders wurde der leicht bewegliche Thomas von dem Wesen des er= fahrenen Weltmannes und geschmeidigen Böflings angezogen.

Wohlgefallen lauschte ber Jüngling den lockenden Schilderungen besselben von dem glänzenden Leben in London und am Hose Karl des Ersten. Nur Alice theilte nicht die allgemeine Vorliebe und wenn sie sich auch nicht dem Zauber seiner Unterhaltung gänzlich zu entziehn vermochte, so fühlte sie doch in seiner Nähe eine Beklemmung und Unruhe, welche sie sich nicht zu erklären vermochte.

Digby ließ fich jedoch teineswegs von ihrem zurüchaltenben Wefen abschrecken und fette seine Bewerbungen um ihre Gunft in fo garter und feiner Weise fort, daß sie, ohne unhöflich zu sein , sich ihm nicht entziehen konnte. Go fchlang ber rathfelhafte Baft unmerklich fein Net um bas ganze Saus, die Maschen eines weit reichenden Gewebes von Planen, Absichten und Zweden ber verschiedensten Art. Auch bier beobachtete er jenes geheimnisvolle Wefen, welches ihm zur zweiten Natur geworden war. Zuweilen schloß er sich Stunden lang in bem von ihm bewohnten Zimmer ein, um eine weitläufige Korrespondenz nach ben verschiedensten Weltgegenden zu führen. Seine Briefe schrieb er in einer unverständlichen Zifferschrift, die kein Uneingeweihter zu Ein verschwiegener Diener beforgte fie und enträthfeln vermochte. war meist zu diesem Zweck Unterwegs. Ab und zu kamen auch wohl Fremde, welche nach bem Gafte frugen, und mit benen er bann bei verschlossener Thure bald längere, bald fürzere Zeit verhandelte.

Eines Tages ließen sich bei ihm zwei herren melden. Beide waren, wie es schien, Ausländer, und so eben erst von einer größeren Reise angelangt. Der breite Hut des einen verbarg besonders eine scharf gezeichnete italienische Physiognomie, ein Gemisch von priesterlicher Salbung und weltlicher Schlauheit. So bald sich Digby allein mit seinem Besuche sah, drückte er unverholen sein Erstaunen aus.

- Ehrwürdiger Vater! sagte er, die Hand des Fremden kussend. Ich hätte eher den Einsturz des himmels erwartet, als Eure Anwesen= heit in England. Wißt Ihr auch, was Ihr wagt?
- Allerdings. Ich bin hinlänglich von dem barbarischen Gesetze unterrichtet, welches jedem fremden katholischen Priester den Eintritt in dies Land bei schweren Strafen an Gut und Leben verbietet.
  - Und Ihr habt Euch doch nicht abhalten laffen?
- Daran könnt Ihr die Wichtigkeit der mir aufgetragenen Mis= sion erkennen. Ich zähle dabei auf Euch, da ich um Euren Eifer

für die gute Sache weiß. Deshalb habe ich auch auf unserer Reise nach London nicht den Umweg über Ludlow-Castle gescheut, um mich Eures Beistandes zu versichern. Ich bringe Such ein Schreiben von unserm heiligen General, dem ehrwürdigen Later Jakob Lainez, so wie die besten Grüße und Empfehlungen von den Superioren und Rektoren unseres Ordens mit. Zugleich erlaube ich mir, Euch hier in der Person des würdigen Bruders, Signor Con, meinen Assistenten und Stellvertreter vorzustellen, da ich nur kurze Zeit in England zu verweilen gedenke und bald wieder nach Rom zurückkehren muß.

- Bei der heiligen Jungfrau, rief dieser, nachdem er den Brief ausmerksam gelesen hatte. Der Plan ist kühn und macht dem Ersin= der alle Ehre. Ich zweiste nicht an dem Gelingen. Was in meinen schwachen Kräften steht, will ich gern dazu beitragen. Ihr wißt, daß die Kirche keinen treueren Diener hat, als mich. O! wie hasse ich diese Reformation, welche meinem Vater das Leben gekostet und mich zum Bettler gemacht hat. An dem Tage will ich gern sterben, wo ganz England den falschen Glauben abschwört und sich wieder in den Schoos der allein selig machenden Kirche begibt.
- Dazu mögen alle Heiligen ihren Segen geben, aber ich fürchte, daß noch lange Zeit darüber vergehen wird.
- Die Verhältnisse stehen hier weit besser als Ihr glaubt, ehr= würdiger Bruder. Alle Umftante find uns gunftig. Geit Buding= ham's Tob ist ber Einfluß ber Königin fortwährend im Steigen und ihr Gifer für die katholische Sache ist hinlänglich bekannt. bedarf eher des Zügels als bes Sporns, da sie noch allzusehr ber weltlichen Klugheit entbehrt und fich von ihrem lebhaften Beifte und ihrer Ungeduld zu unklugen Schritten hinreißen läßt. Biele Großen bes Reiches halten entweder fest an dem alten Glauben ober haben fich balb öffentlich, bald heimlich ihm wieder zugewendet. Selbst in ber nächsten Umgebung bes Königs find uns neuerdings einige wichtige Bekehrungen geglückt. Lord Cottington und ber Beheimfecretair Windbank find zu uns übergetreten und ihr Beispiel findet täglich neue Nachfolger. Selbst unter ber Beistlichkeit ber bischöflichen Rirche haben wir eine Menge von Anhangern, welche fich im Stillen zu Rom halten. Gelingt es uns, noch ben allmächtigen Laub auf unfere Seite herüberzuziehen, fo fann une ber Sieg nicht fehlen.

- Und Ihr haltet ihn für unfere Plane reif genug?
- Seine Hinneigung zur katholischen Kirche kann nicht bezweiselt werben. Wo er kann, führt er die alten Gebräuche wieder ein. Seine Liturgie stimmt mit unserer Messe wunderbar überein. Rostbare Gewänster, Altäre und Heiligenbilder hat er wieder zu Ehren gebracht, kurz es mangelt ihm nichts, um ein so guter Katholik wie Ihr und ich zu sein, als die Anerkennung der päpstlichen Autorität. Bisher hat sein ungemessener Stolz ihn daran verhindert, jest, wo Ihr ihm den Karzbinalshut aus den Händen des heiligen Baters bringt, wird auch dieser lette Scrupel schwinden.
- Ihr wist, daß meine eigene Sicherheit mir nicht gestattet auf direktem Wege mit Laud zu unterhandeln, eben so wenig wird der Primas der bischöflichen Kirche Englands mich bei sich empfangen wollen. Es bedarf daher für unsere Unterhandlung einer unverdächstigen Mittelsperson und zu dieser Rolle hat Euch unser heiliger Ordensgeneral ausersehen.
- Seine Wünsche werden mir stets Befchle sein. Ich werde noch heut mit Euch Ludlow = Castle verlassen und mich nach London begeben, um Eure Anträge dem Bischof kund zu thun. Vor dem Interesse des Ordens müssen alle persönliche Rücksichten schwinden.
- Ihr scheint bas Schloß nur ungern zu verlassen, sagte der schlaue Jesuit. Es thut mir leid, daß ich Eure Pläne stören muß, benn zum bloßen Vergnügen scheint Ihr hier nicht zu verweilen.
- Ihr mögt Recht haben, aber indem ich mir selber diene, vergesse ich selbst bei meinen eigenen Angelegenheiten nie die höheren Zwecke des Ordens. Graf Bridgewater, der Lord=Präsident von Walcs, ist einer der reichsten und vornehmsten Sdelleute dieses Königreichs. Es ist mir gelungen, sein Vertrauen zu gewinnen, den Zweifel in sein schwaches Herz zu streuen. In einigen Tagen wäre vielleicht die Saat schon aufgegangen und wir hätten einen neuen Zuwachs für unsere Kirche gewonnen. Ich fürchte jest, daß durch meine Abwesenheit Alles wieder verloren geht.
- Wer Großes gewinnen will, muß Kleineres aufzugeben wissen. Wenn Laud, der Primas der bischöflichen Kirche, unser wird, dann folgen die Uebrigen ihm nach wie dem Hirten die ganze Heerde. Eure

Mühe wird barum boch nicht verloren sein und Euch im himmel wie auf Erben angerechnet werben.

- Vor Euch darf und will ich kein Geheimniß haben. Der Graf hat eine Tochter.
- Ich verstehe. Ihr wollt dem betrübten Wittwerstand entsagen und da es der Lady gewiß nicht an einer reichen Mitgift fehlt, Euren einigermaßen zerrütteten Verhältnissen wieder aufhelsen. Das kann der Orden Euch nicht verdenken, ja er billigt Euer Thun, da es ihm daran liegen muß, daß der Einsluß und das irdische Ansehen seiner Freunde wächst. Doch zunächst muß er auf strenge Pflichtersfüllung sehen. Sabt Ihr Eure Aufgabe gelöst, Laud für uns gewonnen, so sindet Ihr noch immer Zeit, Euch mit den Angelegenheiten Eures Herzens zu beschäftigen, der Lady aufzuwarten und sie als Eure Gattin heimzuführen.
  - Wenn mir aber ein Anberer zuvorkommen follte?
  - Ihr habt also Nebenbuhler und Mitbewerber um ihre Gunst?
- Bisher nur einen Einzigen, so viel ich weiß. Ein junger Dichter, ber hier in der Nähe wohnt, scheint einigen Eindruck auf das junge Herz der Lady gemacht zu haben. Er ist nicht ohne Talent und ich habe schon daran gedacht, daß er in unseren Händen noch ein brauchbares Werkzeug werden dürfte, obgleich er sich offen zu den Puritanern hält.
  - Sein Name.
  - Milton, John Milton!
- Ich will ihn mir merken und der Orden wird ihn im Auge behalten.

Aus einer verborgenen Tasche zog der Jesuit eine Schreibtafel hervor, in die er ebenfalls in geheimen Charakteren eine kurze Bemer=kung einschrieb.

— Uebrigens, fuhr er im ruhigen Tone fort, habt Ihr, wie mir scheint, von einem berartigen Nebenbuhler wenig ober gar nichts zu fürchten. Poeten sind nur selten gefährlich, das werdet Ihr aus eigner Erfahrung wissen, da Ihr selbst in jungen Jahren den Musen gehulbigt habt. Sie schwärmen ins Blaue hinein. Erst wenn die Dämpfe und Nebel der Einbildungstraft sich verzogen haben, sehen sie die Dinge und Menschen wie sie wirklich sind. Dann ist es aber für sie

zu spät, der rechte Zeitpunft vorüber und sie stehen darum mit leeren Händen da. Ich muß mich wundern, daß ein Mann wie Ihr solch einen Phantasten fürchtet. Greift nur verwegen zu, und die Lady kann Euch nicht entgehen. Doch lassen wir diese Allotria auf gelegenere Zeiten. Wir haben noch von wichtigeren Dingen zu reden. Ihr habt da der Puritaner erwähnt. Wie steht es mit ihnen und mit den Sekten überhaupt?

- Diese gewinnen mit jedem Tage eine größere Ausbreitung und wuchern wie Unkraut auf dem Sumpfboden der Reformation.
- —Um so besser, entgegnete der Jesuit mit einem seltsamen Lächeln. Wir können und keinen treueren Bundesgenossen wünschen als das Sekten=wesen, wenn man es nur zu nuten weiß. Je mehr religiöse Parteien in England entstehen, desto leichter wird und der Sieg gemacht. Sie bekämpfen und verfolgen sich für und, ihre Zwistigkeiten liesern sie und sicher in die Hand. Ihr kennt das Gleichniß von dem Pseilbündel. So lange ein Band die Getrennten vereint, könnt Ihr sie nicht zer=brechen, einzeln wird ein Kind mit ihnen fertig werden. Wir wollen ruhig zusehen, wie sich die Abtrünnigen selbst untereinander aufreiben. Gebt acht! das dauert nicht mehr allzulange.
  - Die Katholiken sollen bemnach neutral bleiben?
- Nicht so ganz. Es dürfte bald der Zeitpunkt kommen, wo auch wir ein entscheidendes Wort mitsprechen werden. Vorläufig aber würde ich ein ruhiges und beobachtendes Verhalten anrathen. Wir dürfen es weder mit der bischöflichen Kirche, noch auch mit den Puristanern verderben. Wer weißheute, welche Partei den Sieg morgen davonsträgt. Außerdem werdet Ihr nicht vergessen, daß die Katholiken in England in manchen Punkten ganz gleiche Interessen mit den Sekten verfolgen.
  - Mit unseren schlimmsten Feinden? fragte Digby verwundert.
- Allerdings. Werden die Puritaner und ähnliche Separatisten nicht gerade wie wir verfolgt, leiden wir nicht gemeinschaftlich unter denselben Strafgesetzen? Indem die Sektirer Religionsfreiheit und Duldung verlangen, kämpfen sie auch mit für uns. Nicht unsere Freunde, sondern unsere Feinde müssen uns nuten. Daher wird es wohlgethan sein, so lange mit ihnen Hand in Hand zu gehen, als dies unser eigener Vortheil erheischt. Haben wir durch sie und mit ihnen

den Sieg erlangt, dann ist es noch immer Zeit, sie wieder fallen zu lassen. Merkt Euch diese Politik, von der Ihr vielleicht schon in kurzer Zeit Gebrauch machen müßt.

- Ihr werdet mich zu allen Zeiten bereit finden, wo es gilt, die Befehle des Ordens und das Gebot der heiligen Kirche zu befolgen.
- Wohlan! so laßt uns keinen Augenblick versäumen. In einer Stunde müssen wir das Schloß verlassen und zunächst an unser wich= tigstes Geschäft gehen. Nimmt Laud den Kardinalshut an, so ist England morgen unser.

Digby gehorchte sogleich bem Jesuiten, in bem er einen feiner Oberen verehrte. Er selbst war ein geheimes Mitglied bes Orbens und er hatte sogar die Erlaubniß erhalten, sich nach wie vor äußerlich zu der bischöflichen Kirche Englands zu bekennen, so lang bies die Berhältniffe von ihm fordern follten. Dagegen hatte er fich zum strengsten Gehorsam verpflichtet. Von Jugend auf mit Bag gegen bie Reformation erfüllt, die feinem Bater bas Leben, ihm felbst einen großen Theil seiner Guter fostete, kannte er kein anderes und höheres Biel, als die Wiederherstellung bes Katholicismus. In diesem Streben wurde er burch seine bigotte, streng katholisch gesinnte Mutter unterstütt und angefeuert. Er hatte bereits mahrend feines Aufent= haltes in Frankreich seinen längst gehegten Vorsatz ausgeführt und war in den Schoof der allein felig machenden Kirche zurückgekehrt. Seit biefer Zeit widmete er ausschließlich seine ganze Thatigkeit ben Zweden bes Orbens, ber in ihm alsbald eines seiner brauchbarften Werkzeuge erkannte.

Rom, das nichts vergißt, nichts aufgibt, konnte den Abfall des englischen Bolkes nicht verschmerzen. Unter der Regierung der Könisgin Elisabeth hatte der päpstliche Stuhl die katholischen Mächte gegen die ketzerische Fürstin aufgeboten, um mit den Waffen in der Hand den alten Glauben wieder herzustellen. Auf Roms Geheiß hatte Phislipp von Spanien die stolze Armada ausgerüstet, welche an den Kreidesfelsen Englands scheiterte. Rom war die Seele aller Unruhen und Verschwörungen gegen Elisabeth, die unglückliche Maria Stuart nur ein willkommenes Wertzeug in seiner Hand. Besonders zeigte sich der erst kürzlich ins Leben getretene Jesuitenorden in dieser Beziehung überaus thätig und rührig. Nach Elisabeths Tod zettelte dieser unter

ber Regierung Jakob bes Ersten bie berühmte Pulververschwörung an. Es handelte fich um nichts Beringeres, als ben Konig und fein ganges Parlament zu gleicher Zeit in bie Luft zu fprengen. führte bie Entbedung bieses schrecklichen Berbrechens herbei und bin= berte die Ausführung. Noch heute wird biefer Tag in London und gang England festlich begangen und ber Verrather Buy Fawtes im feierlichen Aufzuge bildlich verbrannt. All biefe feindlichen Plane tru= gen nur bazu bei, in der englischen Nation den haß gegen bas Papft= thum zu steigern und einen eben so wenig gerechtfertigten Fanatismus gegen die katholische Religion hervorzurufen. Von den Kanzeln herab wurde eine wilbe erbitterte Polemit gegen ben Papft und seine Anhanger von ber protestantischen Beiftlichkeit geführt, babei im Beifte jener Zeit die niedrigsten Schimpsworte und ekelhaftesten Benennungen Rom war der große Sündenpfuhl, das babylonische nicht gespart. Weib, ber Papst wurde mit bem Antidrist, bem Drachen, bem Thiere mit sieben Köpfen aus ber Apotalypse verglichen. Go erweiterte fich bie Rluft mit jedem Tage mehr und ber Bag bes Bolfes felbst war fort= während im Steigen.

Trop diesen ungünstigen Aussichten gab die katholische Kirche ihre Hoffnung barum nicht auf. Was ber Gewalt miggludt, suchte fie auf einem friedlichen Wege zu erlangen. Die Verhältnisse hatten sich allerbings zu ihrem Vortheile geanbert. Zwar lebte in bem herzen ber Nation und bes Parlaments ber alte Haß noch und ber Wiber= wille gegen Rom, ber sich burch die grausamsten Gesetze und blutgierige Strafen tund gab. Rein Ratholit hatte Ansprüche auf ein bürgerliches Amt, ober eine Beförderung. Die Priefter ber römischen Rirche wurden nach wie vor verfolgt, ins Gefängniß gesperrt, und selbst hingerichtet, jebe Bekehrung auf bas Strengste untersagt. noch war eine günstige Umwandlung eingetreten. König Karl der Erste hatte eine katholische Prinzessin, Henriette von Frankreich, zur She genommen und ihr nicht allein bie freieste Religionsubung, fon= bern außerbem ihren Glaubensgenoffen jede mögliche Erleichterung, bie in feiner Macht lag, zugefichert. Im Gefolge ber Königin erschien nicht blos ein französischer Hofftaat, auch Priester und felbst Monche hatten fich ihr angeschlossen. Zum ersten Male seit langer Zeit fah ber Londoner Bürger bartige Kapuziner in ben Straßen ber Haupt=

stadt ruhig wandeln. In den Gemächern von St. James wurde feierlich die Messe gelesen und selbst der Grundstein zu einer katholi=schen Kapelle in der Nähe des Palastes gelegt. Das Bolk begnügte sich, sein Mißfallen mit einem leisen Murren zu erkennen zu geben. Auf den Schutz und den steigenden Einsluß der jungen Königin ge=stützt, erhob die katholische Partei in England von Neuem ihr Haupt, anfänglich nur scheu und schüchtern, später um so offener und stolzer. Dessentliche und geheime Bekehrungen gehörten nicht mehr zu den Seltenheiten und die strenge Sternkammer zeigte sich in dieser Bezie=hung mit einem Male mild und nachschtig.

Die bischöfliche Kirche, welcher ber König getreulich angehörte, stand keineswegs bem Katholicismus so fern, wie die übrigen reformir= ten Setten. Sie hatte viele alte Bebräuche berfelben beibehalten und wichim Aeußeren nur sehr wenig bavon ab. Laub, ber Primas bes Reiches, zeigte sogar-eine auffallente Hinneigung zu Rom und seinen Satzun= Je mehr bas Bolt bem puritanischen Wesen anhing, um fo entschiedener nahm die Regierung und ber hof eine entgegengesetzte Richtung an und folgte einer mehr ultramontanen Strömung. Diese für ihn so günstige Gesinnung wurde von bem Orben ber Jesuiten auf bas beste benutt. Seine Emissaire, zu benen auch Sir Renelm Digby gehörte, entwickelten eine ungemeine Thatigkeit. Nach allen Seiten bin wirften fie im Bebeimen fort, wichtige Bekehrungen waren ihnen geglückt und wenn ihr Vorhaben gelang, ben ehrgeizigen Laub felbst burch bas Anerbieten ber Kardinalswürde zum Abfall zu bewe= gen, fo ftanb ihnen fast tein hinberniß mehr im Wege, gang England felbst in ben Schoos bes Ratholicismus wieder zurückzuführen.

Dieser großen Aufgabe widmete Digby schon seit Jahren seine ganze Thätigkeit. Jest war ihm der Auftrag zu Theil geworden, mit dem Primas in Unterhandlung zu treten und diesen durch die Ausssicht auf einen so hohen Lohn zu gewinnen. Sir Kenelm schreckte vor diesem Unternehmen nicht zurück. Er rechnete auf den Stolz und ungebändigten Ehrgeiz des bischöslichen Prälaten.

Ehe er jedoch zu diesem Zwecke Ludlow-Castle verließ, verabschies dete er sich höstlich bei den sämmtlichen Bewohnern desselben. Der Graf drückte besonders seine Verwunderung und sein Bedauern über diese plöpliche Abreise aus.

- Es thut mir doppelt leib, sagte er verbindlich, daß Ihr uns so bald verlassen wollt, da ich noch so manche wichtige Angelegenheit mit Euch zu besprechen gedachte.
- Ich hoffe recht bald wieder zurückzukehren und von Neuem Eure Gastfreundschaft in Anspruch zu nehmen. Jest rufen mich leider dringende Geschäfte nach London und an den Hof
- Da Ihr zunächst an den Hof geht, so könnt Ihr mir einen wichtigen Dienst leisten.
- Sprecht nur und was in meinen Kräften steht, will ich gerne für Guch und Euer Haus thun.
- Zuerst bitte ich Euch, dem Könige die Versicherungen meiner unveränderten Treue und Ergebenheit zu überbringen, desgleichen an die Königin, Guere erhabene Gönnerin und Beschützerin.
  - Wollt Ihr eine Gnade oder Huld von Beiden beanspruchen?
- Allerdings und doch wage ich kaum mich selbst darum zu bewerben, da ich mit Beweisen der königlichen Güte bereits so sehr überhäuft bin, daß jede neue Forderung als ein entschiedener Mißbrauch derselben scheinen müßte. Ich habe einen Sohn, den Ihr bereits kennt.
  - Lord Bradley.
- Nicht diesen meine ich, sondern seinen jüngeren Bruder Thomas. Er hat eine gute Erziehung genossen, auch fehlt es ihm nicht an edlen Gaben des Geistes und des Körpers, dennoch habe ich manchen Grund, nicht ganz mit seinem Wesen zufrieden zu sein. Er läßt die schöne Kraft ungenüßt und vergeudet seine Anlagen in Geist tödtendem Wüßiggang. Besonders scheint in der letzten Zeit eine keineswegs günstige Veränderung mit ihm vorgegangen zu sein. Statt seinen Studien obzuliegen, schweift er Tage lang ohne Zweck und Ziel herum. Er ist zerstreut, unausmerksam und slieht sede Gesellschaft. Um so mehr war ich erstaunt, daß er so schwell sich mit Such befreundet hat. Ich nahm diesen Umstand als einen Wink des Schicksals.
- Und ich freue mich, daß der trot Euren Anklagen so liebens= würdige Jüngling Zutrauen zu mir gefaßt und sich mir sogleich an= geschlossen hat.
- Eben barauf baue ich meinen Plan, wobei ich auf Euere Unterstützung rechne. Schon längst hatte ich die Absicht, meinen Sohn an den Hof zu schicken. Als jüngerer Bruder muß er bei Zeiten daran

denken, eine Stellung baselbst zu erlangen. Es liegt mir natürlich sehr viel daran, daß er in den Haushalt des Königs oder der Königin aufgenommen wird.

- Ich glaube, daß dies für Euch nicht schwierig sein dürfte, ob= gleich es nicht an jüngeren Söhnen fehlt, die sich an den Hof drängen, um da ihr Glück zu machen.
- Um so mehr bedarf er der Protektion. Ihr seid mit der Königin befreundet und deshalb wende ich mich an Euch, damit Ihr ein gutes Wort für ihn einlegt und Euch für ihn verwendet.
- Was mein geringer Einfluß vermag, soll von meiner Seite gern geschehen, doch bedarf es meiner Empfehlung nicht. Der Sohn des Lord-Präsidenten von Wales ist einer günstigen Aufnahme gewiß.
- Darum allein handelt es sich nicht. Der unerfahrene Jüngling bedarf noch außerdem der Aufsicht und Bevormundung. Mit Freuden habe ich bemerkt, daß mein Sohn sich zu Euch hingezogen fühlt. Wenn Ihr aus Freundschaft für ihn und mich dies schwierige Amt übernnehmen, seine ersten Schritte auf dem schlüpferigen Boden, den er betritt, leiten wollt, so würdet Ihr mich zu ewigem Dank verpslichten.
- Euer Bertrauen ehrt mich dermaßen, daß ich troß meiner Schwäche und Unwürdigkeit demselben entsprechen will, so weit ich das im Stande bin. Ich werde sogleich bei meiner Ankunft am Hofe mit dem Könige und meiner hohen Gönnerin Rücksprache nehmen. Wie ich sest überzeugt bin, wird Euer Sohn von ihnen gnädig aufgenommen und eine passende Stellung ihm sogleich angewiesen werden. Bon meiner Seite soll es ihm nicht an gutem Rath sehlen, obgleich es mir gehen kann wie gewissen Predigern, deren Worte zwar trefflich, deren Thaten aber keineswegs empsehlenswerth sein dürsten. Indeß habe ich den Vortheil, die Verlockungen der großen Welt aus eigener Ersahrung zu kennen, ich kann daher den Jüngling vor den Sirenen warnen und vor der Charybdis behüten, deren Gefahren ich selbst an mir erprobt habe.

So mögt Ihr ihm benn ein weiser Mentor auf diesem Lebens= wege sein. Einstweisen will ich ihn auf seinen neuen Beruf vorberei= ten und wenn Ihr, wie Ihr uns versprochen habt, in wenig Wochen zurücktehrt, so könnt Ihr Euren Zögling mitnehmen, den ich keinem Menschen lieber anvertrauen möchte, als Euch. Digby-übernahm sehr gern diese Verpflichtung, welche ihn der Familie des Grafen nur näher bringen mußte. Er hielt somit gleich= sam ein Pfand in seinen Händen, das seine Pläne bedeutend fördern konnte. Aus diesem Grunde gab er dem Grafen das seierliche Ver= sprechen für den Sohn zu sorgen und denselben wie seinen Augapfel zu behüten. Auch die Gräfin wiederholte ihre frühere Einladung für ihn und Alice zeigte sich beim Abschiede wieder zurückhaltend als sonst.

- Bergeßt nur nicht den Komus, septe sie schalkhaft hinzu, und laßt ja nicht zu lange auf Euch warten.
- Sorgt nicht, mein ebles Fräulein, ich werde mich schon zur rechten Zeit einstellen und meine Rolle will ich trop des besten Schausspielers spielen.
- Daran habe ich auch nie gezweifelt, entgegnete sie im necken= ben Tone.

Die Begleitung der Brüder, welche ihn zu Pferde bis über die Gränzen von Ludlow-Castle bringen wollten, lehnte Digby besonders wegen seiner jesuitischen Gefährten höslich ab. Als er gegangen war, stimmte die ganze Familie in das Lob des gewandten und geistreichen Mannes überein und Alle freuten sich auf seine baldige Wiederkehr. Nur Alice schwieg gedankenvoll. Sie allein empfand einen ihr selbst unerklärlichen Widerwillen gegen den Gepriesenen. Die Unschuld besist zu ihrem eigenem Schutz ein Ahnungsvermögen, das bei Weitem den Scharssinn und die Ersahrung der Weltkinder übertrifft. Auch war ihr Perz bereits vor den Schlingen des Höslings durch eine ans dere und würdigere Neigung bewahrt.

Sie liebte ben Dichter.

## 13.

Milton's Vater besaß eine kleine ländliche Besitzung in der Grafschaft Buckinghamshire. Hier lebte er schon seit mehreren Jahren zurücksezogen von seinen früheren Geschäften in mäßiger Wohlhabenheit, welche ihm gestattete dem talentvollen Sohne eine treffliche Erziehung zu geben. Er selbst widmete sich in den Mußestunden, an denen es ihm nicht sehlte, ausschließlich der Musik. Die Mutter war eine sanste,

ftille Frau, ausgezeichnet burch ihren Wohlthatigkeitsfinn. Gin alterer Bruber bes Dichters und eine verheirathete Schwester machten ben ganzen Familientreis aus und hingen trop mancher Verschiebenheit threr Meinungen und Richtungen voll inniger Liebe aneinander. Wohngebaube war eines jener alten Saufer mit spipem Giebeldach, von Außen bescheiden und im Innern traulich und heimlich. Der Dichter hatte trop ber Befchranktheit fein eigenes Stubirgimmer, welches auf ben benachbarten Garten ging. Das kleine Fenster war von Wein= reben und Beisvlatt umrankt, wenn er es öffnete, stromte ihm ber füße Duft ber Blumen entgegen. Die Wände bes Gemaches zeigten ftatt jedes anderen Schmuckes eine zahlreiche Bibliothet, zierlich geordnet und aufgestellt, denn Milton liebte nicht gleich anderen Studirenden eine gelehrte Unordnung. Wie er in feiner Kleidung auf Reinlichkeit und felbst auf eine gewisse Gleganz fah, so ließ er es auch hier nicht an ber nöthigen Sauberkeit fehlen. In alterthümlichen Schränken und auf Brettern lagen und standen die lateinischen und griechischen Klassiker, Philosophen und Poeten, bazwischen blahten fich bie großen in Schweinsleder gebundenen Folioausgaben ber Kirchen= väter und berühmteften Theologen. So berührten sich auch hier bie verschiedenartigen Elemente, aus benen jene Zeit ihre Bilbung schöpfte, bas klaffische Alterthum und die driftliche Theologie auf ein und bemfelben Bucherbrett. Auf bem einfachen Tische lag bie hebräische Bibel aufgeschlagen, zum Beweise, bag fie zu allen Zeiten bas Lieb= lingsbuch bes Dichters war, ber aus ihren heiligen Blättern eine ihm verwandte Begeisterung schöpfte.

Hier hatte Milton so manche Nacht im eifrigen Studium und mit eisernem Fleiße durchwacht, denn für ihn war die Poesie nicht das leichte Spiel der beweglichen Phantasie, der augenblickliche Rausch einer schnell verwehenden Begeisterung, sondern die ernste Aufgabe des ganzen Lebens; der Inbegriff des Höchsten und Erhabensten, was die Menschheit hervorzubringen im Stande ist. Durch die Vorhalle der Wissenschaft wollte er erst mit der Zeit den Tempel der Göttin betreten. Dieser schweren Aufgabe war er sich im vollsten Maße bewußt.

Seit seiner Rückfehr von Lublow-Castle schien er indeß den ern= steren Studien entsagt zu haben und sich ausschließlich mit dem ver= sprochenen Gelegenheitsstücke zu beschäftigen. Der Plan war schnell entworfen und er ging sogleich mit Feuer an die Aussührung desselben. Im Fluge warf er einzelne Scenen und die Charaktere vorsläufig auf das Papier. In dieser Arbeit überraschte ihn eines Tages sein Vater, der sich von Zeit zu Zeit nach den Beschäftigungen des Sohnes erkundigte. Milton hatte kein Geheimniß vor dem Nachsichtsvollen und theilte ihm unbefangen Zweck und Inhalt seiner Verse mit. Zugleich unterrichtete er ihn genauer von dem Abenteuer im Hapwood Forst und von seinem Aufenthalte auf dem Schlosse. Die Schilderung, welche er dabei mit Begeisterung von der Kamilie des Grasen von Bridgewater und besonders von der Anmuth und der Liebenswürdigkeit Alicen's entwarf, machten den zärtlichen Vater nachsenklich und besorgt.

- Du weißt wohl, sagte bieser mit sonst ungewohntem Ernst, daß ich beinem Thun und Treiben bisher niemals hinderlich in den Weg getreten bin. Andere Väter würden vielleicht darauf gedrungen haben, daß ein Sohn in beinem Alter sich endlich für einen künftigen Lebens-beruf entscheidet und daran benkt, eine einträgliche Stellung zu ge= winnen. Ich habe dich noch immer mit dergleichen Zumuthungen verschont.
- Und ich banke bir bafür, entgegnete ber Dichter warm, indem er die väterliche Hand ergriff und voll kindlicher Ehrerbictung an seine Lippen führte. Ich danke dir für solche Nachsicht, obgleich ich beklagen muß, daß meine ganze Erkenntlichkeit sich vorläusig nur auf leere Worte beschränkt. Du hast mir von Jugend auf eine seltene Freiheit gestattet und in keiner Weise die Richtung meines Geistes beschränkt; ebensowenig wolltest Du, daß ich den gemeinen Psad bestrete, vom Glanz gelockt, schnödem Gewinn nachstrebte und nach eitlem Gelbe jagte. Du zwangst mich nicht, wider meine bessere Neberzeugung die Kanzel zu betreten und Dinge zu lehren, gegen die sich mein Gewissen steilt zu bereichern und in sorgloser Einsamkeit mich mit meinen Lieblingsstudien zu beschäftigen. Nur wenig Wäter handeln so wie du und darum preise ich mein Geschick, daß es mir den besten, einsichtsvollsten aller Wäter gab.

- Um so mehr barf ich hoffen, daß meine wohlgemeinten Worte Eingang finden werden.
- Sprich und ich will bir gern gehorchen, benn ich weiß, baß bu mir zu meinem Besten rathen wirft.

Da Milton eine längere Unterhaltung mit seinem Vater erwarten durfte, so beeilte er sich, einen bequemen Sessel für ihn hervorzurücken, während er selbst in ehrerbietiger Haltung vor ihm stehen blieb. Nach einer Pause nahm Jener von Neuem das Wort.

- Du wirft mir gewiß bas Zeugniß geben muffen, bag ich beine Buneigung zur Poefie nicht ftorte ober migbilligte. Ich freute mich ftets an beinem Talente und nahm bie ersten Proben beffelben mit Tropbem wünsche ich nicht, bag bu ausväterlichem Stolze auf. schließlich eine Richtung verfolgst, die dir niemals ein sicheres Blück und eine feste Stellung im Leben gewähren fann. Die meiften Dichter, welche ich kennen lernte, hatten mit Sorgen und mit Noth zu kampfen, ihre Beschäftigung bringt ihnen zuweilen Ruhm und Ehre, felten aber nur bas ausreichenbe Brob. Als Schmud und Zier will ich gern bie Poefie gelten laffen, aber fie ift zu wenig geeignet, einem Manne bie nöthigen Mittel für feine Erifteng zu gewähren. Deshalb halte ich es für meine Pflicht, bich auf eine andere Laufbahn hinzuweisen. Du haft der Theologie entfagt, weil sie beinem Gewissen Zwang anlegte. Damals billigte ich beine Gründe. Daffelbe gilt jedoch nicht vom Richterstande, ber zu ben angesehensten bes Landes zählt. bich nicht brängen, auch nicht zwingen, sonbern bir die nöthige Zeit zur Ueberlegung gestatten. Unumwunden barfft bu beine Meinung über meinen Vorschlag mir kund thun.
- Ich erkenne von Neuem beine Güte an, entgegnete Milton nach kurzem Nachbenken. Auch mir erscheint die Poesie zu hoch, um sie zur Magd herabzuwürdigen und von ihr den täglichen Bedarf des Lebens zu fordern. Sie hat mit unseren irdischen Verhältnissen nichts zu thun und wo sie sich zum bloßen Erwerbe hergiebt, verliert sie ihre heilige Würde. Nur in den Stunden der höchsten Weihe, wenn sich der Himmel vor dem entzücken Blick des Dichters öffnet, steig sie von ihrem Strahlenthron herab und erfreut ihre Lieblinge mit ihrer göttlichen Umarmung. Stets soll sie ihm die Geliebte bleiben und niemals als gemeine Hausfrau am Küchenheerde schalten. Des

Menschen Leben ift eben ein boppeltes. Der Körper forbert sein Recht eben so gut, wie ber Beift und die materielle Welt macht fich mit ihren Ansprüchen nur zu balb geltenb. Ich finbe baher beine Ermahnung vollkommen gerechtfertigt. Nur möchte ich nicht in einer Beit, wie die gegenwärtige, mich um bas Amt eines Richters bewerben. Niemand tann biefen Stand höher ichagen, als ich es thue, aber nur fo lange, als er fich einer vollkommenen Unabhängigkeit von allen äußeren Ginfluffen bewahrt. Dann allein ift ber Richter ber Stellvertreter der Gottheit auf Erden, ein Wohlthater ber Menschheit. Wie der Allgerechte felbst, tennt er tein Ansehen ber Person, er ftutt fich auf die Gesetze, die sittlichen Offenbarungen bes Boltsgeiftes, in feinen Banden halt er die unbestechliche Waage und bas Schwert, welches nur ben Schuldigen treffen foll. — Wenn aber bie Despotte einer tyrannischen Regierung bas Recht verfälscht, die Gesetze beugt und ben Richter burch Gewalt und Ueberredung zu einem blogen Werkzeuge herabwürdigt, bann finkt ber gange Stand noch unter ben Benter felbst berab, bie Baage schwantt in feinen unsichern Banben und bas Schwert kehrt fich gegen bie heilige Bruft ber Gerechtigkeit felber. Dabin find wir leiber in unserem Baterlande gekommen. Der Richter ift nicht mehr ein freier Mann, Gott allein und feinem Bewissen verantwortlich, sondern ein feiler Anecht, der vom Sofe Befor= berung ober Absehung zu erwarten hat. Du selbst hast aus eigener Erfahrung eine Anschauung biefer tiefen Entwürdigung biefes einft so hochgeehrten Amtes kennen gelernt, willst bu mir jest rathen, Richter, bas heißt Sclave zu werben?

- Da sei Gott dafür, entgegnete der Vater mit allen Zeichen des Abscheues. Allerdings leben wir in einer betrübten Zeit und ich muß dir leider beistimmen. Dennoch würde ich es gerne sehen, wenn du dich für einen bestimmten Beruf entscheiben wolltest.
- Das will ich auch, benn ich sehe die Nothwendigkeit beines Wunsches ein, aber weder als Geistlicher noch als Richter würde ich diesenige Befriedigung sinden, welche der Mensch in seinem Berufe haben muß, wenn er sich und andern nühen soll. Es giebt noch einen dritten Stand, ben ich gegenwärtig all den übrigen Lebensrich= tungen vorziehe. Laß mich einen Lehrer der Jugend werden. Hier kann ich allein der Welt und meinem Vaterlande nühen. Zwar

weiß ich wohl, daß der äußere Lohn nur gering ist, aber um so größer der innere. Seit langer Zeit habe ich mich bereits mit diesem Gedanken ernstlich beschäftigt und befreundet. Giebt es einen schonern Wirkungskreis, wo man mehr Segen stiften kann? Du lächelst über meinen Eiser, du denkst vielleicht an unsere armen Schulmeister, welche mit Mühe beladen den unwissenden Kindern die Anfangsgründe und Elemente des Wissens beibringen, oder an unsere Professoren, welche aus ihren verschimmelten Collegienheften stets dieselbe Weisheit wiederkauen, sich und Anderen zum Ekel.

- Allerdings hätte ich diese Wahl am wenigsten von dir ver= muthet, da ich beinen Widerwillen gegen unseren bisherigen Unterricht, gegen das ganze Schul= und Universitätswesen hinlänglich kenne.
- Eben weil ich die traurigsten Erfahrungen in dieser Beziehung an mir felber gemacht habe, will ich mit meinen schwachen Kräften gegen bie Migbrauche ankampfen. Unfere Schulen find gegenwartig nur Rerter für ben Rorper und ben Beift, unsere Universitäten bienen nur bagu, um une fieben bie acht ber ichonften Lebensjahre zu ftehlen. Statt mahrer Kenntnisse und fruchtbarer Ibeen nehmen wir von beiben nur leere Formeln und eitle Schemen mit. Der Kopf ist voll mit unnüßem Buft gepfropft und bas Berg babei leer geblieben. haben die Frifche und Ursprünglichkeit unseres eigenen Beiftes einge= buft und die Willenstraft, ben Charafter verloren. Raum herange= wachsen und von der Universität entlassen, stürzt sich unsere Jugend, von der Noth ober dem Chrgeize getrieben, auf die verschiedenen Le= Dann besteigen die Ginen, Dank der Berwendung ein= benswege. flugreicher Gönner ober vornehmer Verwandten, die Kanzel und ver= wandeln fich schnell in stolze und feile Pralaten; Andere widmen sich bem Recht, aber weit entfernt, sich von ben himmlischen Betrachtungen ber ewigen Gerechtigkeit und Billigkeit leiten zu laffen, bie ihnen tein Professor vom Katheber herab gelehrt hat, ergeben sie sich in ben Schleichwegen ber Chikane, in langen und weitschweifigen Processen, von benen fie ben größten Nupen ziehen. Mande schlagen ben Staate= bienft ein und bringen eine Seele mit, entblößt von allen Grundfaten ber Tugend und unfähig einer jeden eblen Neigung, fo bag ihnen bald die höfische Lüge und die tyrannische Willfür als ber Inbegriff ber höchsten Weisheit erscheint. Die Durre ihres Bergens macht fie

zu willfährigen Sclaven der Gewalt. Endlich giebt es noch eine Klasse von Leichtsinnigen, welche weit offener und minder versteckt das ganze Gepäck der Schulweisheit abwerfen und nichts Höheres kennen, als den Senuß und das Vergnügen. Ihr ganzes Leben gleicht einem leichtsertigen Bankett, dabei sind sie jedoch hundertmal noch besser, als diejenigen, welche die ernsteren Beschäftigungen ergreisen, ohne die dazu unumgänglich nothwendige Reinheit der Sesinnung mitzubringen. — Das aber sind die Früchte der auf den Schulen und Universitäten verlorenen Jugendjahre, wo man statt Begriffe nur leere Worte und solch eitles Wissen lernt, dem ich eine völlige Unwissenheit bei weitem vorziehen möchte.

- Und trop dieser gerügten Nebelstände willst du dich dem Lehrer= stande widmen?
- Weil ich in mir ben Beruf fühle und schon längst ben Plan zu einer Reform bes ganzen Unterrichtswesens mit mir herumtrage. Wohl weiß ich, daß ber Ginzelne nicht Alles vermag, aber biefer Bebante barf uns nicht zurudichreden. Das Bange besteht aus Gin= zelnen und thut nur Jeber in seinem engen Kreise seine Pflicht, fo wirkt er auf die Gesammtheit ficher zurud. Wie oft habe ich als ein Knabe einen Stein in die Tiefe eines Teiches geworfen und mich an bem Schauspiel ergött, bas fich bann meinem finbischen Auge barbot. Der anfänglich kleine Kreis wurde immer größer und größer, eine Welle rif die andere mit fich fort, bis die ganze Wassermasse in Be= wegung gerieth. Das Bilb möchte ich auf mein gegenwärtiges Streben anwenden. Vielleicht gelingt es meinem Beifte, burch einen glücklichen Wurf die trage Maffe unseres verstockten Schulwesens zu erschüttern und somit neues Leben in baffelbe zu bringen. Das ift ungefähr bas Biel, welches mir in biesem Augenblicke vorschwebt. Freilich bedarf ich eine langere Zeit zu meiner eigenen Worbereitung, boch ich weiß, bağ bu mir gern bie nöthige Duge gestatten wirft.
- Die soll dir gewiß nicht fehlen, obgleich ich fürchte, daß: bein Plan auf vielfache Hindernisse stoßen wird.
- Darauf bin ich auch hinlänglich gefaßt. Jebe neue Ibee gleicht dem Saamenkorn, das die dunkle Erde erst durchbrechen muß, ehe es sich zum Lichte emporringt. Selbst dann wird es noch mit den feindslichen Einflüssen der Atmosphäre zu kämpfen haben. Mein System

steht indes auf einem sicheren Grund. Das Endziel jeder Erziehung ift für mich bie Bottheit felbft. Gie zu erkennen, ju lieben und fich ihr gu nabern, muß bie Bafis ber Wiffenschaft sein. Bon biefem eben fo einfachen, als erhabenen Standpunkte aus will ich mein Wert be= Und wie fich Gott im Leben offenbart, so soll auch unser Wiffen mit bem Leben Sand in Band geben. Nicht Gelehrte, son= bern Menschen zu bilben, wird meine hochste Aufgabe sein. Der Buch= stabe töbtet, nur ber Beift macht lebenbig. Das Wort ift nur ber Träger ber 3bee, die Sprache nur die Gulle ber Bebanken, barum will ich mit den Elementen der Grammatik ben Kindern zugleich die Lehren ber Tugend und Moral in die zarte Seele einpflanzen. Sie follen lefen und babei benten lernen. Die Mathematit muß fie gum Studium ber Physit, ber Chemie und ber Aftronomie führen, bie Naturgeschichte fich mit ber Anatomie bes menschlichen Körpers verbinden; benn bas Wiffen barf nicht blos ben Ropf ausfüllen, sonbern fich prattifch bethätigen, bem Wiffenben felbst und seinen Mitmenschen jum Beil und Segen gereichend. Go vorbereitet konnen meine Schüler je nach ber Nothwendigkeit Jager, Fischer, Schafer, Gartner, Apotheter, Architetten, Mechaniter, Ingenieure und felbst Aerzie werben. Die schönften und beften Stellen ber Dichter muffen fie nebenbei auswendig lernen und mit Anmuth laut vortragen, benn bas ift bas beste Mittel, sie zu Rednern heranzubilben. Es versteht sich babei von felbst, daß fie fo nur von Stufe zu Stufe vorwarts schreiten und daß man ihnen die nöthige Zeit gonnen muß, ihre Kenntniffe zu fammeln und im Gebächtniffe zu bewahren, bis biefe, in einem Buntt vereint, ben Legionen ber Römer gleichen, welche aus verschiedenen Beftandtheilen zusammengesett, boch von einem gleichen Streben befeelt waren. Jeden Abend vor bem Schlafengehen werde ich mit ihnen einige Rapitel ber Bibel lefen und erklaren, bamit fie bie Grunbfate ber Religion in ihre Seele zeitig aufnehmen. Vor allen Dingen aber will ich in ihnen jene Willenstraft erwecken, welche unsere Moralisten die Parese nennen. Go werben sie ben Unterschied zwischen Gutem und Bofem balb erkennen, bie Tugend lieben und bas Lafter haffen lernen. Ueber biefe geistige Ausbildung barf aber die körperliche nicht vernachlässigt werben. Die Mußestunden sind ber Rube und ber göttlichen Musit, welche die Leibenschaften beruhigt und die

Sitten milber macht, und ber Nebung ber Gliedmaßen gewidmet. Sie sollen fechten, ringen und ihren Körper gebrauchen lernen. Im Frühling, wo die Luft so süß und ruhig uns anweht, wäre es eine Sünde
gegen; die Natur, die Schüler einzuschließen. Sie werden dann ihre
sitzende Lebensart verlassen und unter passender Aufsicht selbst größere
Aussläge machen, um die Beschaffenheit des Bodens, die Arbeit des
Landmannes, den Fleiß der Städte, Festungen und Häfen kennen zu
lernen. So eröffnen sich ihnen tausend Quellen, um ihr Talent, das
sich zuweilen tief verdirgt, herauszusordern und zu erproben. Dann
werden die Gaben und Tugenden, welche man einst an unserer Nation
bewunderte, noch gehoben durch einen wahrhaft christlichen Sinn, sich
in ihrem vollen Glanze zeigen und wir können die französischen Charlatane entbehren, welche durch ihre Oberstächlichkeit im Unterricht die
Jugend ruiniren und unsere Kinder, die wir ihnen anvertraut, uns
als Affen, Zierbengel und Tanzmeister zurückschieden.

- Ich freue mich, entgegnete ber Vater, noch immer ernst ge= stimmt, daß du beinen Plan so reislich erwogen, noch mehr, bag bu endlich baran benkst, bich für einen Lebensberuf zu entscheiben. Offen gesagt, beine gegenwärtigen Beschäftigungen ließen mich baran zwei= Auch bein Umgang flößte mir ein gewisses Mißtrauen ein. Allerdings bietet ber Umgang mit Vornehmen, ben bu in letterer Beit fast ausnahmsweise zu suchen scheinft, manche Bortheile, bie ich nicht zu gering veranschlagen will, aber bu barfft nie vergeffen, baß man nur allzuleicht babei feine eigene Selbstftanbigkeit einbugen unb zu einem blogen Spielballe ihrer Launen und Vergnügungen herab-Sie fuchen und beschützen bas Talent nur fo lange, als es ihnen zur Unterhaltung bient und ihnen bie Zeit mit töbten hilft. Niemals vergessen fie jedoch ihre höhere Stellung und trop aller Ber= ablaffung behaupten fie ben ihnen angeborenen Stolz. Sobalb bu nur Miene machst, bich ihnen gleichzustellen, werden sie bich voll Boch= muth in beine Schranken zurudweisen und wenn fie bich nicht mehr brauchen, ohne Rudficht fallen laffen. Ich habe eine zu gute Mei= nung von beinem Werth, als bag ich glauben follte, bu würbeft bich jemals, wie so manche Dichter ber Gegenwart, zu einem gewöhnlichen Schmaroger und Sytophanten bes Abels herabwürdigen.

- Lieber Vater! bu kennst weber das Haus ber Gräfin Derby, noch die edle Familie der Bridgewater.
- Aber ich kenne die Welt und besonders die Gesinnungen des Abels noch aus jener Zeit, wo ich als Abvokat vielkach mit ihm in Berührung kam. An Ausnahmen sehlt es sicher nicht und ich will gern deine Sönner und Freunde als solche ansehen, dennoch möchte ich dich wohlmeinend warnen, damit du nicht früher oder später eine herbe Enttäuschung erfährst und schmerzlich aus deinen Träumen aufzgerüttelt wirst. Ich räume dir gern ein, daß unser Abel heutzutage den Dichter ehrt und zu sich heranzieht, aber nur diesen und nicht den Menschen in ihm. Sollte dieser sich vermessen, und wirkliche Freundschaft oder gar eine wahre Liebe fordern, so würden sie dem Vermessenen bald das Uebergewicht ihrer Geburt und ihres Standes sühlen lassen. Du kennst das lateinische Sprüchwort: procul a Jove, procul a fulmine.

Miltons Vater sprach diese Worte mit eigener Betonung und einem so seltsam scharfen Blick, daß Jener erröthend seine Augen vor ihm niederschlug. Er fühlte, daß das Geheimniß seines Herzens versrathen war. Nachdenklich blieb der Dichter zurück. Vor ihm ausgesschlagen lag die letzte Scene seiner Maske "Romus", die er soeben niedergeschrieben, als er durch den Eintritt des Vaters in seiner Arsbeit unterbrochen wurde. Wie zur Beruhigung seiner ausgeregten Stimmung überlas er noch einmal die eben gedichteten Strophen, welche das Austreten Alicen's im Haywood-Forste schilderten. Ihr liedliches Bild stand vor ihm und alle durch jenes Gespräch angeregeten Zweisel schwanden mit einem Male aus seiner Seele. Mit lauter, wohltsnender Stimme recitirte er die Verse, welche er bei dieser Geslegenheit dem reizenden Mädchen in den Mund gelegt:

Hier war der kärm, wenn mir mein Ohr getreu, Das jest mein bester Führer; wie mir schien, War es der Schall von wilder Fröhlichkeit Und ausgelass'ner Lust, wie wenn sich Flöte Und Pfeise hören läßt mit frohem Ton Im lust'gen, rohen Bauernschwarm, wenn er Für trächt'ge Heerden, angefüllte Scheunen Dem gnäd'gen Pan im zügellosen Tanz

Den Dank bezeigt, Götter roh verehrt. Gefahrvoll war' es, solcher Robbeit und Geschwellter Ausgelaffenheit der späten Becher entgegentreten wollen; boch Bo foll für meinen unbekannten Ruß 3m bunklen Labyrinth bes ftrupp'gen Walbes Ich sonst wohl Kunde suchen? Meine Brüder Entfernten sich, als sie ermüdet mich Bom weiten Bege faben, schnell beschließenb, Hier unter'm weiten Dach ber Richten mir Die nöth'ge Ruh zu gönnen, nächstem Dicicht Bu, wie sie fagten, Beeren bort zu suchen, So labend kühl, wie nur die Gaftlichkeit Der Wälder sie uns bietet. Sie verließen Mich gerade, als der grauvermummte Abend, Gleich einem trüben Buger, in bem Rleib Des Pilgrims, hinter Phobus Bagen fich Erhob. Doch wo sie weilen und warum Sie nicht zurudgefehrt, ift der Gebanten Qual mir; wahrscheinlich haben ihre Schritte Bu weit fie fortgeführt, neidvolles Dunkel, Ch' fie rudfehren konnten, fie geraubt. Wie fonft, wenn nicht zu foldem schlechten 3wed, Saft bu, o biebische Racht, auf beiner Warte Die Sterne all verlöscht, die die Natur Am himmel aufgehangen, ihre Flammen Mit ew'gem Del genährt, daß nöth'ges Licht Dem einsamen, verirrten Wand'rer fie Gewährten? — Ja, hier ist ber Ort, wie ich Wohl glauben muß, woher nur eben noch Die laute Lust erscholl, mein horchend Ohr Erfüllend. Nichts jedoch als bloßes Düfter Kann ich hier finden. Was nun kann bas fein? Bielfache Phantasieen brangen sich Meiner Erinnerung auf von Geistern und Kurchtbaren Schatten, die verlodend wirken, Und Stimmen in ber Luft, an Kuften und Berlaffner Wildniß, unfere Ramen rufend.

Wohl mögen solche Phantasie'n erregen Den tugenbhaften Ginn, boch tonnen fie Ihn nicht erschüttern. Stets ift er beschütt Bon feiner ichimmernben Benoffenschaft, Dem ruhigen Gewiffen. D willtommen Du reiner Glaube, schone Soffnung bu! Du Engel, schwebend auf ben Fittigen Von Gold! auch du, der Keuschheit unbefleckt Gebild! Ich schau euch alle fichtbar und Ich glaube jest, daß Er, ber höchste Gott, Dem alles Uebel nur jum Wertzeug bient, Mir einen lichten Schutgeift fenben wurde, Wenn es mir Roth, mein Leben zu erhalten, Und meine Ehre zu beschirmen. Täuschte 3ch mich benn? Ober wandte eine Wolke Ihr Silberlicht auf biefe buffre Nacht? 3ch irrte nicht —

während der Dichter so las, öffnete sich leise die Thür. Unbemerkt von ihm war sein Freund, Eduard King, in das Zimmer getreten und hatte wenigstens den letzten Theil der eben recitirten Verse be= lauscht. Auch er erkannte sogleich das Bild Alicens und ihre Er= scheinung im Haywood=Forst. Die Leidenschaft, welche er für das reizende Mädchen vom ersten Augenblick seiner Begegnung mit ihr empfand, erwachte bei dieser Schilderung mit doppelter Stärke. Ein Seuszer entrang sich seiner Brust. Wilton wandte sich um und er= kannte den Freund.

- Willsommen, mein Lycidas! rief er ihm entgegen. Du hast mich lange auf beinen Besuch warten lassen.
- Ich fürchtete, zu stören, ba ich wußte, daß du mit beinem Schauspiele beschäftigt bist.
- Bald bin ich bamit zu Ende und außerdem habe ich immer für meine Freunde Zeit. Wenn du nichts dagegen hast, so wollen wir in's Freie gehen. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und ein Spaziergang an beiner Seite wird mich erfrischen.

Auch dem Freunde war die Stube zu eng. Beibe verließen dies selbe und traten ihre gewohnte Wanderung wieder an.

## 14.

Längere Zeit gingen die Freunde ganz gegen ihre Gewohnheit schweigend neben einander her. Ihre Gedanken schweiften um das gleiche ferne Ziel, dieselbe Neigung machte sie stumm. Vielleicht ahnte jeder die Gefühle des Andern und darum vermieden sie sich auszusprechen. Eine gewisse Scheu hielt sie zurück, den Namen Alicen's nur zu nennen und von ihrem letzten Aufenthalt in Ludlow= Castle zu reden. Milton, dem das veränderte Benehmen des Freundes und seine Blässe aufgesallen war, brach endlich das fast peinliche Stillschweigen.

- Du siehst leidend aus, sagte er, was fehlt dir, mein Lycidas? Vast erschrocken fuhr der Freund aus seinem Nachsinnen empor.
- Mir? fragte er ausweichend. Ich fühle mich gang wie sonst.
- Und doch will es mir scheinen, als hättest du dich seit einiger Zeit verändert. Deine Wangen sind bleich, bein Blick unstät und ich hörte dich öfters wider deine sonstige Gewohnheit seuszen. Drückt dich ein geheimer Kummer, so vertraue ihn mir an. Ich möchte dir so gerne rathen und helsen.
- D, du bist gut, murmelte King, und ich thue unrecht, dir ein Geheimniß zu verbergen, das mein ganzes Herz erfüllt. Ja, du sollst noch heute Alles wissen.
  - Du machst mich in ber That gespannt.
- Romm und lass uns hier unter dieser Linde ausruhen. Unter ihrem duftigen Schatten will ich dir anvertrauen, was ich mir selber kaum zu gestehen wagte. Ich liebe.
- Du liebst, rief Milton überrascht. D, bann begreise ich bein ganzes Wesen, benn die Liebe gleicht einer gewaltigen Zauberin, welche ben ganzen Menschen umwandelt. Sie macht ben Dreisten verlegen und schüchtern, ben Weisen zum Thoren, den Beredten stumm und den Stummen zum Redner. Der Fröhliche wird durch sie traurig und der Betrübte heiter. Kein Wunder ist ihr unmöglich, da sie ja selbst das größte Wunder ist, worin sich die geheimnisvolle Macht der Natur uns offenbart. Du liebst und nun erfasse ich, daß mein einst so froher Lycidas einherschleicht wie die Schatten am Acheron und die Wälder mit seinen Klagen erfüllt.

— Du schilberst die Leidenschaft, als ob du sie selber empfändest. Wer dich hört, sollte glauben, daß bein Berz ebenfalls ihrer Gewalt

unterlegen fei.

— Wer weiß? lächelte Milton halb verlegen und erröthete. Viel= leicht hat auch meine Stunde geschlagen, vielleicht werde auch ich dich mit meinen Bekenntnissen überraschen, doch zuvor will ich von dir erfahren, welche Nymphe deinen spröden Sinn besiegt. Gewiß ist sie scheu wie das junge Reh, voll Duft der Seele, mit allen Liebreizen der Schöpfung ausgestattet, eine Venus an Schönheit, eine Pallas an Verstand. So denk ich mir das Weib, das dich allein zu fesseln im Stande ist.

— Du malst ihr Bild, als ob du bereits wüßtest, wer die Holde sei. Doch du kennst sie eben so gut wie ich. Du hast sie ja gesehen und ihre bezaubernde Anmuth an dir ersahren. Rein anderes Weib kann sich mit ihr vergleichen. Die Sprache ist zu arm, um ihren Liebreiz auszudrücken. Soll ich dir noch ihren Namen nennen? —

Ein Schauer erfaßte den Zuhörer, sein herz stockte und die Sinne drohten ihm zu vergehen. Es konnte kein Zweifel mehr für ihn sein, daß der Freund Alice Egerton meinte. Mühsam nur bekämpfte er seine Aufregung, welche dem Sprecher entging, weil dieser zu sehr mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt war.

- Allice! murmelte ber Dichter erschüttert.

Mlice! Du hast es errathen, suhr King in seinen Bekenntsnissen fort. Ich liebe sie von dem ersten Augenblick an, da ich sie im Haywood=Forst sah. Damals erschien sie mir im Walde wie die Fee des Hains, wie ein lichter Engel, der sich aus himmlischen Höhen herabgelassen hat. Seitdem lernte ich sie jedoch genauer kennen und jeder Tag verlieh ihr eine neue Zierde. Nicht ihre Schönheit allein hat mich bezwungen, weit mehr noch die Unschuld, welche wie ein Beiligenschein ihr ganzes Wesen umgibt, die Tiese ihres Geistes, die sich mit der rühmendsten Bescheidenheit vereint. D, ihres Gleichen gibt es auf Erden nicht.

Jedes Wort zu ihrem Preise aus dem Munde des entzückten Freundes vermehrte nur den Schmerz des Dichters, den er bei diesem unerwarteten Geständnisse empfinden mußte. Fast erlag er unter dieser Qual, nur mit der höchsten Anstrengung seiner Energie ver-

mochte er seiner Empfindungen herr zu werben und einen Ausbruch seiner peinlichen Stimmung zu bemeistern.

- Und fie liebt bich wieder? stammelte Milton aus gepreßter Bruft.
- D, daß du mahr sprächest, daß du der Prophet meines Bludes warest. Bis jest hab' ich es nie gewagt, eine berartige Frage an sie zu richten; doch ich barf dir wohl gestehen, daß ich nicht ohne jebe hoffnung bin, benn mas ware noch ferner bas leben für mich, wenn ich nicht hoffen burfte. Alice hat meine Bewunderung nicht zurückgewiesen, sondern mit aufmunternder Freundlichkeit aufgenommen. Wenn fie mit mir fprach ober mir begegnete, ließ mich ihr Benehmen glauben, bag ich ihr nicht ganz gleichgültig fei. Auch bie Eltern und besonders ihr Vater schienen meine schüchternen Bewerbungen um die Bunft der Tochter nicht zu mißbilligen. Doch das Alles gewährt mir noch immer keine Sicherheit. Du weißt ja vielleicht aus eigener Erfahrung wie bas Berg bes Liebenden zwischen Wonne und Ber= zweiflung schwankt. Um mir nun Gewißheit zu verschaffen, habe ich Ich habe keinen treueren Freund als dich und an bich aufgesucht. wen sollte ich mich anders wenden, als an meinen Thyrfis, ben Ge= fpielen meiner Jugend, ben treueften Gefährten auf meinen bisherigen Lebenswegen.
- Gewiß und ich werde beine Freundschaft mehr als je zu ver= dienen wissen, entgegnete der Dichter mit all der Selbstverleugnung, deren er in diesem Augenblicke fähig war.
- Ich rechne auf dich, fuhr der Freund mit dem verblendeten Egoismus der Leidenschaft fort. Du kennst Alice schon längere Zeit als ich und stehst ihr augenblicklich noch näher. Vielleicht gelingt es dir, sie zu beobachten, oder gar ihr Vertrauen zu gewinnen. Sie weiß, daß wir Freunde sind. Ein hingeworfenes Wort von dir, kann möglicher Weise viel nühen und mir Ausschluß über ihr Herz geben. Suche dich daher ihr noch mehr zu nähern und mit ihr oft und viel von mir zu reden, damit ich auf diesem Wege erfahre, wie sie gegen mich gesinnt sei. Was du aber auch mir bringen magst, Leben oder Tod, stets werde ich dir für einen solchen Dienst ewig zu Dank verpstichtet sein.
- Ich will es versuchen, stammelte Milton, während sein Herz zu Tode verwundet blutete.

- Und ich bin überzeugt, daß du nichts unterlassen wirst, um mich in meinen Absichten auf Alicen's Hand zu unterstützen. Im Namen unserer Freundschaft beschwöre ich dich, mir mit Rath und That beizustehen, denn ich fühle, daß ich ohne sie nicht zu leben vermag.
- Was ich thun kann, soll gewiß von meiner Seite geschehen und ich zweiste nicht baran, daß du Alice einst besitzen wirst.

Ein schmerzlicher Seufzer entrang sich der Brust des Dichters, jeht erst wurde King auf den Zustand des Freundes ausmerksam. Die tödtliche Blässe desselben, der tiese Schmerz, der sich in seinen Zügen verrieth, konnte ihm nicht länger entgehen, aber er war weit davon entfernt, die eigentliche Ursache nur zu ahnen und schrieb diese deutlich ausgesprochenen Leiden einem ganz andern Beweggrunde zu.

- Berzeihe, sagte er bei dieser Entdeckung, daß ich über meine eigene Angelegenheit die deinige vergaß. Wenn ich recht gehört habe, so sprachst auch du von einer ähnlichen Neigung, welche dich ebenfalls mit Qual erfüllt. Thue wie ich und schütte deinen Kummer in die Brust des Freundes aus. Rede eben so offen mit mir und gediete über mich. Alles, was ich din und habe, steht dir zu Diensten und es würde mich freuen, wenn ich zur Erreichung deines Zieles dir beshüssich werden könnte. Sprich, mein geliebter Thyrsis und du sollst sehen, daß die Liebe mich nicht für die heiligen Gefühle der Freundschaft abgestumpft hat. Lass mich auch wissen, was deine Brust betrübt.
- Jest nicht, nur jest nicht, stöhnte Milton, vielleicht ein an= beres Mal.
- Und warum nicht in diesem Augenblick? brängte der Freund. Du glaubst doch nicht, daß meine Theilnahme für dich und deine Freundschaft erloschen sei. D, wie betrübt mich der bloße Gedanke einer solchen Möglichkeit. Du kennst mich und weißt, wie ich dich liebe. Ich wäre im Stande für dich Alles, Alles aufzugeben. Haben wir nicht beim heiligen Licht der Sterne und so oft Treue und Ergebensheit die in den Tod geschworen, sind wir nicht nach wie vor ein Brüderpaar, wie es Kastor und Pollux einst im Alterthum waren, du mein Damon, ich dein Pythias? Oder meinst du, daß nur Grieschenland, nur die vergangenen Jahrhunderte solche Beispiele eines

ewigen Seelenbundnisses aufzuweisen haben? Nein, ich fühle in mir dieselbe Liebe und Begeisterung, für bich in den Tod zu gehen.

- Das barfst du nicht, rief der Dichter tief ergriffen aus. Wenn einer von uns sterben, wenn einer sich opfern soll, so lass' es mich sein. Ich fühle ein Sehnen nach dem Tod, wie nie. Du aber mußt leben und dich des heitern Daseins freuen, denn dir lachen die Götter zu seit der Stunde der Geburt. Du besitzest Rang und Adel, alle Glücksgüter, die der himmel auf seine Lieblinge mit verschwenderischen häuft. Denke an die glänzende Zutunft, welche dich erwartet, an deine Eltern, deren Stolz und Freude du bist, und vor Allem an deine Liebe zu Alice.
- Und an den Freund, der mir theurer ist als alle Schätze der Welt. Komm! Wir wollen in dieser schönen Stunde den alten Liebesbund erneuern. Was auch immer kommen mag, kein Zufall, keine Schickung soll und darf uns trennen. Schwöre mir ewige Liebe und Freundschaft, wie ich es jetzt thue.

Ueberwältigt von ihren Gefühlen sanken die Jünglinge begeistert einander in die Arme und ruhten sprachlos Brust an Brust. Das sanste Mondlicht verklärte ihre Züge. An dem Busen des Freundes gelobte sich Milton Entsagung und Bekämpfung seiner Leidenschaft. Als er das bleiche Antlitz erhob, zitterte noch eine Thräne in seinen Augen, der einzige Zeuge seines schweren Kampses.

Das Opfer war vollbracht.

In dieser seierlichen Stunde tödtete er für den Freund die aufsteimende Leidenschaft in ihrer ersten Blüthe. Sein antiker Sinn, die Erinnerung an die leuchtenden Beispiele des Alterthums halfen ihm den Sieg erringen. Nie sollte King die Größe des Opfers erfahren, das er ihm gebracht.

Hand in Hand wanderten die Freunde durch die stille Nacht. Nochmals versuchte der Gefährte dem Dichter sein Geheimniß zu ent= reißen und sein Vertrauen zu gewinnen.

— Laß für heut, flehte dieser. Du kennst ja meine Art und Weise, die sich in sich selbst verschließt. Du darsst mich nicht darum wegen eines Mangels an Offenheit anklagen. Dein eigenes Geständniß hat mich so gänzlich erfüllt, daß meine Gefühle nicht den rechten Ausdruck sinden können. So viel mag dir genügen, daß ich

ebenfalls ein junges Mädchen gefunden habe, werth der zärtlichsten Reigung.

- Und sie liebt dich gewiß, denn du verdienst die Liebe des schönsten und edelsten Weibes.
- Ich weiß es nicht, entgegnete ber Dichter, sich selbst bezwin= gend, denn ich habe bisher mit keinem Worte meiner Leidenschaft ge= bacht. Eine angeborne Schüchternheit hat mich immer davon ab= gehalten.
- Aber beine Blicke, beine Mienen haben ihr sicher das Geheim= niß verrathen. Das Auge der Frauen ist in dieser Beziehung weit schärfer als das unsrige. Sie weiß, daß du sie liebst.
- Ich glaube nicht und wenn sie auch um die Neigung wüßte, was nütt es mir? Sie steht zu hoch und wird sich nie zu einem armen Dichter und künftigen Schulmeister herablassen.
- Das also ist der geheime Grund beines Rummers? Darum brauchst du noch nicht jede Hoffnung aufzugeben. Die Liebe ist all= mächtig und ebnet Berge, die sich ihr entgegenstemmen. Wie ein Waldstrom schwillt sie nur vor jedem neuen hindernisse an und wird um so stärker. Du mußt den Muth nicht sinken lassen. Ein Dichter steht den Edelsten des Landes gleich. Deine gelehrten Kenntnisse wersen den dir den Weg zu den höchsten Aemtern eröffnen. Du besitzest Freunde und Gönner, die sich für dich verwenden und dir hülfreich zur Seite stehen. Mein Vater selbst liebt dich wie seinen eigenen Sohn und sein Einsluß am Hofe wird dir leicht eine gute Stelle versichaffen. So kannst du stolz vor deine Geliebte hintreten, oder wenn du zu scheu und zaghaft bist, will ich selbst als dein Brautwerber um ihre Hand anhalten.
- Ich danke dir von ganzen Herzen für beine Freundschaft, ent= gegnete der Dichter zusammenzuckend.
- Dann, wann dir und mir der heißeste Herzenswunsch in Erstüllung gegangen ist, wollen wir im Besitze der schönsten und tugendshaftesten Frauen ein neues Leben beginnen. Fühlst du nicht, wie ich, die Wonne, welche mich bei diesem Gedanken durchströmt? Alice wird mir zur Seite stehen und mich zu den edelsten Thaten beseistern, denn sie besitzt einen hohen Sinn und ein Streben auf das Göttliche gerichtet. Für sie werde ich meine bisherige Thatenlosigkeit

entsagen und mich auszuzeichnen suchen. Von nun an will ich mich bem Dienst bes Baterlandes ernstlich widmen, raftlos arbeiten. Je= ben Sieg, ben ich so erringe, theile ich mit ihr und wird mir je eine Bürgerkrone zu Theil, so foll biefelbe bas liebliche Saupt mei= nes Weibes schmuden. Wenn aber ber stille Abend naht, ber laute Larm verhallt, die Geschäfte ruben, bann eile ich zu ihr, ber Freun= bin meiner Scele, bann nehmen mich bie hauslichen Benaten unter bem trauten Dache auf, bie reinste Liebe entschäbigt mich fur ben Rampf ber Parteien, für bie Corgen bes Ctaatsmanns, fanft und füß grüßen mich ihre Lippen mit befeligenben Ruffen und Lächeln. Im holden Wechsel strömt die Unterhaltung hin und auch du stellst bich ein, nicht mehr vereinfamt, sondern in Begleitung einer holden Mein Glud wird burch bas beinige nur verdoppelt. Du bringst bie Baben ber Musen mit, und um ben Dichter schaaren sich lauschend die bewundernden Buhörer. So verwandelt fich mein Saus in einen Tempel ber Liebe und Freundschaft, in ein stilles Beilig= thum, wo ben Musen und Grazien täglich geopfert wird. Hand in Hand wollen wir das Leben genießen, nicht egoistisch, sondern dem großen Bangen bienend, ein Borbild kunftiger Geschlechter, auf unsere Kinder bie Freundschaft vererbend, welche bie Bater einst fo innig verbunden.

In dieser Welse schwärmte der glückliche Jüngling, ohne zu ah= nen, wie tief seine Worte den Freund verwundeten. Dieser verrieth kaum mehr durch einen Blick, durch keine Miene den Schmerz, der sein Inneres durchwühlte. Schweigend ging er nebenher, den Tod im Herzen.

Erst als King in der Nähe des väterlichen Hauses von ihm Abschied nahm, überließ er sich rücksichtslos seinen traurigen Gesühlen. Erschöpft warf sich Milton auf den grünen Rasen nieder, den er mit seinen Thränen beseuchtete. Zett erst empfand er die ganze Größe seines Verlustes. Alicen's Bild stand vor seiner Scele; vergebens suchte er es zu verscheuchen, es kam immer wieder zurück mit sanst slehenden Mienen. "Stoße mich nicht fort!" schien der schöne Mund ihm zuszurusen und ihre weichen Arme streckten sich sehnsüchtig ihm entgegen. All die Orte, wo er sie gesehen, tauchten in der Erinnerung wieder auf, der mondbeglänzte Haywood = Forst, der dustende Garten mit

bem Brunnen, ber Schloßhof und tas trauliche Gemach ber Frauen. Seine dichterische Phantasie vermehrte nur die bittere Qual, sie zau=berte von Neuem den strahlenden und doch so frommen Blick, die Bewegungen voll Anmuth und Grazie, das holde Lächeln und die geistreichen Worte des geliebten Mädchens vor seine Seele, dies Alles in die glühendsten Farben tauchend. So schön war sie ihm nie erschienen, als in diesem verzweislungsvollen Augenblick, wo er sich für immer von ihr lossagen wollte.

Er follte ben Abschiedskelch bis zum Grunde leeren.

Dumpf brütend lag er so am Boden, leise flüsterten und rausch= ten die Blätter der Bäume über seinem Haupt, als wollten sie ihm klagen helsen, durch die Stille der Nacht ließ die Nachtigall ihr Lied in langgezogenen, schluchzenden Tönen schallen, aber er hörte nicht die Sängerin, welche sein Leid zu beweinen schien. Den Tod rief er mit lauter Stimme und wünschte, daß sich der grüne Rasen aufthäte, um ihn für immer auszunehmen, doch der Engel des Todes rauschte an dem Unglücklichen vorüber, um mit der Spitze seines Schwertes glücklichere Wesen zu treffen, welche im Genusse aller Freuden schwelgten.

Milton hatte Entsagung gelobt, und er besaß die nöthige Kraft, sich selber zu besiegen. Nachdem er seinen Tribut der menschlichen Schwäche gezollt, erhob er sich zu jener Höhe eines antiken Herois=mus, den er aus den Schriften und Beispielen des Alterthums geschöpft hatte. Wie dem hellenischen Jüngling stand auch ihm die einmal beschworene Freundschaft höher als die Liebe, obgleich er durch diese Auffassung sich selber und seinem ganzen künstigen Leben undezwust das größte Leid zufügte, denn er wurzelte mit allen Fasern seines Wesens tief in dem modernen Bewußtsein, das den Kultus des Weibes an die Spize stellt. Seine Entsagung war keine natürzliche Neberwindung einer Leidenschaft, sondern die mehr künstliche Nachzahmung eines Standpunktes, der einer andern Zeit und andern Lebenszbedingungen augehörte. Indem er sich für den Freund opferte, vernichtete er ein höheres Iteal, als die Freundschaft, die Liebe und das Weib.

Als Sieger stand er jedoch vom Boden auf, nur sein bleiches, verstörtes Gesicht trug noch die Spuren des durchgefochtenen Kampfes. Im Osten begann es zu tagen, leise färbten sich die grauen Wolken mit einem zarten, rosigen Hauch. Fröhlich rauschte der Morgenwind

durch das junge Laub und weckte zu neuer Lebenslust die erschlaffte Natur. Die Schleier der Nacht zerrissen vor seinem kräftigen Wehen. Schon wirdelte die Lerche in blauer Luft und schmetterte unsichtbar aus reiner Aetherhöhe ihren Gruß an die erwachte Natur. Heller und heller wurde der Horizont, die rosigen Wolkenstreisen verwandelten sich in flammenden Purpur und leuchtendes Gold. Die Schatten ent-wichen vor der siegenden Gewalt des Lichts.

Es wurde Tag.

Nach einem furgen Schlafe, welchen Milton bem erschöpften Kor= per gegönnt, vermochte er seine gewohnten Arbeiten wieder aufzuneh= Vor Allem lag ihm baran, bas Werk zu beenben, bas fo men. viele traurige Erinnerungen in ihm erweden mußte. Er that es mit stoischer Selbstverleugnung, und nur selten noch entrang sich ein schwe= rer Seufzer ber gepregten Bruft, wenn er babei feiner erften Begeg= nung mit Alice Egerton getachte. Derartige Erinnerungen erschwerten nur bas Opfer, welches er im Begriffe ftanb, bem Freund zu brin= gen, aber fie ließen fich unmöglich vermeiben. Ab und zu kam auch ber Musiker Lawes, um bie Vollendung bes Schauspiels zu betreiben und die nöthigen Berabrebungen mit bem Dichter zu treffen. brachte Gruße und die schmeichelhaftesten Ginladungen von ber Gräfin Bridgewater und ber Tochter mit. Milton hatte fich verpflichtet, sein Werk einzustudiren und die Proben felbst zu leiten. Das erforderte einen mehrtägigen Aufenthalt auf bem Schloffe, ben er eben fo gern wie jede fernere Berührung mit Alice vermieden hatte. Er konnte fich jedoch unmöglich feinem Bersprechen entziehen und mußte, wenn auch mit Widerwillen, in Gesellschaft bes Dusikers die unerwunschte Reise nach Lublow = Castle antreten.

Mit welch veränderten Gefühlen sah er jest den Schauplat seines schnell entschwundenen Glückes. Beim Anblick des gastlichen Hau=
ses wachten all die alten Schmerzen mit erneuerter Stärke wieder auf.
Er bedurfte seiner ganzen Stärke, um nicht unter dieser Last zusam=
menzubrechen. Die Aufnahme von Seiten der edlen Familie war eine
so herzliche und Alice drückte so unverholen ihre Freude über das
Wiedersehen mit ihm aus, daß er nur mit Mühe sich zu beherrschen
vermochte. Sein verändertes Benehmen hätte ihr, so wie den übri=
gen Schloßbewohnern, auffallen müssen, wären diese nicht durch die

Vorbereitungen des Festes und durch die Ankunft zahlreicher Gäste aus der Nähe und Ferne in Anspruch genommen worden. Diesem Umstande verdankte Milton, daß er in dem Schwarm unbeachtet blieb. Unter dem Vorwande, daß er an sein Werk die letzte Feile legen und noch manche nöthige Aenderung treffen müßte, zog er sich von der Gesellschaft zurück, nur mit Lawes verkehrend, der die Musik zu Milton's Versen componirte, und deswegen mit dem Dichter fortwäherende Verabredungen noch zu treffen hatte.

Die übrigen Gäste, zu benen auch King und Sir Kenelm Digby gehörten, brachten ben Tag auf die angenehmste Weise zu. Bald zersstreuten sie sich durch einen Ausslug in den Park, der dann von ihsem lauten Gelächter widerhalte, bald wurde ein weiterer Ritt in die Umgegend oder eine Jagdpartie unternommen. Die Seele aller dieser Unterhaltungen war Sir Digby, der sich stets als der kühnste Reiter, der sicherste Schüße und der liebenswürdigste Erzähler hervorthat. Troß dieser glänzenden Eigenschaften schien Allice seine Gegenswart eher zu meiden als zu suchen; sie verwied es, mit ihm allein zu sein, und wich seiner auffallenden Bewerdung um ihre Gunst, so weit dies ohne Unhöstlichseit geschehen konnte, entschieden aus. Weit lieber litt sie die Gesellschaft eines jungen Edelmannes aus Wales, den sie in dem Hause ihrer Tante Derby kennen gelernt und der als Gränz-nachbar ebenfalls eine Einladung zu der Geburtsseier ihres Baters erhalten hatte.

Schlicht und einfach in seinem ganzen Wesen bilbete Sir Carbury ben größten Gegensatz zu bem gewandten Hössling. Sein offenes rosi= ges Gesicht, die blauen treuherzigen Augen verriethen keinen überwiesgenden Geist, aber eine ansprechende Gutmüthigkeit mit dem nöthisgen gesunden Menschenverstande gepaart. Eine gewisse Unbehülslichsfeit ließ ihn minder bedeutend und begabt erscheinen, als er es in der That war. Es sehlte ihm weder an Kenntnissen, noch an richtletigem Urtheil, wenn er erst die ihm anhastende Schüchternheit überswunden und Vertrauen zu sich selber und den mit ihm verkehrenden Versonen gesaßt hatte. Sein Körper war überaus kräftig, und wie so oft bei starken Männern fand man auch bei ihm eine fast weibsliche Milbe und Sanstmuth, dennoch traute man ihm im entscheidens den Momente einen ungewöhnlichen Muth und große Beharrlichkeit zu.

Seine ganze Erscheinung hatte etwas Chrenfestes, bieber Kernhaftes, Eigenschaften, die noch heute vorzugsweise bei bem englischen Land= abel angetroffen werden und diese ehrenwerthe Klasse besonders aus= Seine breite wallisische Aussprache und eine fast kindliche Unbeholfenheit machten Gir Carbury zum Gegenstande des Spottes für Alicen's Bruder und die übrigen Gafte. Diefer Umftand erregte anfänglich ihr Mitleib, und sie entschädigte ben armen Ritter burch eine fein ganzes Berg gewinnende Freundlichkeit für die ungezogenen Nedereien ber Gesellschaft. Er bagegen erkannte biese zarte Scho= nung und war ihr dankbar bafur. Go wurde er balb ihr steter Be= gleiter, und Alice hatte hinlänglich Gelegenheit, die trefflichen Gigen= schaften, welche eine unscheinbare Gulle ben Augen ber Welt entzog, Bald trat sie noch zu ihrem Schützling in ein an ihm zu entbeden. näheres Berhältniß, indem fie fich bie Dube gab, die fleinen Gden und Unebenheiten seines Wesens abzuschleifen und mit edler Offen= heit ihn auf seine Fehler aufmerksam zu machen. Sie übte bieses Amt mit der feinsten Rücksicht und fand an ihm den willigsten und gelehrigsten Schüler. Der Spott verstummte nach und nach, befon= bers ba Sir Carbury burch seine Körperkraft und unbezweifelten Muth ohnehin eine gewisse Achtung den Uebrigen abnöthigte.

Der Borzug, ben ihm Alice einräumte, war jedoch von solcher Art, daß er weder den ritterlichen King, noch den feinen Hösling eisersüchtig machen konnte. Beide fuhren ungestört fort, sich um die Sunst des schönen Mädchens zu bewerben, welche ihre Hulbigungen ganz im Seiste der Zeit als den schuldigen Tribut entgegennahm. So von Andetern umgeben, durch Vergnügungen aller Art zerstreut, besmerkte Alice weit weniger die Abwesenheit des Dichters. Nur in stilslen Momenten der Ruhe und Sammlung vermiste sie den ungetreuen Freund, der ihr von allen Männern, die sie kannte, am nächsten stand, und der ihr noch immer theuer war.

## 15.

Milton hatte indeß mit hülfe seines Freundes in einsamer Zurückgezogenheit an sein Wert die letzte hand gelegt. Die Rollen wurs
ben vertheilt und die Proben begannen. Außer Alice und ihren
Brüdern waren noch King und Sir Kenelm Digby beschäftigt. Der Erstere sollte den Schutzeist, der Letztere den Gott "Romus" spielen,
wozu er sich selbst erboten hatte. Einer Anverwandten des Hauses
war die Rolle der Nymphe Sabrina zugetheilt, weil sie eine schöne
Stimme besaß, und ihre Partie vorzugsweise aus Gesängen bestand.
Mehrere Gäste waren außerdem als Tänzer angeworden. Die weite
Halle des Schlosses wurde vorläusig den Darstellern eingeräumt. Alle
brachten den besten Willen mit und freuten sich auf die Aussührung.
Der Dichter las noch einmal zunächst sein Wert vor und erhielt den
größten Beifall, selbst Sir Kenelm Digby konnte sich nicht enthalten,
einzelne Stellen lebhaft zu beklatschen.

Alice näherte fich Milton, um ihm zu danken. Von Begeisterung ergriffen, nahm sie seine Hand, ein Schauer durchflog ihn bei dieser sanften Berührung.

- Ihr habt, statt eines Gelegenheitsgedichtes, ein Meisterwerk geschaffen, sagte sie leise. Selbst Shakespeare brauchte sich ber Verse nicht zu schämen, nur mir habt Ihr ein großes Unrecht zugefügt.
  - Ich wüßte nicht wodurch, stammelte verlegen der Dichter.
- Ihr seid nicht der Wahrheit treu geblieben und habt ein Ibeal aus mir gemacht, das Niemand in der Wirklichkeit sinden wird. Wie weit bleibe ich hinter Eurem Bilde zurück, doch ich will mit dem Dichter nicht rechten, er gebraucht die ihm verliehene Freischeit, wie er will und kann. Ihr hättet mir das Erröthen sparen sollen, welches mich befallen muß, wenn ich Eure Verse öffentlich sprechen soll.
- Jedermann wird finden, daß mein Urbild noch größeren Lobes würdig set.
- Genug bavon, entgegnete Alice mit gesenktem Blicke. Ich banke Euch boppelt für das herrliche Gedicht und die gute Meinung. Zwar will ich meine Anklage fallen lassen, doch nur um eine zweite zu erheben. Ihr entzieht Euch der Gesellschaft und sondert Euch von

uns ab. Noch könnt Ihr Euch mit Eueren Arbeiten entschuldigen, aber von heute ab zähle ich auf Euch. Ich sehne mich nach einer besseren Unterhaltung, als sie der Haufe mir gewährt. Vor und nach dem Feste hoffe ich, unsere früheren Gespräche wieder aufzusnehmen.

Das Herzutreten Digby's überhob ben Dichter einer peinlichen Er jog fich zurud mit einer kalten Berbeugung und bie Probe nahm ihren Anfang. Auch am nächsten Tage suchte er jebe nabere Berührung mit Alice zu vermeiben. Länger konnte ihr kaum bie Absichtlichkeit seines Benehmens verborgen bleiben, vergebens fuchte fie nach einem Grund. Sie prüfte forgfältig ihr bisheriges Benehmen ihm gegenüber, fie rief fich jedes Wort, jeden Blid zurud, womit fie vielleicht bas leicht reizbare Gemuth bes Dichters verlett haben konnte, boch sie war sich keiner berartigen Schulb bewußt. Um so schmerzlicher berührte sie sein verändertes Wesen. Unaufhörlich beschäftigte sie sich bamit, die verborgene Ursache besselben zu entbeden. Bald schrieb fie biese Umwandlung einem forperlichen Leiben zu, wozu fie bie frant= hafte Bläffe feines Gesichtes und ber leibende Ausbruck seiner Buge verleitete, balb einem häuslichen Rummer. In ihrer Sorge um ben Dichter wandte sie sich an King, um von diesem Auskunft zu erhalten. Die Antworten bes Freundes lauteten ausweichend und keineswegs beruhigend. Nicht undeutlich ließ berfelbe als die einzige Urfache eine unglückliche Leibenschaft bes Dichters für eine hochstehende Dame ahnen. Diese nur flüchtig und mit gehörigem Rückhalt hingeworfene Aeußerung versette Alice in eine befrige Aufregung. Scharfsichtiger als Ring glaubte fie den Gegenstand zu tennen. Was hatte fie barum gegeben, ben Namen zu erfahren, boch eine natürliche Scheu hielt fie ab, genauere Erfundigungen einzuziehen. Gin füßer unaussprechlicher Schauer erfaßte sie bei dieser Nachricht und jest war ihr Alles erklärlich, Miltons Berlegenheit, fein fcudyternes Ausweichen, feine Buruchge= zogenheit. Aber zugleich that sie auch plötlich einen Blick in ihr eigenes Berg, und die Liebe für ben Dichter, die ihr felbst ein ver= schleiertes Beheimniß war, wurde ihr zur Gewißheit. Sie fühlte bei dieser Entdedung die höchste Wonne, boch schon im nächsten Augen= blick regte sich ber giftige Zweifel. Konnte nicht eine Andere ber Be= genstand seiner heißen Neigung sein, eine ihr unbekannte Frau ihn gefesselt haben? Neues Schwanken, neue Bedenken. —

In dieser Stimmung vermied auch sie, mit Milton allein zu sein, obgleich sie eine Erklärung so gerne herbeigeführt hätte. Eine natür= liche Verlegenheit bemächtigte sich ihrer, so oft er sich ihr näherte. Er hingegen legte ihr Schweigen, ihr Ausweichen im entgegengesetzten Sinne aus und genoß das schmerzliche Bewußtsein, mit jedem Tage die Kluft erweitert zu sehen, welche ihn von Alicen für immer trennen sollte.

Die Proben nahmen indeß ihren Fortgang, als plötzlich ein un=
erwarteter Zwischenfall die ganze Aufführung zu vereiteln drohte. Die
Dame, welche die Rolle der Nymphe Sabrina übernommen hatte, er=
hielt unerwartet Nachricht von einer bedenklichen Erkrankung ihrer
Mutter. Sogleich entschloß sie sich, abzurcisen und ließ den Dichter
und die Darsteller in keiner geringen Verlegenheit. Lawes rannte
wie ein Rasender herum, weil er seine schöne Musik umsonst componirt zu haben glaubte. Keine von den anwesenden Damen besaß das
nöthige Gesangtalent, um die Ausgeschiedene zu ersetzen.

- Was follen wir beginnen? schrie ber aufgeregte Musiker. Wo finden wir in so kurzer Zeit eine gleiche Sängerin?
- Ich kenne eine solche und noch eine bessere, sagte Thomas vorschnell.
- Du? fragten verwundert zu gleicher Zeit sein Bruder und

Thomas gerieth in einige Verlegenheit und stockte mit seiner Antwort. Er bachte an seine Geliebte, beren schöne Stimme er oft genug bewundert hatte.

— Um Gottes Willen! rief Lawes dazwischen. Sagt, wo sie ist und wer sie ist. Was besinnt Ihr Euch denn noch? Ihr seht, daß uns das Feuer auf den Nägeln brennt.

Von allen Seiten wurde der Jüngling bermaßen bestürmt, daß er nicht länger ausweichen konnte.

- Ihr kennt, sagte er erröthend zu seinen Geschwistern, unsere Jugendfreundin Lucy Henderson. Sie besitzt die herrlichste Stimme.
- Das ist wahr, bekräftigte Alice, doch sie hat sich von uns zu= rückgezogen.

- Thut nichts, schrie ber eifrige Musiker, wenn sie nur singt. Man muß sie auffordern, holen und wenn es nöthig sein sollte, mit Gewalt entführen. Herzens = Thomas, Ihr müßt uns diesen Schatz, diesen Juwel herbeischaffen.
  - Ich will mein Möglichstes versuchen.
- Thu' es, sagte Alice, und wir Alle werden uns freuen, nach langer Abwesenheit unsere Freundin wieder zn begrüßen.

Unter solchen Umständen sah sich Thomas genöthigt, Lucy Henderson aufzusuchen und sie mit den Wünschen seiner Schwester bekannt zu machen. Seit längerer Zeit hatte er mit der Tochter des Puristaners einen regelmäßigen Verkehr gepflogen. Die häusige Abwesensheit des alten henderson erleichterten die Zusammenkünste der Liebenden. Bei dieser Gelegenheit hatte Thomas dem Mächen eine glänzende Schilderung von dem bevorstehenden Feste gemacht und ihre Neugierde dadurch erregt. Jeht war ihr die Gelegenheit gedoten, nicht nur als Zuschauerin, wie sie so sehnlichst wünschte, sondern selbst als Darstelslerin dem prächtigen Schauspiele beizuwohnen. Ihr leichter Sinn war von der Aussorderung sogleich entzückt und mit einem Freudenschrei nahm sie die Nachricht des Jünglings aus. Alle Rücksichten auf den strengen Vater, der jedes berartige Vergnügen einer Todsünde gleich achtete, schwanden vor der lockenden Aussicht.

- Ich, ich, jubelte sie, soll vor all den Herrschaften und vor dir fingen? D! Thomas, du treibst nur beinen Scherz mit mir.
- Ich gebe dir mein Wort zu Pfande, daß sich die Sache so verhält. Meine Schwester selbst läßt dich durch mich ersuchen.
- Und ich werbe Alice, meine theure Milchschwester wiedersehen? Darf ich das wohl? fragte sie plöplich mit niedergeschlagenen Augen.
- Sei ganz unbesorgt, erwiederte der Jüngling, den Sinn ihrer Rede vollkommen verstehend. Niemand in unserem Hause hat eine Ahnung pon unserem Verhältnisse. Ich fürchte nur die Strenge beines Vaters, wenn er erfährt, daß du in einem nach seinen Begriffen sündhaften Schauspiele aufgetreten bist.
- Er soll und darf nichts erfahren, mein Entschluß ist gefaßt! Länger ertrage ich nicht diese Sclaverei. Ich sliehe mit dir, sobald du nach London gehst. Du hast mir feierlich gelobt, mich nicht zurück= zulassen.

- Und ich werde mein Wort halten. Ich habe bereits mit Billy Green das Nöthige verabredet. Er wird dich nach London begleiten.
- Ich folge dir bis an's Ende der Welt, wenn es sein muß. Mehr verlange ich ja nicht, als in deiner Nähe zu leben; ich will ja gern deine Magd sein, nur laß mich die Luft athmen, in der du lebst. Ach! wie sehne ich den Tag herbei, wo ich diese Retten ab= werfen darf, welche mir zur Last sind. Ich zähle die Augenblicke und die Stunden, wo ich das düstere Haus verlassen kann. Du und London! Die Sinne schwindeln mir, wenn ich daran denke.
- Halte bich nur vorläusig ruhig, bamit du bich nicht verräthst. Doch wie willst du es möglich machen, die dir angebotene Rolle zu übernehmen und in Ludlow=Castle zu erscheinen, ohne daß es dein Vater merkt?
- Er ist verreist und kehrt erst in fünf Tagen wieder. Die Muhme geht zeitig zu Bett und ich werde schon eine Ausrede ersinnen. Die Magd ist längst durch dein Geld gewonnen, nur der Knecht wäre zu fürchten, doch er schläft nicht im Hause. Das Thor ist zwar verschlossen, aber Billy hat mich mit einer Strickleiter für alle Fälle versehen, die ich unter meinem Kopfkissen schon seit geraumer Zeit verborgen halte.
- Und der Hund? fragte Thomas besorgt. Kann dich sein Gebell nicht verrathen?
- Der Bater hat ihn auf meine Bitten fortgegeben. Das Thier mochte mich nicht leiden und knurrte mich immer an, seitdem ich ihn einmal mit einem Stein geworfen. Ich mochte ihn nicht länger um mich haben, sein Auge blickte mich so eigen an. Es war mir immer wie ein stiller Vorwurf, da ruhte ich nicht eher, bis er fortgethan wurde. Unser neuer Wächter kennt mich, ich habe ihn mit Ruchen zahm gemacht. Ihn brauche ich nicht zu fürchten.
- Um so besser, sagte Thomas zerstreut. Du kannst also und willst die Rolle übernehmen.
- Mit tausend Freuden, antwortete Lucy, denn was thate ich nicht für dich. Erwarte mich an dem bewußten Orte.

Am nächsten Tage erschien Lucy Henderson, um an den Proben des Schauspiels Theil zu nehmen. Alice empfing die Jugendfreundin mit ungekünstelter Herzlichkeit, welche diese mit einer gewissen Befan=

genheit erwiederte. Diese anfängliche Schen gab fie jedoch bald auf, nachdem ihr von allen Seiten wegen ihrer Schönheit und ber Treff= lichkeit ihres Gefanges die besten Lobsprüche ertheilt wurden. bewunderungswürdigem Tatte traf sie ben richtigen Ton für die Be= fellschaft, in die fie fich plöglich verfett fah. Gie bewegte fich barin, wie in ihrem eigenen Lebenselement, benn fie befag im reichften Dage jenes Talent ber Frauen, fich besonders leicht in die verschiedensten Lagen bes Lebens zu schicken und wenigstens bas außere Wefen ber Wornehmen anzunehmen. Ihre Augen leuchteten und ihre Lippen lächelten vor Wonne bei bem Anblick ber Pracht und bes Lurus, ben fie fo lange vermißt hatte. Der leichte Ginn, ben fie befag, ver= scheuchte jede Furcht vor den möglichen Folgen ihres bedenklichen Die Schmeicheleien, Bulbigungen und Freundschaftsbeweise; welche ihr von allen Seiten zu Theil wurden, verfetten fie in den feligsten Taumel, aber mitten in biefem hochsten Glücke fuchten ihre Blide ben Geliebten. Thomas hielt es indeg für gerathen, fich ihr fo wenig als möglich zu nabern, um fein Verhältniß mit ihr nicht zu verrathen. Um so mehr beschäftigte fich ber enthusiastische Musiker mit der ichonen Sangerin. Raum hatte er die ersten Tone gebort, fo erklärte er laut und öffentlich, daß sie geboren sei, alle Primadonnen ber Welt burch ihr Talent zu verbunkeln. Er übernahm es, ihr seine Lieber einzustudiren, und ichon nach wenigen Stunden machte fie bie erfreulichsten Fortschritte.

- Bei den Musen, rief der entzückte Musiker, wir haben hier einen Phönir entdeckt. Man möchte fast an ein Wunder glauben. Herzens-Thomas, wie seid Ihr zu diesem Schatz gelangt?
- Ihr habt ja gehört, erwiederte ber Gefragte, daß das Mädchen die Milchschwester Alicen's ist, die Tochter des alten Henderson.
- Wo denkt ihr hin? Eher glaube ich, daß ein Dornstock Trauben und ein Schlehenbaum kostbare Südfrüchte hervorbringt. Ihr wollt Euch über mich lustig machen. Der mürrische, griesgrämige, sauertöpsische Henderson mit einer Stimme wie ein heiserer Hund sollte der Vater dieses lieblichen Geschöpfes sein? Geht, geht! Ihr schwaht nur Unsinn. Ich will Euch sagen, wer sie ist und woher sie kommt.

<sup>—</sup> Da bin ich in ber That neugierig.

- Sie ist die Nymphe Sabrina in eigener Person und wohnt in den kühlen Fluthen des blauen Stromes. Habt Ihr denn nicht besmerkt, daß sie sich unsichtbar machen kann und verschwindet, ehe man sich dessen versieht. Neulich habe ich mit eigenen Augen gesehen, wie sie in der Dunkelheit an dem Ufer der Temme umherirrte. Ich wollte ihr nachgehen, plöhlich war sie mir entrückt. Ich möchte schwören, daß sie in die Wellen niedertauchte.
- Ihr seid ein Phantast, lächelte der Jüngling, doch will ich Euch noch einen wohlgemeinten Rath geben: Schleicht künftig nicht der holden Nymphe nach, Ihr könntet sonst in Ungelegenheiten gerathen.
  - Wie fo?
- Der alte Henderson versteht keinen Spaß. Ueberhaupt wünscht Lucy, so viel ich weiß, daß ihr Vater nichts von ihrer Betheiligung an unserem Feste erfährt. Seid daher vorsichtig, sonst könnt Ihr uns und Euch den ganzen Spaß verderben.
- Sorgt nicht. Ich weiß zu schweigen. Lieber wollte ich mir ja die Zunge abbeißen, als eine solche Sängerin verlieren, die meine Lieder zu Ehren bringt. Aber ich bleibe dabei, daß sie die Nymphe Sabrina ist.

Trot dieser wohlgemeinten Warnung hatte ber Musiker sein Berg bereits an die schöne Lucy verloren. Diefe schnelle Groberung ver= mehrte nur die Beiterkeit bes schönen Madchens. Im Stillen icherzte fie mit Thomas barüber, ber ihr ben Rath gab, Lawes Huldigungen nicht abzuweisen, um ben Verdacht von ihm felber abzulenken. die schwankende Libelle flatterte so das reizende Geschöpf in dieser be= rauschenden Atmosphäre, sorglos den Reiz bes Lebens genießend und ben bunten, schillernden Glanz ihres Wesens entfaltend. Ihr Ent= uden stieg jeboch auf bas Bochste, als ihr Alice eines Tages, turz vor der Aufführung des Schauspiels, die für sie gefertigten und zu ihrer Rolle paffenden Rleidungestude mit Gulfe einer Kammerfrau anlegen ließ. Ein weißes mit Golb burchwirktes Gewand und ein burchsichtiger Schleier umschlossen bie ichlanke Gestalt. Durch bas buntle Baar, welches in langen, lofen Flechten bis zu ben Buften niederfiel, schlang sich ein Kranz von bläulich grünen Schilfblättern mit See= rosen und Anemonen burchflochten. Den üppigen Raden und bie zier=

lichen Arme umgab ein Schmuck von rothen Korallen. So stand sie, selbstgefällig ihr eigenes Bild in dem kostbaren Benezianischen Spiesgelglase bewundernd, während Alice sich neidlos an der Schönheit der Jugendfreundin weidete und mit geschickter Hand noch hier und da etwas an ihrem Anzuge ordnete.

— Weißt du auch, sagte die Herrin, daß du eines der schönsten Mädchen geworden bist, das ich seit langer Zeit gesehen. Du hast auch schon eine Eroberung gemacht.

Lucy's Wangen brannten wie Feuer und ihr Berg . klopfte hörbar.

- Nun, du brauchst dich deines Triumphes nicht zu schämen. Herr Lawes ist ein trefflicher Mann und ein ausgezeichneter Musiker. Wie würde ich mich freuen, wenn du auf solche Weise wieder in unsere Nähe kommen würdest, denn er ist in unserem Hause angestellt. Darf ich ihm Hoffnung geben?
  - Nein, nein, flüsterte bas Mabchen mit niedergeschlagenen Augen.
- Und wamm denn nicht? Findest du an ihm etwas auszu=
  sepen? Er ist noch jung, liebenswürdig, ein Meister auf allen Instrumenten und was die Hauptsache, verliebt bis über die Ohren. Auch scheint er dir nicht gleichgültig zu sein. Vor mir brauchst du kein Geheimniß zu haben, wir kennen uns ja von Jugend auf. Sag' mir aufrichtig, ob er dir gefällt?
  - Ich, ich weiß nicht, stammelte Lucy verlegen.
- Bie, du weißt's nicht und boch läßt du dir seine Guldigungen gefallen und munterst ihn durch bein Lächeln und beine freundlichen Blicke auf. Weißt du auch, mein Kind, daß dein Benchmen strasbar ist und nicht zu entschuldigen wäre, wenn Lawes wirklich dir gleichsgültig erschiene. Es gibt in meinen Augen kei nverächtlicheres Wesen, als ein Weib, das einen Shrenmann zum Narren hält, mit seinen besten Gefühlen ihr Spiel treibt und dann den Armen von sich stößt. Der Dieb auf der Heerstraße steht in meinen Augen höher, denn er nimmt nur, was er braucht. Die Noth macht ihn zum Verbrecher, während eine solche Frau an dem Edelsten frevelt, was Gott dem Wenschen verliehen und das Heiligste dem Manne stiehlt, was er bessitzt, den Glauben an die Frau und seine Liebe. Nein, nein, das willst du nicht thun. Ich kenne meine Lucy besser. Du hast vielleicht noch nicht darüber nachgedacht und dich selbst geprüft. Jung und

unerfahren kennst du nicht das Leben und die Welt. Du bist schön, aber die Schönheit ist die gefährlichste Gabe für uns arme Mädchen. Sie zieht zu oft den Geist von den höheren Dingen ab und bringt der unsterblichen Seele nur Gefahr. Unser schwaches Geschlecht ist zwar auf den äußeren Reiz hauptsächlich angewiesen, aber wie schnell verweht die irdische Blüthe, sie welft über Nacht und wehe denen, die nichts besseres aufzuweisen haben. Sie gleichen den thörichten Jungsfrauen, deren Lampe erloschen ist, wenn der himmlische Bräutigam erscheint.

Ein tiefer Seufzer entrang sich aus Lucy's Busen. Scham und Reue erfüllten ihr Herz und sie wagte nicht der unschuldigen Schwester ihres Geliebten gegenüber die Augen aufzuschlagen.

— Fasse Vertrauen zu mir, fuhr diese fort. Hat vielleicht eine andere Liebe bereits sich beines Herzens bemächtigt, so lass' es mich wissen. Unsere alte Freundschaft gibt mir ein Necht dazu. Ich habe keine Schwester außer dir und auch du stehst allein in einer Welt voll Arglist und Verführung. Wie leicht wird ein junges Mädchen hinter= gangen und verliert in einem unbewachten Augenblick ihr ganzes Le= benöglück. Alle Leiden, alle Freuden des Weibes sließen aus der= selben Quelle. Wohl dem Mädchen, das auf ihrem Wege einen edlen Mann sindet, der ihre Liebe nicht misbraucht.

Wie schneibende Schwerter drangen Alicen's Worte in die Brust der Jugendfreundin, die noch nicht für derartige Ermahnungen abge= stumpft war, aber die Macht der Verhältnisse ließ sie verstummen. Sie war bereits zu weit gegangen, um noch zurücksehren zu können.

— Nein, nein, murmelte sie mühsam ihre Thränen unterdrückend. Ich verdiene diese Güte nicht, aber nicht desto weniger will ich dir bis an mein Lebensende dankbar sein, denn du wirst mich nicht verdam= men, nicht verachten.

Ehe Alice noch nach dem Grunde dieser seltsamen Aeußerung fragen konnte, stürzte Lucy überwältigt von ihren Gefühlen an die Brust der Freundin. Diese suchte das aufgeregte Mädchen vergebens zu beschwichtigen. Ein Thränenstrom benetzte die blühenden Wangen und ein krampshaftes Schluchzen verrieth ihre tiese Erschütterung. Aber schon nach wenigen Minuten kehrte das frühere Lächeln anfäng= lich erzwungen, später natürlich zurück. Ueber diesen plötlichen Ausbruch

der tiefsten Verzweissung trug in dieser chaotischen Frauennatur, die ein seltenes Gemisch von guten und schlechten Eigenschaften in sich vereinte, der ursprüngliche Leichtsinn den Sieg davon.

Verwundert und gedankenvoll blickte ihr Alice nach, deren ganzes Wesen im entschiedensten Gegensate zu diesem leichtbeweglichen Frauen= charakter stand.

### 16.

So rückte allmälig ohne jede fernere Störung ber Geburtstag bes Grafen und die damit verbundene Aufführung des Komus heran. In dem großen Saale war die Bühne aufgeschlagen. Sie bestand aus einem hölzernen Gerüste mit bunten Teppichen behangen. Decorationen und Maschinerien waren kunstreich angesertigt und keineswegs so einsfach, wie man in unserer Zeit zu glauben geneigt ist. Ueberhaupt wurden die sogenannten Masken, welche eine besondere Unterhaltung des Hoses und der Bornehmen bildeten, mit ungewöhnlicher Pracht und selbst mit Verschwendung ausgestattet. Nur bei hohen und festlichen Gelegenheiten, Krönungsseierlichkeiten, Vermählungen der Könige u. s. w. tamen dergleichen Aufführungen vor. Ihr Inhalt war meist allegorischer Natur und die Hauptsache der dabei entsaltete Luxus in Decorationen und Anzügen.

Die reiche und freigebige Gräfin hatte es auch baran nicht fehlen lassen. Der Vorhang, welcher die Bühne den Zuschauern verbarg, war reich mit goldenen Verzierungen versehen. Gine Reihe von Stühlen war für die eingeladenen Gäste bestimmt, in der Mitte dieser Site erhob sich eine Art von Thronhimmel, unter welchem der Lord-Prä-sident und seine Gemahlin Plat nehmen sollten. Die Gallerien wurden der Dienerschaft und einem Theile des Volkes eingeräumt. Den wohlhabendsten Bürgern aus der Stadt Ludlow war der Zutritt gestattet und sie erschienen jett mit ihren Frauen und Töchtern im Sonntagsstaate, um dem selten ihnen gebotenen Schauspiele beizu-wohnen.

Der Haushofmeister hatte alle Hände voll zu thun, um die Ordnung aufrecht zu erhalten, nicht minder beschäftigt war Lawes, welcher

an ber Spige ber Musiker eintrat und sich in ber Nähe ber Buhne mit seinem Orchester aufstellte. Daffelbe bestand aus mehreren Lauten, Flöten, Bornern, einem Barpfichord, welches die Stelle unseres heutigen Klaviers vertrat und bas von Lawes felbst gespielt wurde. Sanger ftanben außerbem auf beiben Seiten, um mit ihren Stimmen noch bas Orchefter zu verstärken. hinter ben Coulissen fant ein wirres, buntes Bebrange statt. Schauspieler und Tanger in phanta= stischer Tracht gingen noch einmal ihre Rollen burch ober übten ihre Füße in allerlei zierlichen Figuren. Ginzelne Gruppen hatten fich ge= bildet und je nach Neigung zusammengefunden. Die Decorationen und Versetsstücke boten so manches Verstedt und heimliche Winkel für einen ungestörten Verkehr. hier traf Thomas mit Lucy henderson zusammen, sein flüchtiger Ruß und einige leibenschaftliche Worte ge= nügten, um all die früheren Bedenklichkeiten bes leichtbeweglichen Mädchens zu besiegen. Bon Neuem wurde zwischen Beiben die nahe bevorstehende Flucht verabredet, da ber Jüngling nach dem Willen seines Vaters in Gesellschaft Digby's Ludlow-Castle balb verlassen und sich bei Hofe vorstellen sollte, wo er in dem Haushalt ber Ro= nigin einen angemeffenen Posten gefunden hatte.

Auch Sir Kenelm benutte die Gelegenheit, sich Alice zu nähern und ihr seine Huldigungen darzubringen. Er machte dabei von der Gelegenheit Gebrauch, welche ihm der Ort und seine Maske gestattete. Im Geiste seiner Rolle sprach er sie an.

- Schönste der Sterblichen! flüsterte er in leisem Tone. Ich lege mein Herz zu Euren Füßen. Man nennt mich einen gewaltigen Zau= berer und der Ruf meiner Macht erfüllt dies ganze Meer umflossene Giland, aber Euch gegenüber fühle ich meine Schwäche. Wer kann eine solche Vereinigung von Geist und Schönheit ungestraft sehen, ohne zum Stlaven zu werden.
- Ihr fallt aus Eurer Rolle, entgegnete sie scherzend. Ueber= dies ist es ja Welt bekannt, daß Gott Komus ein arger Schalk ist, der mit seinen Künsten ein einfaches Mädchen nur verlocken will.
- Ich schwöre Euch, daß ich nie ein Welb so geliebt habe, wie Euch.
  - Auch nicht Benezia Stanley, Eure erste Frau?

Der gewandte Boffing verstummte nur auf einen Augenblid. Die Antwort hatte ihn außer Fassung gebracht, boch balb gewann er seine gewohnte Kühnheit wieder und ließ es nicht an neuen Betheuerungen und Schmeicheleien fehlen, welche jedoch nur bie entgegengesette Wirtung Cein Angug, ber in einem bunten Mamme, mit hervorbrachten. Schellen besetzt bestand, sein Wesen und felbst der Ton seiner Stimme erinnerten sie nur zu sehr an ihre Begegnung mit Billy Green, ber ihr hier zum zweiten Mal, wenn auch in verfeinerter Gestalt und mit Ja fie zog im Stillen die finnliche Derbheit mehr Anstand erschien. bes schlauen Burschen, ber raffinirten Lusternheit bes hofmanns vor. Derfelbe thierische Ausbruck, nur unter ber Maste einer höfischen Ar= tigkeit verborgen, schreckte ihr ahnendes Berg vor jeder Berührung mit bem Unreinen jurud. Die Annäherung Ring's, ber bie Rolle bes Schutgeistes spielte, befreite fie von ber läftigen Begenwart bes ge= fährlichen Mannes, der fich unmuthig zurudzog, seine Plane auf eine bessere Gelegenheit verschiebend. Ghe jedoch ihr neuer Anbeter mehr als eine flüchtige Begrüßung hervorbringen konnte, gab Milton bas Beichen zum Beginn bes von ihm gebichteten Dastenspiels.

Die Scene stellte einen wilden Wald vor, in welchem King als Schutzeist erschien. In wohltonenden Versen kündigte er seine Sen= dung an.

Bor sternbesetter Schwelle, an Jupiters Hoshalt ist meine Wohnung, wo nur die Unsterblichen, hellstrahlende Gestalten Aus Aether weilen, in den ruhigen Und heiteren Regionen, überm Dunst Und Lärmen dieses dunkeln Flecks, den Menschen Erde benennen, wo von nied'rer Sorge Gequält, in enger Hürde eingeschlossen Ein kurzes, schwaches Dasein zu erhalten Sie streben, nicht gedenk der Krone, die Einst Tugend ihren treuen Dienern beut, Nach sterblicher Verwandlung, an den Thronen Der Götter, in den heiligen Wohnungen. Doch sind dort einige, die durch gerechten Wandel die reinen Hände legen wollen

An jenen goldnen Schlüssel, der eröffnet Den Palast der Unsterblichkeit: für die Werd' ich hierher gesandt; wenn sie nicht wären, So würd' ich nicht mein glänzend helles und Umbrosisches Gewand bestecken mit Dem schmutzen Dunst von dieser sünd'gen Welt.

Nach biesen Eingangestrophen erging sich der Schutzeist in bem vollsten Lobe bes edlen Grafen von Britgewater und seiner Kinder. Um bie im Wald Berirrten vor den Verlodungen bes boshaftesten aller Bötter, vor Komus zu schützen, wollte er die Bestalt und bas Aussehen eines bekannten Schäfers annehmen und bie Arglosen vor ben Künsten bes Zauberers warnen. Mit diesem Borsat entfernte ber Schutzeist und an seine Stelle trat Sir Kenelm Digby in ber Maste bes Komus auf. In ber einen Sand hielt er seinen Zauber= stab, in ber anderen einen goldenen Becher. Gin Saufe von Sput= gestalten mit verschiedenartigen Thierköpfen, sonst wie Mann und Weib gebilbet, und in ben glanzenbften Anzugen gekleibet, umgaben ihn. Gie kamen mit wilbem Lärm, von einer raufdenben Musik begleitet und schwangen brennende Fackeln über ihren Häupter, allerlei phantastische Stellungen annehmend. Bang im Beifte seiner Rolle rebete Komus feine Begleiter an:

> Sei jest willtommen Fest und Lust Und nächt'ger Lärm aus voller Brust. Und wilder Tanz und Schwelgerei! Ihr Nachtgefährten eilt herbei, Drückt in das Haar den dust'gen Kranz Von Rosen und von Weinlaub ganz! Der Ernst ist nun zu Bett gebracht, Der Tadel sagte gute Nacht, Ehrsames Alter schloß zur Ruh Die strengen, trüben Augen zu;

Die Sümpf' und Seen mit floss gem Hauf, Sie hüpften zu dem Mond jest auf, Und auf dem braunen Sand am Strand

Dreht Elf und Robold sich gewandt; An Quellen und am hellen Bach Sind jest der Wälder Nymphen wach, Und freuen sich bei'm nächt'gen Spiel: Was nütt bei Nacht der Schlaf auch viel? Die Nacht kann süß're Lust verleib'n, Wo Benus wacht, muß Liebe sein! Kommt, laßt beginnen uns den Brauch, Der Tag nur sieht der Sünde Hauch, Wovon das Dunkel nimmer spricht. Dir mit verhülltem Angesicht, Dir Göttin jeder nächt'gen Lust Cocyto, Heil aus voller Brust! Es slammet dir der Fackeln Schein Um Mitternacht, dir Lob zu weih'n. —

Kommt, machet euch zum Tanz bereit, Berschlingt die Hände, stampft den Grund In einem schnellen, wilden Rund!

Auf einen Wink des Gottes führten die phantastischen Spukgesstalten einen charakteristischen Tanz aus, wobei sie ihrer thierischen Natur gemäß sich in den kühnsten und wildesten Sprüngen zeigten. Das grelle Fackellicht beleuchtete die dunkeln Scene und die wunderslichsten Gruppen. Die Böcke meckerten und sprangen, der Esel walzte mit einem Affen, Wölfe und Löwen heulten und brummten um die Wette. Der ganze Chor drückte mit vielem Geschick die bestialische Lustigkeit des Gesolges aus. Allmälig aber ging die rauschende, bachantische Musiksbegleitung in eine sanstere Tonart über, um die Annäherung der verirrten Alice anzudeuten und Komus rief dem lustigen Schwarm zu:

Brecht ab, brecht ab! es kündet mein Gefühl Das Nahen eines keuschen Fußes mir; Zieht euch in eur' Versteck zurück, zurück Euch in Gebüsch und Wald! Es könnte sonst Erschrecken uns're Zahl: gewißlich ist, Denn so läßt meine Kunst erkennen mich Die Jungfrau in dem Walde von der Nacht

Hier überfallen worden. Jest herbei 3hr meine Zauber, listige Verlockung!

Doch sie kommt schon. Gut ist's, ich tret bei Seite Und horche, wenn ich kann, was sie hierhergeführt. —

Jest erschien Alice in berselben Kleidung, die sie in Haiwood=Forst getragen, und sprach ihre Besorgniß wegen der Abwesenheit ihrer Brüder aus, von denen sie allein im Walde zurückgelassen worden war. Ihr nahte sich Komus in der angenommenen Gestalt eines wohlhaben= den Landmannes. Er bot ihr ein Asyl in seiner Hütte an, das sie voll Vertrauen auch annimmt. Indeß sind die Brüder zurückgekehrt und suchen die verlorne Schwester. Beide zeigen ihre Furcht wegen der Gesahren, welchen ein unbeschütztes Mädchen in der Wildniß und Einsamkeit des Waldes ausgesetzt sein kann. Der bedächtige John tröstet den jüngeren Thomas und sucht diesen zu beruhigen:

Berborg'ne Stärke ift, ba fie ber himmel Gefchentt ihr bat, ihr Eigenthum zu nennen: Die Reuschheit ist's, o Bruder, Reuschheit ist's! Wer fie besitt, ift gang in Stahl gehüllt Und gleich Diana, die mit fühnem Pfeil Und vollem Röcher bewaffnete, kann Auch sie bie weiten Balber, unwirthbare Baiben, verruf'ne Berge, fand'ge Buften . Gefahrerfüllt, durchschweifen, wo schnell abgeschreckt Bon ihrer Reuschheit beil'gen Strahlen fein Erbarmungelofer Wilber, fein Banbit, Noch Räuber wagen wird der Jungfrau Reinheit Frech anzutasten. Ja, auch bort, wo wohnt Die öbeste Unheimlichkeit, in Grotten Und Sohlungen, von raubem Bald umgeben, Darf fie mit unbefledter Majeftat Berweilen, wenn es nicht aus Stolz geschieht Ober Bermeffenheit. Man sagt auch, daß Kein Uebel, das bei Nacht erscheint, in Nebel In Feuer, See und Sumpf, die dürre Bexe,

Der wilde, ruhelose Geist, der die Geheimnisvollen Fesseln bricht der Nacht, Kein Kobold und Gespenst Gewalt hat über Reine Jungfräulichkeit, ihr schaden darf.

Dem Simmel beil'ge Reufchbeit werth, bag er, Wenn eine Geele wirklich feusch er fieht, Mit tausend Engeln schirmend sie umgibt, Daß fern sie jedes fündig — schuld'ge Wesen Abwehren, und in lichten Träumen, beil'gen Gefichten Dinge ihr erzählen, bie Ein irdisches Gebor sonft nicht vernimmt; Bis dieser Umgang mit des Himmels Boten Much einen Glang auf ihren Körper wirft, Den unbeflecten Tempel ber Gesinnung, Und nach und nach ihn zu der Seele Besen Bestaltet, bis sie beibe gleich unsterblich. Doch wenn Begierde durch unkeusche Blide, Ein zügellos Betragen, schlechte Rebe, Und meift durch niedrig, freies Gündenwert Ins Innere bie Berberbniß bringen läßt, Berkörpert fich bie Seele baburch balb, Wird thierisch, bis sie ganz verloren hat Die früh're Göttlichkeit. Das find bann biefe Berbickten, bunkeln Schatten, bie man bei Rirchhöfen und Grabhügeln Nachts erblickt, Wo neben einer neugemachten Gruft Sie zogernd figen, gleich als mochten fie Den Körper, ben fie liebten, ungern laffen, Die so sich selbst durch fleischliche Gedanken Entadelt und erniedrigt baben. —

Ein reicher Beifall des ausmerksamen Publikums belohnte die Schönheit dieser Stelle. Der Graf selbst gab das Zeichen dazu und ihm folgten sämmtliche Zuhörer. — Auf der Bühne erschien indeß King als Schutzeist von Neuem in Gestalt eines Schäfers und gesellte sich zu den besorgten Brüdern. Von ihm ersuhren sie- in welcher Gefahr

ihre verlorne Schwester sich besinde. Zugleich gab er ihnen ein Mittel zur Befreiung derselben an. Er reichte ihnen eine kleine unscheinbare Wurzel, doch voll göttlicher Kraft und von besonderem Nuten gegen jegliche Bezauberung. Mit diesem Amulet bewehrt, sollten sie dreist in Komus Wohnung dringen, mit geschwungenem Schwert auf ihn losstürzen, und sich seines Bechers und des Zauberstabs bemächtigen. Die Brüder versprachen seinem Nathe zu solgen und entsernten sich in Begleitung des gütigen Schutzeistes. Unterdes verwandelte sich die Scene in einen prächtigen Palast mit allem möglichen Lurus auszgestattet. Kostdare Teppiche bedeckten den Boden. In der Mittestand eine reiche Tasel mit den ausgesuchtesten Speisen besetzt.

Gine fanfte Dusik ließ sich vernehmen und begleitete die folgende Bandlung. Auf einem bezauberten Geffel, ber jebe Bewegung hinderte, faß Alice, vor ihr stand Komus mit seiner Schaar und hielt ihr ben Becher hin mit dem berauschenden Trunk der Lust gefüllt. Sie aber stieß ihn mit allen Zeichen bes Abscheu's zurud und wollte sich erheben, aber von bem Zauber gebannt, fant fie ohnmächtig in ben Stuhl Das Spiel ber beiben Hauptpersonen war überaus natürlich, benn unwillkürlich mischte sich in ihre kunstlerische Darstellung bie Wirklichkeit und das mahre Leben. — Schon hinter den Coulissen hatte Digby von Neuem ben Versuch gemacht, burch seine Schmeicheleien und hulbigungen Alicen zu gewinnen, ohne wie früher ein geneigteres Bis auf die Bühne verfolgte er sie mit seinen Ohr zu finden. Antragen, die fie mit Entruftung zurudwies. Co erhielten bie Worte bes Dichters, welche beibe ihrer Stimmung gemäß betonten, eine gang besondere Bedeutung. Das Schauspiel floß mit den natürlichen Ver= hältniffen zusammen und ber phantaftische Inhalt beffelben brudte, vor aller Welt verborgen, die volle Wahrheit ihrer gegenseitigen Gefühle aus. Die vollenbetsten Schauspieler konnten bie Situation nicht beffer zur Anschauung bes Publikums bringen, als dies jest Digby und Alice thaten. Beibe vergaßen ihre Rollen und bag fie fich auf dem Theater befanden, seine Lockungen, mit benen er sie bedrängte, waren nicht mehr erkunftelt, sonbern gaben nur feine eigene Empfindungen Leibenschaft und sinnliche Begierbe tobten in seinem Gesichte wieder. und verriethen fich in bem bewegten, zitternbem Tone seiner Stimme, während Alice ungeheuchelt ihm ihren Abscheu und die Furcht vor

seinem Wesen erkennen ließ. Das war keine Täuschung mehr, sonbern die volle ungeschminkte Wahrheit. Auf fast unbegreisliche Weise paßten die Worte, welche Milton den Personen in den Mund gelegt, zu der eigenthümlichen Lage, in der sie sich gegenüberstanden. Vielsleicht schwebten ihm während seiner Arbeit ihre Charaktere und der feindliche Gegensah derselben vor und indem der Dichter nur allgemeine Typen und ideale Begebenheiten zu schildern suchte, hatte er undewußt im prophetischen Geiste die Wirklickseit und das nächste Leben abgespiegelt. — Noch einmal machte Digby-Komus den Versuch, Alice zum Genuß des Zaubertrankes aus seinem goldnen Becher zu bewegen und ließ es nicht dabei an falschen, heuchlerischen Keden sehlen, doch sie wies mit Entrüstung seine Lockungen zurück. Sie rief ihm zu:

Fort mit dem Zaubertranke, du Betrüger! Haft du nicht einmal schon belogen meine Leichtgläubige Unschuld mit verlarvter Falschheit Und nied'rer List, und wieder willst du mich Mit leck'ren Bissen schlau zu täuschen suchen, Womit das Thier man in die Schlinge lockt? Wär es ein Trank für Juno auch, wann sie Sich gütlich thut, nicht würde ich berühren Deine verrätherische Gabe.

### Romus.

D menschliche Berkehrtheit, die da leiht
Ihr Ohr den mürr'schen Lehren mit stoischem
Pelz und ihre Weisheit aus cynischer
Tonne herholt, anpreisend magere
Enthaltsamkeit. Wozu goß die Natur
Wohl ihren Neichthum aus mit solcher vollen,
Freigeb'gen Hand, die Erde deckend mit
Gerüchen, Früchten, Heerden und die See'n
Anfüllend mit unzähl'gen Fischen? Alles
Wohl nur, neugierigem Geschmack genug
Zu thun? Sie ließ Millionen Würmer spinnen
Zarthaar'ge Seide in den grünen Räumen,
Um damit ihre Kinder zu bekleiden;

Und daß kein Winkel ihrer Külle leer Sei, so bewahrte fie im eigenen Bebein werthvolles Erz und eble Steine, Um ihre Kinder bamit reich zu machen. Benn alle Welt in maß'ger Nüchternheit Rur Sulfenfruchte age, flares Baffer Nur tränke, nichts als grobe Woll' am Leibe Trüge, ber Allverleiher würd' entbehren Den Dant, bas Lob und feine reiche Gaben, Nicht balb gekannt, schon wären sie verschmäht. Wir würden bienen ibm, wie einem mürr'schen, Wie einem geiz'gen Herrn, und leben wie Baftarbe der Natur, wir ihre Kinder: Von eignem Gewichte würd' überlastet Sie werden, und von eigner Rull' erdrückt; Die Erbe würd' beläftigt sein, die Luft Schwarz von Geflügel, und die Heerden würden Un Babl bie Berren übertreffen bann; Das Meer würd' überfüllt anschwellen, und Die Diamanten nicht mehr aufgesucht, Sie würden fo die bunkle Tief' erbellen, Mit Sternen so besetzen, baß fie unten Dem Tageslichte gleichen würden, und Mit frecher Stirne auf bie Sonne schau'n. D höre Herrin! sei nicht spröd' und nicht Magst du dich täuschen über die gepriesene Jungfräulichkeit. Die Schönheit ist bas Gold, Das die Natur verleiht; dies darf nun nicht Gehäufet werden, sondern muß im Umlauf Stets fein, so baß bas Gute, bas es schafft, In wechselfeitig mitgetheiltem Gegen Liegt; nuplos war' es, freute man allein Sich bran. Berfäumet ihr die Zeit, wie eine Bernachlässigte Rose wird sie welken, Am Stode bald mit mattem Saupte hangen. Die Schönheit ift's, worauf Natur so ftolz, Sie muß an Höfen und bei Festlichkeiten Bur Schau getragen werden, daß die Menge

Bewundern mag ihr Werk. Die häuslichen Gesichter mögen dann zu Hause bleiben, Sie haben ihren Namen ja daher; Die plumpen Züge, schlecht gefärdten Wangen, Sie mögen an dem Nocken sißen und Der Hausfrau Wolle spinnen. Sind dazu Korallenfard'ge Lippen nöthig, ist's Das liebvolle Auge, Haare wie Der Morgen? Nein zu andrem Zwecke sind Dir solche Gaben wohl verliehn. Bedenke Das nun und laß dir rathen! du bist ja Noch so jung.

### Alice.

Richt bacht' ich bran, bie Lippen In dieser bosen Luft zu öffnen, boch Der Gautler konnte benten, bag er meinen Berftand bezaubre wie mein schwaches Auge Mit falschen Sätzen im Gewand ber Wahrheit. 3ch haß' es, daß bas Lafter seine Gründe Behaupten sollte, und der Tugend fehlte Die Bunge, seinen Stolz zu bandigen. Betrüger! nicht beschuld'ge die schuldlose Natur, als wollte sie, daß ihre Kinder Den Ueberfluß, ben sie gewährt, verschwelgten. Sie bat, haushälterisch, nur für ben Guten, Der ihren nüchternen Gesetzen nach lebt, Und weiser Mäß'gung beil'ge Satung ehrt, Bestimmt bie reichen Guter: Benn nur jeber Gerechte, weise Mensch, ber jest mit Mangel Muß kämpfen, sein bescheidnes Theil, was ihm Gebührt, von dem befäße, was jest Luxus Berschwenderisch zum Uebermaße häuft Auf Wen'ge; würde bann ber Segen ber Natur gar gut verwendet werden, nach Beziemendem Berhaltniß, und es murbe Der Reiche nicht beschwert baburch; und bessern Dank murb' auch ber gut'ge Geber bann

Empfangen, Preis, ber ibm gebührt. Denn nicht Blidt gierige Gefräßigkeit zum Simmel Auf während ihres schwelgerischen Mahle; Sie mäftet fich bei bummem, nieberm Undant Und schmähet ihren Geber. — Soll noch weiter 3ch reden, oder bab' ich schon genug Gesprochen? Gar zu gerne wollte ich Dem mas entgegnen, ber es magte gu Bewaffnen seine Zunge mit Berachtung Kur sonnenreine Macht ber Reuschheit. Doch Wozu? Du haft nicht Dhr noch Geele, aufzufaffen Den beiligen Begriff, erhabenes Geheimniß, Das man verrathen muß, will man entfalten Die ernfte Lehre ber Jungfraulichkeit; Und du bift's werth, daß du kein größeres Glück Je kennst, als bein gegenwärtiges Loos: Erfreu' dich beines lieben Wipes, beiner Go luftigen Rhetorit, die fo gut In falscher Spiegelsechterei erfahren; Denn nimmer bist bu tauglich, daß man dich Roch überzeugen follte. Doch wenn ich's Bersuchen möchte, wurd' ber unermeffne Berth dieser reinen Sache meinen Muth Entzünden zu einer Glut folch beiliger Begeist'rung, daß die todte Welt bewegt Bur Sympathie hier werben würde, mir Die Erde ihre Stärke leiben würde, Und so sich schütteln, bis daß bein Zauberbau, Den du so hoch gethürmt, in schneller Eil Zusammenstürzte auf bein falsches Haupt.

#### Romus.

Dies ist moralisches Geplapper nur, Den Grundgesetzen uns'rer Satzung ganz Zuwider. Richt darf ich dies dulden. Doch Ist's nur die Hefe eines schweren Bluts:

Der Trank macht balb bich wieder heil: ein Zug Davon, und deine matten Geister baden Sich in Entzücken, wie man es nicht träumt. Sei klug und koste.

Von Neuem machte ber Gott einen Verfuch, Alice zum Genuß bes Baubertranks zu bewegen, fie aber weigerte fich und ftieß feine Sand zurud. Plötlich stürzten bie Brüber mit gezogenen Schwertern in ben Palast, entriffen ihm ben Becher und zerschlugen ihn am Boben. Seine Schaar, welche fich zur Wehre feten wollte, wurde von ihnen fortgetrieben. Zugleich erschien ber Schutgeist wieber. Dieser tabelt die hipe der Brüder und besonders, daß sie ben Zauberer im Besitze feines Stabes gelaffen, weil baburch Alice für immer regungelos und an ihren Geffel gefesselt bleiben mußte. Nur burch bie Hülfe ber Nymphe Sabrina konnte fie befreit werben. Auf die Beschwörung bes Schutgeistes erschien biese selbst von Lucy henderson vorgestellt. Fabelhafte Seeroffe zogen ben vergolbeten Wagen, auf bem bas ichone Mädchen in dem bereits beschriebenen Anzuge saß. Ihre Erscheinung erregte ein Gemurmel bes Beifalls von Seiten ber Buborer, ber fich noch lauter äußerte, als fie mit lieblicher Stimme fang:

Immer ist es mein Bemühn,
Reuschheit aus der Noth zu zieh'n.
Schönes Mädchen, schau auf mich,
Wie ich hier besprenge dich
Mit dem Wasser aus dem Quell
Seltner Kräfte reich und hell,
Dreimal auf die Finger tippe,
Oreimal auf die rothe Lippe,
Dann zunächst den Marmorsessel,
Keuscher Jungfrau zähe Fessel,
Rühr' ich an mit feuchten Händen,
So muß aller Zauber enden.
Ich muß fort, eh' glüht der Morgen
Amphitriten zu gehorchen.

Unter dem Schall einer lieblichen Musik verschwand Sabrina in der Versenkung und Alice erhob sich, von dem Zauberstuhl erlöst. Die Scene verwandelte sich wieder und stellte Ludlow=Town und das

Schloß des Präsidenten dar. Gin Chor tanzender Schäfer und Land= leute umringte die Brüder und die gerettete Schwester, lebhaft ihre Freude über die Wiederkehr derselben nach dem väterlichen Hause aus= drückend. Der Schupgeist nahm die Geschwister und führte sie den geseierten Eltern mit den Worten zu:

Ebler Herr und hohe Frau,
Wie seid ihr so glückesreich!
Neue Freude bracht ich euch:
Seht die Kinder, drei an Zahl,
Wohl gerathen allzumal.
Die Bersuchung, die sie fanden
Haben sie mit Lob bestanden;
Ihre Treu, Geduld und Glauben
Kann kein böser Zauberer rauben.
So hat mit des Sieges Glanz
Zu Triumph und frohem Tanz
Sie der Himmel hergeleitet.
Euch dies frohe Glück bereitet.

Zum Schlusse nahm King als Epilog noch folgenden Abschied von den Befeierten und den Zuhörern:

Doch jest ist mein Geschäft vollendet hier:
Ich darf geh'n und darf fliegen bis
An's Ende dieser Erde, wo der Himmel
Sich zu ihr neigt, und von da kann ich
Mich zu des Mondes Hörnern leicht erheben.
Ihr Sterblichen, die ihr mir folgen wollt,
D liebt die Tugend! sie allein ist frei:
Sie wird euch lehren, wie ihr höher euch
Als selbst die Sphärenharmonien erheben
Könnt; oder sollte schwach die Tugend werden,
Kommt wohl der Himmel selbst zu ihr herab.

## 17.

Der Beifall, ben bie Dichtung fant, war ein allgemeiner. Bon allen Seiten murde Milton umringt und mit Lobfpruden überhäuft. Lord-Präfident und seine Gemahlin dankten ihm mit den schmeichel= haftesten Worten, und auch Alice naberte fich ihm, um die in ihr an= geregten Gefühle auszusprechen. Sein Triumpf war ja auch ber Ihrige und ber Enthusiasmus, ben fie empfand, belebte ihr ganges Die Glut ber reinsten Begeisterung ließ fie ihre fonstige Burudhaltung vergessen, sie wurde fortgeriffen und verricth unwillfur= lich ihre geheimsten Gedanken und Gefühle. Um so mehr mußte fie bie fast zurudstoßenbe Kälte bes gefeierten Dichters verleten. absichtlich vermied er jede längere und alleinige Unterhaltung mit ihr, er schien ihre Gesellschaft zu fliehen und ihr so viel als möglich aus= Länger ertrug Alice dieses rathselhafte Benehmen nicht, fie zuweichen. wollte Auftlärung von ihm erlangen, boch waren weber ber Ort noch die Zeit ihrem Vorhaben gunftig. Balb wurde fie von feiner Seite fortgeriffen und in ben Strubel bes nachfolgenden Festes mit hinein gezogen.

Der Borstellung folgte ein glänzendes Mahl, welches mit einem fröhlichen Tanze schloß. Durch den strahlenden Saal wogten die schwebenden Paare, Alice durfte nicht sehlen als Tochter des Hauses und als die geseierte Schönheit des Tages. Trop ihres Wi derstrebens tanzte sie mit Digby, der nicht von ihrer Seite wich und alle Künste der Verführung entfaltete. Nur um seiner Verfolgung zu entgehen, schenkte sie weit mehr als sonst heute den Huldigungen King's Sehör und zeichnete diesen vor allen Andern aus. Der beglückte Jüngling ließ sich nur zu gern täuschen und schwelgte in unaussprechlicher Seligkeit.

Milton stand an einer Säule gelehnt und schaute in das fröhliche Gewühl mit zerissenem Herzen. So oft Alice an der Seite seines Freundes vorüberschwebte, erfaßte ihn von Neuem der tiefste Schmerz und er hätte laut aufschreien mögen vor innerer Qual. Während er sich an den Erfolgen des begünstigten King erfreute, klagte er Alice der Treulosigkeit an, die er ja selber berbeigewünscht. Sin bitterer Groll erfaßt ihn gegen das ganze weibliche Geschlecht, das ihm leicht-

finnig, schwankend und verberbt vorkam. Statt fich felber anzuklagen, flagte er bas reinfte Wefen an und übertrug bie eigene Schulb auf die Geliebte seines Berzens. Länger vermochte er jedoch nicht, ihren Anblid zu ertragen, die Luft wollte ihn erbruden, die Dede bes Saals brobte auf ihn niederzusturzen, bie tangenden Paare verwandel= ten sich in bollische Damonen, welche mit ihrer Lustigkeit ihn verspot= teten. Kaum seinen Sinnen mächtig, fturzte er ins Freie. Draußen ber Garten von Mondlicht umflossen. Auf ber Ballustrabe lag brannten zu Ehren bes Festes rothe und grune Lampen, flammenbe Pechkränze loberten hier und ba zwischen ben Bäumen und beleuchteten in phantastischer Weise bas frische Laub. Auch hier war es bem Dichter noch zu bell und ber Larm bes Festes verfolgte ihn mit seinem Hohn. Schnell stieg er bie Stufen nieber, welche ihn zu ben bunklen Lauben und schattigen Plätzen führte. Balb befand er sich in ber gewünschten Ginsamkeit, nur aus ber Ferne tonten noch bie Rlange ber Musik gebampft zu ihm herüber wie ber Nachhall eines verlornen Glückes.

An dem Bassin, wo das niederfallende Wasser wie eine leise Klage rauschte, wo er mit Alice die glücklichsten Stunden einst verlebt, über- ließ er sich seinen melancholischen Träumen. Die Stille der Natur beruhigte seinen wild erregten Geist und die Verzweislung, welche ihn im Saale erfast hatte, ging in sanste Träume über. Auf die stattge- fundene Ueberreizung solgte eine matte Abspannung, der er sich gern und willig überließ. Das Säuseln des Windes, das Murmeln der Wellen, die verschwimmenden Töne der Musik wiegten ihn in Schlaf. Bald schlummerte er auf der Bank von Stein und vergaß, wenn auch nur auf kurze Zeit, den Schmerz.

War es Zufall oder Sympathie? Alice hatte kaum den letten Tanz beendet, als sie plötlich dem Schwarm ihrer Andeter entschlüpfte und aus dem heißen Saal nach dem Garten eilte. Eine unwillkür= liche Gewalt zog sie dem Dichter nach, dessen Abwesenheit sie kaum bemerkt haben konnte. Gleich einem weißen Schatten schwebte sie durch die stillen Gänge, an den Mond beschienenen Göttergestalten von Warmor vorüber. Sie hörte nur noch das Klopfen ihres bewegten Herzens, das die leichte Hülle des Gewandes mit seinen stürmischen Schlägen zu sprengen drohte. Was sie hierhergeführt, wagte sie sich

felber nicht zu gestehen. Sie hoffte und fürchtete zugleich eine Begeg= nung mit bem geliebten Mann. Batte fie ihn ficher in bem Garten zu finden geglaubt, fo ware fie gewiß nicht hierhergekommen, ihr jung= fraulicher Stolz hatte fich gegen jeden berartigen Bedanten emport; fie überließ fich nur bem Zufall ber Ahnung, ohne fich ihrer Absichten flar zu werben. — Go irrte sie ohne Ziel und boch ein folches suchend, fich selbst täuschend und in tiefer Täuschung befangen durch ben buf= tenben Garten. Wie ein flüchtiges Reh zudte fie bei jedem Be= räusch zusammen, bas Fallen eines Blattes, bas Rauschen eines schlaftrunkenen Bogels, der leiseste Ton ließ ihr Blut erstarren. Oft zögerte ihr Fuß, aber ein innerer Drang, von dem fie fich nicht Rechenschaft zu geben wußte, locte fie mit magnetischer Kraft immer weiter und weiter. Es war ihr, als müßte sie Milton hier treffen und bas Beheimnig ihm abforbern, bas ihn von ihrer Seite gewalt= fam riß. Er follte ihr Rebe fteben und bas unerklärliche Schweigen brechen. Doch auch bieser Vorsat tauchte in ihrer Seele nur wie ein fernes Rebelbild empor, um balb wieder zu zerfließen. fremder Wille bezwang ben ihrigen und lähmte ihre Kraft, sie schwankte wie eine Nachtwandlerin im Halbschlaf, fast träumend fort, bis fie zu ihrem Lieblingsplätchen gelangte. hier fand fie ben schla= fenden Milton im Mondschein, sein bleiches Antlit glänzte ihr ver= flart entgegen. Gie wußte nicht, ob fie bleiben, ob fie flieben follte, mit angehaltenem Athem betrachtete fie ben Schlummernben, von feinem plötlichen Anblick unwilltürlich gefesselt. So glich sie ber teuschen Böttin, wie sie zum ersten Male ben schlafenden Endymion im ver= schwiegenen Walte traf. Gin jungfräulicher Schauer erfaßte fie, boch ihr Fuß wurzelte im Boden fest. Gie hatte fich zu ihm niederbeugen und einen Rug auf die eble Stirn leife hauchen mogen. ware ber glückliche Dichter erwacht und biefer neuen Versuchung er= legen, bann hatte ihm gewiß ber Muth gefehlt, noch ferner ber Freund= schaft eine solche Liebe zu opfern.

Ein nahendes Geräusch schreckte Alice aus ihrer Betrachtung auf, sie durfte nicht hier getroffen werden, schnell verschwand sie unter den Bäumen, nur noch einen zärtlichen Blick auf den Schlummernden wersend. Mit pochendem Herzen eilte sie durch den Thorweg des Gartens nach dem erleuchteten Saale zurück. Hinter sich glaubte sie

hallende Männertritte zu vernehmen. Es kam immer näher, es versfolgte sie, es drängte sich heran und ehe sie noch die Ballustrade ersreichte, fühlte sie sich von zwei kräftigen Armen umschlungen. Ein leiser Schrei der Ueberraschung entrang sich ihrer Brust, dann suchte sie sich aus der umstrickenden Umarmung loszureißen.

- Macht kein Geräusch, flüsterte ihr eine bekannte Stimme zu. Ich bin Euch nachgefolgt.
- Sir Kenelm! rief bas erschrockene Mädchen. Was wollt Ihr hier.
- Euch sehen und sprechen. Ihr müßt mich anhören, denn Ihr seid jetzt in meiner Gewalt. Vergebens sucht Ihr mir zu ent= fliehen, ich halte Euch fest. Wohl weiß ich, daß Ihr mich in diesem Augenblicke haßt und verabscheut, immer noch besser, als Eure Gleich= gültigkeit. Ich liebe Euch, und darum werdet Ihr mich wieder lieben.
- Nimmermehr! stöhnte Alice, und wenn Ihr mich nicht los= laßt, so werde ich um Hülfe rufen.
- Ihr seid zu klug, entgegnete Digby mit kaltem Hohn, um ein unnührs Aufsehen zu erregen. Wenn man wirklich Eure Stimme auch hörte, was ich wegen der Entfernung bezweifeln möchte, und Euch zu Hülfe kommen sollte, so ist Euer Ruf verloren. Nehmt daher lieber Vernunft an und ergebt Euch in Euer Geschick.

Mit wilder Leidenschaft preßte er Alice an seine Brust und suchte ihre Wangen und ben Nacken mit seinen glühenden Küssen zu bedecken.

- Burud! hauchte ihm Alice fast erliegend entgegen.
- Macht nur keinen Bersuch, Euch meinen Armen zu entwinden. Ich fürchte weder Euren Zorn, noch Euer Schreien. Denkt Ihr, daß ich nicht von Allem unterrichtet bin, daß ich nicht im Boraus meine Maß= regeln getroffen habe? Warum sträubt Ihr Euch gegen mich und spielt die Keusche? Ich weiß, was Euch hierher geführt, daß Euer Geliebter sich noch in diesem Augenblick hier im Garten verborgen aufhält. Ihr besindet Euch in meiner Gewalt, denn Eure Ehre, Euer Ruf liegen in meinen händen.
  - 3hr lügt, rief Alice entruftet.
- Nicht ich, sondern Ihr, mein schönes Fräulein, tretet der Wahrheit zu nahe. Wenn Ihr wirklich so unschuldig seid, warum ruft Ihr, warum schreit Ihr nicht? Doch ich halte Euch für zu ver=

100

nunftig, um das Aeußerste zu thun. Zürnt mir nicht und seib nicht ungehalten. Ihr sollt mich bald näher kennen lernen und ich bin überzeugt, daß Ihr mir dann alle Gerechtigkeit wiedersahren laßt. Vor allen Dingen gelobe ich Euch bei meinem Ritterwort die tiesste Verschwiegenheit, kein Mensch soll diesen Vorgang erfahren. Ich werde Eure kleine Schwäche vergessen und der Kinderei, wofür ich das Ganze halte, kein besonderes Gewicht beilegen. Ich liebe Euch darum nicht minder und kümmere mich auch nicht um diese unschädliche Verirrung eines jugendlichen Herzens. Ihr seht, daß ich billig bin und keineswegs der Wehrwolf, für den Ihr mich haltet.

- So sagt, was fordert Ihr von mir? fragte Alice nachgiebiger, durch seine Worte ermuthigt, und um ihn nicht zum Aeußersten zu treiben.
- Eure Hand, Euer Herz. Ihr wißt, daß ich mich um Beibe schon seit längerer Zeit bewerbe. Bisher habt Ihr mich zurückgewiesen und jeder andere Mann hätte sich vielleicht durch dese Sprödigkeit abschrecken lassen. Bei mir war die Wirkung eine umgekehrte, denn Schwierizkeiten reizen mich und hindernisse entstammen nur meinen Muth. Ich mag weder einen Feind noch ein Weib, die sich leicht besiegen lassen. Ich bin eben einmal anders wie die gewöhnlichen Menschen und wandle nicht gern auf dem breit getretenen Pfad der Alltäglichkeit. Mein erstes Weib hab' ich ihren Anverwandten abgestroßt und mein zweites will ich mir gegen Ihren eigenen Willen geswinnen.
  - Und Ihr glaubt, daß es Guch gelingen wird?
- Ich zweiste nicht mehr baran, denn Ihr werdet und müßt meinen Gründen Gehör geben. Ich rechne dabei auf Eure mir hinslänglich bekannte Klugheit, auf Euren Geist, der die Verhältnisse vollstommen zu würdigen versteht. Sine Eures Standes unwürdige Neisgung hat sich zwar Eures Herzens bemächtigt, doch bei einigem Nachsbenken werdet Ihr selbst bald Eure Thorheit einsehen. Wollt Ihr Eure Hand einem jungen, unreisen Manne reichen, der nichts ist, nichts hat, einem Dichter, dessen Talent höchstens dazu ausreicht, irgend einen Geburtstag, oder ähnliches Fest zu seiern und der lediglich nur darum in vornehmen Gesellschaften gelitten wird?
  - 3hr irrt Euch, entgegnete Alice ausweichend.

- Glaubt mir, ich kenne bie Welt und bas Leben. Nie wird eine berartige Verbindung bie Bustimmung Gurer Eltern erhalten. Wollt Ihr Guch gegen ihren Willen auflehnen und die Folgen eines berartigen Schrittes tragen? Verstoßen von Eurer Familie werbet Ihr bann bas Welb eines Mannes fein, ber trop feines Talentes, benn ein folches will ich ihm nicht ganzlich absprechen, nur kummerlich fein Brob findet. Ihr seib an Glanz und Luxus gewöhnt, und müßt bann mit taufend Entbehrungen täglich fampfen. Statt ber ftolzen Räume eines Palastes, werden Guch bie ärmlichen Wände einer Gutte entgegenstarren. Euer Fuß hat bisher nur weiche Teppiche betreten, ber harte Fließboben wird ihn schmerzlich berühren. Wollt Ihr wie bie andern Bürgerfrauen auf ben Markt mit dem Fleischer und ben Fischweibern um einen Beller feilschen? Geht, geht! Dazu feib Ihr nicht geschaffen. Guer Rang, Gure Bilbung und Gure Schönheit weisen Euch eine andere Stellung an. Eine folche Perle barf nicht im Schmute bes alltäglichen Lebens untergeben, fie ift berufen, ein königliches Diabem zu schmuden. 3ch will Guch meine Band bieten, um Guch an ben rechten Plat zu bringen. Werbet meine Gattin und Ihr follt am hofe glanzen, unter bie erften Frauen Londons gezählt mer= ben und die Euch gebührende Hulbigung empfangen. Dort erwartet Guch ein neues Leben, eine Welt voll Glanz und Pracht, ber Umgang mit ben feinsten und ebelften Mannern und Frauen bes Ro= nigreichs, ber Reiz und Duft einer höheren und reineren Atmosphäre, welche nie von den Duften der gemeinen Sorge und von bem Schatten bes Elends getrübt wird. Warum antwortet Ihr mir nicht? Ihr mein Anerbieten annehmen?
  - Nimmermehr, entgegnete Alice mit Entschiedenheit.
- So werd' ich Euch zu Eurem Glücke zwingen müssen. Be= benkt, daß Euch keine andere Wahl bleibt zwischen der Schande und meiner Hand. Eure Abwesenheit ist gewiß schon bemerkt worden, man wird Euch vermissen und sucht Euch vielleicht schon in diesem Augenblick an allen Orten. Wenn man Euch hier findet, sei es mit mir, oder einem andern Manne, so seid Ihr für immer der Verleum= dung Preis gegeben. Ein Wort von mir und Eure Ehre ist dahin.
- Ich verachte Eure Drohungen eben so sehr wie Eure Schmeicheleien.

100

Alice suchte von Neuem zu entfliehen, boch Digby hielt fie mit feinen athletischen Armen fest, so daß sie kein Glied ihres Körpers zu rühren vermochte. Er stütte sich auf die physische Kraft, welche ihm schon manchen Steg über schwache Frauen in ähnlicher Lage ver= Zugleich rechnete er auf die Berlegenheit Alicen's, auf ihre Angst, ihre Schuchternheit und die Unerfahrenheit des jungen Mab= chens. Durch Ueberraschung glaubte er sein Ziel zu erlangen und ber Trop, ben er wider Erwarten fand, nährte nur noch mehr die Glut ber Leidenschaft. Er gehörte zu jenen fühnen, rudfichtelofen Mannern, welche vor keiner Gewaltthat zurückschrecken. — Im Ringen mit ihr fiel der Schleier, welcher Alice verhüllte, und ihre blendenden Schul= tern und ber wallende Busen war so seinen gierigen Blicken Preis Dieser Anblick entflammte seine, sinnliche Natur. Instinkt gegeben. und Berechnung trieben ihn zum Aeugersten, er fühlte, daß er bereits zu weit gegangen, daß er triumphiren ober für immer feine Plane aufgeben mußte, abgesehen von ben Folgen, welcher bieser aller Sitte und Gastfreundschaft Hohn sprechende Angriff auf die Tochter eines edlen Sauses für ihn haben konnte.

Alice hielt sich für verloren, ihre Sinne begannen zu schwinden, vor ihren Augen wurde es dunkel und sie fühlte sich einer Ohnmacht nahe. In diesem verhängnisvollen Augenblicke stieß sie einen lauten Schrei aus. Er wurde sogleich gehört, plöplich tauchte aus dem Be-büsch ein Mann empor. Beim Scheine des Mondes erkannte sie den edlen Carbury. Mit einem raschen Sprunge war er an ihrer Seite und sein Schwert entblößt.

— Mädchenräuber! rief er Digby zu. Vertheidigt Euch und zeigt, ob Ihr eben so tapfer gegen Männer wie gegen wehrlose Frauen seid.

Ehe jedoch Sir Kenelm ihm antworten und seine Ausforderung annehmen konnte, warf sich Alice zwischen beide Männer.

- Wenn Ihr mein Freund seid, flüsterte sie, so steckt Eure Waffe ein. Meinetwegen darf kein Blut vergossen werden. Ich danke Euch Sir Carbury für Euren guten Willen, gebt mir Euren Arm und führt mich in den Saal zurück.
- Und dieser Mann soll Guch ungestraft gekränkt haben? fragte der Ritter unwillig.

— Ich will ihn seinem Gewissen überlassen, entgegenete sie mit Würde.

Einen stolzen und vernichtenden Blick warf sie noch auf Digby, der ihr nicht zu folgen wagte. Mit den Zähnen knirschend stand er noch einen Augenblick in wilden Gedanken.

- Geh' nur, eitle Thörin! murmelte er ihr nach. Ich werbe Du follst beinem Gefchicke nicht entfliehen, mich zu rächen wissen. boch bin ich nicht felbst ber größte Thor? Statt ruhig zu bleiben, habe ich mich hinreißen laffen von blinder Leidenschaft. Am besten wird es fein, wenn ich mich heimlich entferne, länger barf ich nicht auf dem Schlosse verweilen. Ohnehin habe ich hier nichts mehr zu fuchen, mein Spiel ift ein verlorenes und ich muß es aufgeben. Bah! Was ist es auch weiter? Die Sache wird vielleicht Standal machen, vielleicht auch nicht, benn wenn bas Mädchen klug ist und bas scheint sie mir zu sein, so wird sie schweigen und dem Wallisichen Tölpel ebenfalls bas Reben verbieten. — Ich habe tein Glud mehr in England, auch Laud hat mein Anerbieten nicht angenommen und wenn die Geschichte mit dem Kardinalshut ruchbar wird, so fann ich in des Teufels Ruche kommen und ben Rest meiner Guter noch oben= drein verlieren. Ich glaube, daß ich wohl daran thue, eine kleine Reise zu unternehmen. Ich spure plötlich wieder meine alte Schn= fucht, Italien zu sehen. Also fort nach Rom und zwar ohne allen Abschied, ber ohnehin nicht allzu zärtlich ausfallen dürfte.

Sogleich eilte Digby auf sein Zimmer und weckte seinen schlum= mernden Bedienten. Mit dessen Hülfe raffte er seine Habseligkeiten zusammen und entfernte sich heimlich wie ein Dieb von Ludlow=Castle. Am nächsten Abend schon bestieg er ein Schiff, das ihn nach Italien bringen sollte, wo er einige Zeit zu leben gedachte, um den Folgen seiner gescheiterten Intriguen zu entgehen.

## 18.

Digby hatte richtig geurtheilt, weder Alice noch ihr Beschüßer klagten ihn an, seine That blieb ein Geheimniß für alle Welt und nur den Betheiligten bekannt. Zwischen beiben fand eine kurze Aus=

POLL

einanderfetung statt, welche nicht ohne nachhaltige Folgen für ihr Schickfal war. Carbury legte bei biefer Gelegenheit seine gewohnte Schüchternheit ab, und zeigte, bag er nicht nur tapfer zu handeln, sondern auch zartfühlend und hochherzig zu empfinden und zu benten vermochte. Rein Zweifel wegen ihrer Unschuld regte fich in feinem Herzen und nach wie vor blickte er zu ihr, wie zu einer Beiligen empor. So gewann er mit Alicen's Vertrauen auch ihre Achtung und als er, fo wie alle bie übrigen Bafte, nach ber Feier bas Schloß verließ, fagte ihm eine innere Stimme, bag er nicht gang ohne Boffnung fel. In minder heiterer Stimmung gingen auch Milton und sein Freund von Ludlow-Caftle. Ring hatte einen bringenben Brief von feinem Vater erhalten, ber ihn nach Frland berief. Er follte feine Reise ohne Aufschub antreten und ber boppelte Abschied von dem Freunde und ber Geliebten betrübte ihn. Nie war ihm bie Trennung fo schwer gefallen als unter folden Berhältniffen, aber es blieb ihm nichts übrig, als zu gehorchen.

Nach dem Rausche bes Festes war für alle Betheiligten mehr ober minder eine gewisse Ernüchterung eingetreten, welche Niemand schmerzlicher, als die lebenslustige Lucy henderson empfand. Leben in bem Hause des Puritaners war ihr boppelt widerwärtig ge= worben, nach bem Glanz und ber Pracht, die fie von Neuem in bem Schlosse bes Grafen kennen gelernt hatte. Dazu kam noch bie Furcht vor der Entdedung ihres Schrittes. Wie leicht konnte ihre Mitwir= fung bei ber Aufführung bes Schauspiels verrathen werben. — Ihr Bater war zurudgekehrt und feine finfteren Buge fchienen ber Schulb= bewußten nur noch strenger und brobenber als je. So oft fie seinem scharfen, unheimlichen Blid begegnete, erfaßte fie ein unwillfürlicher Schauber. Sein brutendes Auge schien fie burchbohren zu wollen und verkundete nichts Gutes. Sonst sprach er boch, wenn auch in rauber Weise mit ihr, seit seiner Rudkehr beobachtete er ein brudendes Still= schweigen; er richtete keine Frage an sie, und erkundigte sich nicht einmal, wie fie mahrend feiner Abwesenheit die Zeit verbracht, mas er boch fonst gewöhnlich zu thun pflegte.

Den ganzen Tag saß er mit aufgestemmten Armen am Tische und las in der von ihm aufgeschlagenen Bibel, während Lucy ihm gegen= über mit einer weiblichen Handarbeit beschäftigt war. Wenn er nicht

las, so starrte er vor sich hin, nach der Wand, wie es schien, und doch war es Lucy, als wendete er kein Auge von ihr ab und als schaute er die in die Tiefen ihrer Seele. Wo sie sich auch hinwenden mochte, begegnete sie seinen Augen und sein durchdringender Blickschwebte vor dem ihrigen. Seine Nähe hatte etwas Unheimliches, Gespenstisches.

So verging der freudenlose Tag, als der Abend kam, nahm sie das Licht, bot dem Bater eine gute Nacht und begab sich in ihre Rammer. Sie versuchte zu schlafen, doch eine innere Angst verhin derte sie, ruhelos wälzte sie sich auf ihrem Lager. So ost sie auch die Augen zu schließen versuchte, immer sah sie die drohende Gestalt des Baters und den entsetzlichen Blick, der ihr Blut zu Sis gerinnen ließ. Stunde um Stunde verging und sie konnte noch immer keine Ruhe sinden, vergedens wollte sie die Schreckbilder ihrer Phantasie durch lieblichere Erinnerungen verscheuchen; sie rief die jüngst verlebte Bergangenheit zurück, das zauberische Fest, die Huldigungen, welche ihr zu Theil geworden, die glänzenden Gewänder und den Schmuck, den sie von Alice zum Geschenk erhalten hatte und jett heimlich unter ihrem Kopstissen verdarg; das Alles wollte nicht fruchten und die Angst lastete wie ein schwerer Alp auf ihrer Brust.

Es schlug Mitternacht, da öffnete sich geräuschlos die Kammerthür. Ein Grauen durchrieselte sie und sie schloß unwillkürlich ihre Augen. War es Traum jetzt oder war es Wirklichkeit? — Auf der Schwelle stand der alte Henderson und sie konnte deutlich im Mondlicht seine hagere, dürre Gestalt erkennen. Ein blitzendes Messer hielt er in seiner Hand, so schlich er leise wie ein Schatten, bis er vor ihrem Bette stand.

Lucy unterdrückte gewaltsam den Schrei, der auf ihren Lippen schwebte und wagte kaum zu athmen. Er beugte sich vorsichtig zu der Tochter nieder und strich leise tastend über ihr Gesicht, als wollte er sich zuerst überzeugen, ob sie auch fest schliefe. Reine Bewegung, nicht das geringste Zucken in ihren Zügen verrieth, daß sie noch wachte. Jest kniete der Puritaner auf den Boden nieder und murzmelte ein Gebet. Die Angst hatte die Sinne des Mädchens noch geschärst, so daß ihr kein Wort entging.

100

— Bott Ifraels! rief ber fanatische Henderson, höre beinen Knecht. Wie der Erzvater Abraham nicht zögerte, seinen einzigen und geliebten Sohn dir darzubringen, so will ich dir thun. Besser, daß dies Kind heute stirbt und sein Leben verliert, als daß seine Seele zur hölle fährt. Du kennst mein herz und meine Qual in dieser harten Stunde der Prüfung und des Trübsals, die du über mich verhängt hast. Du aber wirst mir auch Kraft und Stärke versleihen. Mein Arm soll nicht wanken, wenn er den Stahl in die Brust der Tochter senkt.

Lucy hielt sich für verloren, sie hatte ihren eigenen Grabgesang gehört. Geräuschlos erhob sich der Vater vom Boden und näherte sich wieder ihrem Lager. Ehe er jedoch die blutige That vollführte, schien ein Bedenken in seiner Seele aufzusteigen.

— Sie soll nicht ohne Gebet zu Grunde gehen, flüsterte er, mit sich selber rebend. Ich will sie zuerst wecken.

Der starre Puritaner verrieth eine tiefe Bewegung, eine Thräne schimmerte in seinen tiefliegenden Augen, als er noch einmal die dem Tode geweihte Tochter betrachtete.

— Wie schön sie ist, murmelte er, von ihren enthüllten Reizen ergriffen, so schön war auch das erste Weib im Paradies, von dem alles Unheil und die Sünde in die Welt gekommen ist. Sie gleicht der blühenden Rose mit ihren gerötheten Wangen, aber in der Tiese des Kelches schlummert der giftige Wurm. Besser, daß sie zeitlich, als daß sie ewig verdirbt.

Bald jedoch verschwand diese lette Gefühlsregung des harten Mannes und sein Fanatismus behielt die Oberhand. Sein Arm streckte sich nach dem Mädchen aus, während er in der rechten Hand das scharfe Messer hielt.

- Steh' auf! herrichte er Lucy zu.
- Um Gottes willen, schrie sie entsetzt, was wollt Ihr von mir, mein Bater?
  - 3ch bin gekommen, um Gericht zu halten über bich.
  - Das hab' ich verbrochen? rief sie handeringend.
- Du hast die Gebote des Herrn übertreten, dich in die Gesell= schaft der Unreinen begeben und an ihren Gaukeleien Theil genommen. Kannst du es leugnen, daß du in Ludlow=Castle in einem sündhaften

Schauspiel wider meinen Willen aufgetreten bist, daß du eine heid= nische Göttin dargestellt, lästerliche Lieder gesungen hast? Du siehst, daß ich von Allem unterrichtet bin.

- Und darum wollt Ihr mich so grausam strafen? Ich gestehe ja ein, bag ich geschlt habe und will mein Vergehen bereuen.
- Die Reue kommt zu spät. Du mußt sterben, boch zuvor sollst bu ein Gebet sprechen, bamit wenigstens beine Seele gerettet wird.
- Sterben, sterben! stöhnte bas Mädchen verzweislungsvoll. Ich will, ich kann nicht sterben. D, habt Erbarmen mit meiner Jugend, ich bin kaum achtzehn Jahre alt und schon soll ich die Welt verlassen und in das dunkle Grab hinuntersteigen. Nein, nein! das ist nicht möglich. Denkt an meine Mutter, sie hätte mich mit ihrem Leben gegen Euch vertheidigt. Ihr durftet mir, so lange sie mir zur Seite stand, nicht ein böses Wort geben, keinen schiesen Blick zu= werfen. Wenn mich eine Biene stach, so legte sie mir ein heilendes Pflaster auf, wenn mich ein Dorn ritte, so klagte und weinte sie mit mir. Sie sieht und hört uns in diesem Augenblick. Fürchtet Ihr nicht, daß sie im Himmel Euerer Grausamkeit jest slucht?
- Rufe nicht beine Mutter an, entgegnete bufter ber Puritaner. Sie war ein tugenbhaftes Weib, wie es fein zweites mehr auf biefer Erbe giebt. Batte fie von beinem jetigen Lebenswandel eine Ahnung gehabt, fo hatte fie bir felber ftatt ber Milch ihres Bufens ein fcnell töbtendes Gift gereicht. Sie wird mich im Paradiese, wo sie jest mit ben Gerechten weilt, wegen meines Vorhabens nicht verfluchen, sondern jauchzen und jubeln, daß ich ihr Kind vor fernerer Verderb= Warum zitterft bu vor bem Tobe? Früher ober niß bewahren will. später ist er unser Aller Loos. Wer jung stirbt, ift vor Gunden ge= fcutt und feiner wartet bie ewige Seligfeit. Dein Berbrechen kann noch Gnabe vor bem herrn finden, aber je langer bu lebst, besto größer wird die Schuld, bis bich ihre Last zur Gölle stürzt. Glaubst bu, bag ich gern bein Blut vergieße, bag meine Seele nicht trauert über beinen Berluft, aber ber Bater züchtigt sein Rind, eben weil er es liebt.
- Wohlan! so straft mich, züchtigt mich so hart und so streng, wie Ihr nur immer wollt. Sperrt mich in den dunkelsten Keller ein, entzieht mir Nahrung und Licht, laßt mich die ganze Schwere

90.

Eurer Hand empfinden, oder stoßt mich hinaus in Armuth und Elend, nur schenkt mir das Leben. Ach! es ist so süß zu leben und der Tod so furchtbar, daß ich den Gedanken nicht zu fassen vermag.

Lucy war von ihrem Lager aufgesprungen und hatte die Knie des Puritaners umfaßt. Die Verzweiflung lieh ihr Kraft und frampf= haft klammerte sie sich an den grausamen Vater fest. Mit aufge= lösten Haaren und todesbleichen Wangen, in Thränen gebadet, von Schluchzen unterbrochen, slehte sie um ihr Leben. Vergebens suchte er, sie abzuwehren, sie ließ sich am Boden von ihm fortschleifen.

- Rein, nein! fchrie fie laut, bu kannft mich nicht tobten.
- Ich muß, erwiederte der starre Henderson. Wohl hab' ich gerungen und gebetet, mich gesträubt und gekämpft gegen die Prüfung,
  welche der Herr mir auferlegt hat. Den ganzen Tag suchte ich, dem Gedanken zu entfliehen, aber der Geist ließ mir nicht Ruhe und Rast. Die Stimme Gottes befahl mir, wie sie einst Abraham geheißen, sein einziges Kind zu opfern. Wenn der Herr mir besiehlt, thu' ich nach seinem Willen.
- Der Barmherzige will solch ein Opfer nicht. Er hat Isaak geschont und den Widder für ihn genommen. Gott verlangt nicht mein Blut, er verzeiht den Schuldigen.
- Und hat er nicht seinen eigenen Sohn, unsern Erlöser, selbst zum Opfer für die Menschheit dargebracht. Denk' an ihn, der da starb für unsere Sünden, und blick' zum Kreuze empor. Bete, bete!
- Ich kann nicht, stöhnte die Unglückliche. Ich kann nicht beten, wie ich nicht sterben kann.
  - Go will ich es für bich thun. Bater unfer!
  - Bater unser! hauchte fie mit ersterbenber Stimme nach.
  - Der bu bist im himmel.
  - 3m himmel, ftohnte Lucy.
- Dein Name werbe geheiligt. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe auf Erden, wie im himmel. Lucy! warum betest du nicht? fragte der Vater, welcher neben der Tochter niedergekniet war. Willst du den einzigen Rettungsanker von dir stoßen und mit all beinen Sünden beladen zur Hölle fahren?
  - Unser tägliches Brod gieb uns heute, achzte sie mechanisch.

- Und vergieb uns unsere Schuld, wie wir unsern Schuldigern vergeben.
  - Unfern Schuldigern vergeben, stammelte fie.
- Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vom Uebel. —

Sie betete nicht mehr, sondern sprang vom Boden auf. Zedes Wort war ja nur ein Todesbote, wie konnte sie es noch länger aus= sprechen. Auch der Puritaner hatte sich erhoben und murmelte nur noch den Schluß des Vaterunsers zwischen seinen Zähnen.

— Amen! rief er zulett mit lauter Stimme, in der Hand bas Messer schwingend.

Lucy flüchtete in den äußersten Winkel der Kammer, bereit, ihr Leben gegen den Vater zu vertheidigen.

— Füge dich in dein Schickfal, rief ihr der fanatische Henderson zu. Du kannst ihm nicht entgehen.

Sie stieß einen furchtbaren Schrei aus, der die Wände erschütterte. Alles umsonst! Kein Mensch hörte sie, der alte Henderson hatte alle seine Hausbewohner entfernt, um keinen Zeugen seiner That zu haben. Er war allein mit ihr und sie in seiner Gewalt. Noch einmal raffte sie ihre ganze Kraft zusammen.

— Mörder! schrie sie ihm zu. Du bist nicht mein Vater, benn ein Vater kann nicht sein eigenes Kind töbten.

Bei diesem Ausruf, den ihr die Verzweislung eingegeben, trat der Puritaner betroffen einen Schritt zurück und das Messer siel aus seinen Händen. Statt es auszuheben, stand er einige Augenblicke, in tieses Nachsinnen versunken. Er schien mit sich selber zu kämpfen, ehe er einen Entschluß fassen konnte. Athemlos beobachtete Lucy den Ausdruck seines Gesichts.

Eine furchtbare Pause war inzwischen eingetreten. Durch die stille Kammer schien der Todesengel unentschlossen zu schweben, ob er blei= ben oder sliehen sollte.

— Sie spricht wahr, murmelte der alte Henderson. Ich habe kein Recht, sie zu tödten. Einer, der mehr Macht hat, als ich, soll ihr Richter sein und was er beschließt, will ich ausführen. —

Ohne mit Lucy noch ein Wort zu wechseln, verließ er das Zimmer, welches er sorgfältig hinter sich verschloß. Nur das Messer,

welches noch immer am Boben lag, gab ihr die Gewißheit, daß fie nicht geträumt; sie ware fonft geneigt gewesen, bas ganze Greigniß für einen Sput ihrer erhipten Phantasie zu halten. Sie war gerettet, aber eine Gefangene. Nach und nach erholte fie sich von dem furcht= baren Schreck und ber erlittenen Angst, ihre Besinnung kehrte wieder jurud und fie jog ihre eigenthumliche Lage in Erwägung. Ihr nach= fter Gebante mar, zu fliehen und für immer bas väterliche Baus zu verlaffen, wie fie bereits früher mit ihrem Beliebten verabrebet hatte. Der lette Auftritt mit ihrem Bater machte ihrem Schwanken ein Ende, jedes Band, das fie an bas väterliche haus noch fesseln konnte, war badurch gelöst. An Mitteln zur Flucht fehlte es ihr nicht. besaß eine Strickleiter, mit beren Gulfe sie leicht ihre Kammer und bas haus verlassen konnte; jett zog fie bieselbe unter ihrem Kopf= tiffen hervor, dann raffte fie eilig einige von ihren Kleidungsstücken und ihren besten Sabseligkeiten zusammen, so ausgerüstet, schickte sie fich an, für immer der Beimath Lebewohl zu fagen. Borfichtig öffnete fie bas Fenfter und lauschte; Niemand ließ fich hören, ber alte Ben= berfon ichien ebenfalls zur Rube gegangen zu fein. Mit zitternben Banden befestigte fie bie schwankenben Stufen, fie waren ftart genug, um die leichte Last zu tragen. Leife schwebte fie nieder, bis ihr Fuß wieder ben ficheren Boben betrat. Erft als fie im Freien war, athmete sie wieder auf, sie hatte keine Zeit zur Ueberlegung, wohin fie sich zunächst wenden sollte. Wie leicht konnte nicht ihre Flucht bemerkt und ihr nachgesetzt werden; beshalb eilte sie, so schnell dies ihre Kräfte erlaubten, nach ber Richtung von Ludlow = Castle hin. Dort erft glaubte fie fich unter bem Schute bes Geliebten geborgen.

Raum eine Viertelstunde mochte sie so in größter Hast und unter fortwährender Furcht gegangen sein, als sie einem Reitertrupp begeg= nete. Aengstlich wollte sie ausweichen und sich in dem nahen Gebüsch verbergen, doch sie war bereits bemerkt worden.

— Beim himmel! rief eine ihr bekannte Stimme, da ist ja unsfere Puritanerin. Straf mich Gott! die hat eine Witterung, wie der beste Spürhund. Um so besser, dann brauchen wir sie nicht erst aufzusuchen und abzuholen. Nun, mein Täubchen, was hat Euch so früh aus dem warmen Nest getrieben?

- Gott Lob! daß ich Euch hier treffe, entgegnete Lucy ermu= thigt, ist Herr Thomas mit zugegen?
- Das will ich meinen. Da steht er ja vor Euch. Wo habt Ihr benn Eure Augen, schönes Kind?
- In der That, sagte dieser selbst, das ist eine wunderbare Füsung. Ich din eben im Begriff, nach London abzureisen und war deinetwegen in Sorgen. Billy Green hatte den Auftrag erhalten, dich zu benachrichtigen und wo möglich gleich mitzubringen. Ich wollte mit meiner Dienerschaft solange in der nächsten Schenke warten, die er mir Bescheid gebracht hätte; und nun kommst du selbst, als wenn du geahnt hättest, mit welcher Ungeduld ich deiner harrte. Aber so rede doch, was ist geschehen? Du siehst so bleich und schen dich um, als fürchtetest du, verfolgt zu werden.

Hastig und mit wenigen Worten theilte Lucy dem Geliebten ihr Abenteuer mit, von Zeit zu Zeit unterbrochen durch laute Ausrufe seines Erstaunens und Schreckens.

- Zum Teufel! bas hätt' ich bem alten Henderson nicht zuge= traut, aber warte nur, du schurkischer Puritaner. Du wirst mir noch einmal begegnen, und dann nimm dich in acht vor mir. Armes Kind! was mußt du gelitten haben, selbst ein Mann hätte gezittert. Bebe ich doch noch beim bloßen Zuhören. Weine nicht, ich werde dich nicht verlassen. Du sollst stets einen Beschützer an mir sinden.
- Nun hab' ich Niemand auf der Welt als dich, jammerte das arme Mädchen, indem es sich an die Brust des Geliebten stürmisch warf. Weder Mutter noch Vater, keinen Winkel, um mein Haupt niederzulegen.
- Sei unbesorgt, tröstete Thomas. Ich will dir Alles ersetzen. Du folgst mir sogleich.
  - Bis in ben Tod, wohin bu willst.

Auf einen Wink des Jünglings stieg einer der Diener von seinem Pferde und bereitete aus dem vorhandenen Gepäck einen Damensattel, auf welchem Lucy bequem sipen konnte. Thomas selbst half ihr das Roß besteigen, dann gab er das Zeichen zum Aufbruch. Zuvor jedoch rief er seinen Vertrauten, Billy Green herbei.

— hier! fagte er, indem er ihm einige Golbstücke einhändigte, bas ist bein Lohn und nun kannst du gehen, wohin du willst.



- Wie, Ihr wollt mich verabschieden? fragte der Bursche erstaunt. So haben wir nicht gewettet, edler Herr; jest, da Ihr das Böglein habt, mögt Ihr von dem Vogelsteller nichts wissen. Ist das recht von Euch gehandelt?
  - Du siehst, daß es mir nicht an Dienern fehlt.
- Ihr habt Tölpel, aber teine Diener. Glaubt Ihr benn, bag einer dieser rothröckigen und goldbetreßten Affen Guch nur halb soviel nugen tann, ale Billy Green, ber im fleinen Finger mehr Berftanb, und Grupe hat, wie alle Lakaien in England zusammengenommen? Ihr gebt mir ben Abschied, aber ich nehme ihn nicht an. Seib gang unbeforgt, ich verlange weber Lohn noch Kost von Euch, erlaubt mir nur, in Gurem Gefolge mitzureisen. Ich will und muß einmal Lon= bon sehen. Das hab' ich mir eingebildet und bavon soll kein Mensch Auf bem Lande behagt es mir nicht langer, viel= mich abbringen. leicht gludt es mir in ber Stabt. Unter bie Bauerntölpel taug ich nicht mehr, am hofe ist mein Plat, bas fühl' ich gang klar und beutlich. Da hat schon mancher Spitbube und Schalt, wie ich, mit weit weniger Beift fein Blud gemacht.

Endlich gab Thomas den bringenden Bitten des Burschen nach, ber auch die schöne Lucy für sich zu gewinnen wußte.

— Juchhe! jubelte Billy Green, nun geht es nach London, an den Hof, fort in die weite Welt.

# 19.

Als ber alte Puritaner am andern Morgen nach jener unruhigen Nacht erwachte, war sein erster Gang nach der Schlastammer seiner Tochter, er fand dieselbe leer. Die Strickleiter, welche an dem geöff= neten Fenster hing, verrieth ihm die Art und Weise ihrer Flucht. Sogleich machte er sich auf den Weg, um die Spuren Lucy's zu ver= folgen. Alle seine Nachfragen in der Nachbarschaft waren vergeblich, denn das Mädchen hatte aus Vorsorge die weibliche Kleidung mit einem Anzuge aus der Garderobe ihres Geliebten vertauscht, und ritt so in der kleidsamen Tracht eines jungen Kavaliers neben Thomas. Bald hatten Beide auf ihren schnellen Rossen einen bedeutenden Vor=

sprung gewonnen, so bag ber ergrimmte henberson unverrichteter Sache heimkehren mußte.

Dufter brutent fag er in feinem Zimmer und las nach gewohnter Weise in ber Bibel, als bie Thur geräuschvoll fich öffnete und ein feltsamer Gast hereintrat. Es mochte ein Mann nabe ben Bierzigen fein, nicht allzugroß, aber breitschultrig und unterfest, von fraftigem Sein Beficht konnte wohl beim erften Anblid rob und plump erscheinen, boch balb entbedte man, bag bie breite, bobe Stirn einen ungewöhnlichen Beift beherberge, bas feste, geschloffene Rinn einen hoben Grab von Energie und Willensfraft verrieth, und bag in ben blau-grauen, burchbringenben Augen eine machtige Geele fcum= merte. Eben fo einfach, wie fein ganges Meußere, war auch feine Rleidung, welche sich in Nichts von der gewohnten Tracht eines mohl= habenden englischen Bachters unterschied. Er trug einen braunen Rod, ber von einem gleichfarbigen Mantel verhüllt wurde; ben ftarten Ropf bebedte ein breitframpiger Filghut, feine Beine ftedten in großen Reife= stiefeln, welche ihm bis fast an bie Lenben reichten. In bem breiten Lebergurt, ber fich um bie stämmigen Buften ichlang, glänzten ein Paar Pistolen, benn ohne Waffen pflegte in bamaliger Zeit nicht leicht ein Mann fich auf Reifen zu begeben.

Der laute, fast heroische Ton bieses Schrittes weckte ben Puritaner aus seinen büsteren Betrachtungen auf. Es bämmerte bereits, so
baß er ben längst von ihm erwarteten Gast nicht sogleich wiedererkannte, aber bei bem Gruß besselben schauerte ber alte Henderson
unwillkürlich zusammen, der Ton bieser tiesen Stimme klang wie ein
mahnender Donner in seinen Ohren, und als er dem forschenden Blick
ber glänzenden Augen begegnete, konnte kein Zweisel mehr obwalten.
Diesen Blick, der mit magnetischem Zauber Jedermann zu bannen
wußte, besaß nur Einer, und zwar eben der Mann, der jest hier so
plößlich erschienen war. Das starre Gesicht des alten Henderson sing
sich an, gar wunderbar zu beleben und in seinen Mienen kämpsten
beutlich Angst und Freude. Kaum vermochte er von dem Lehnstuhle
aufzustehen, seine Füße und die Hände, welche er dem Besucher entgegenstreckte, zitterten wie Espenlaub.

- Oliver! rief er fast entfest.



— Ich bin es, erwiederte ber Gast. Aber was starrst du mich an, als ob ich ein Gespenst wäre. Fast möchte ich glauben, daß die Zeit deinen alten Kopf verwirrt und dein Gedächtniß schwach gemacht hat. Du erkennst nicht mehr beinen Freund.

Db ich bich kenne. Willkommen, was bu auch bringen magst.

— Nun, das lasse ich gelten. Also nochmals gegrüßt, mein Bruder, im Namen dessen, der mich zu dir geführt. Ich habe deinetwegen einen großen Umweg gemacht und bin heute schon mehr als
dreißig Meilen geritten. Die Bewegung hat meinen Hunger geschärft
und mein Leib sehnt sich zunächst nach irdischer Nahrung.

Du sollst sogleich bedient werden. An Trank und Speise fehlt es nicht in diesem Hause.

- Ich weiß, daß der Herr dich hier mit Glücksgütern weit mehr gesegnet hat, als da du noch in unserer Nachbarschaft lebtest. Das Land ist hier schön, die Saaten stehen herrlich, und du lebst jest im Ueberslusse, nachdem du früher den bitteren Relch der Armuth bis zur Hese geleert hattest.
- Ich wäre untergegangen, wenn bu mir nicht das nöthige Geld vorgestreckt und mir nicht den Rath gegeben hättest, mich hier anzustaufen. Was ich jest bin und habe, verdanke ich einzig dir allein.
- Und zum Danke, erwiederte ber Gast mit einem Anstrich von Humor, willst du mich nun verhungern lassen. Du thätest besser, statt eitel zu schwaßen, mir ein Abendmal zu rüsten.

Im nächsten Augenblick schon stand der Tisch gedeckt, an welchem sich der Gast behaglich niederließ. Mit dem Appetit eines Reisenden hieb er in den saftigen Schinken ein, der sich zusehends unter solchen Angriffen verminderte und bis auf den daran gelassenen Knochen schwand. Dazwischen that er aus dem großen Kruge, den henderson vor ihm hingestellt, so mächtige Züge, daß dieser, bald geleert, zum zweitenmale gefüllt werden mußte. Unterdeß benußte der noch immer überraschte Wirth diese Zwischenzeit, in der nur wenig gesprochen wurde, zu der nothwendigen Sammlung. Fast zu schnell für ihn endete das kurze, aber kräftige Mahl. Der Fremde klappte mit Gestäusch den Deckel des geleerten Kruges zu und fuhr mit dem Zipfel des Tischtuches über seinen Mund, um die Reste der Speisen abzu-

wischen, bann faltete er bie knochigen Hande und schickte sich an, sein gewohntes Tischgebet zu sprechen.

- Nur noch einen Bissen ober einen Schluck von meinem selbst= gebrauten Bier, bat ber aus Verlegenheit höflich gewordene Henderson.
- Es ist genug, entgegnete der Gast, die angebotenen Speisen von sich schiebend. Du hast mich hinlänglich erquickt und mich mit irdischem Manna gelabt. Um so schwerer fällt es mir, dich zu betrüben, aber ich darf dir die Nachrichten nicht vorenthalten, die du früher oder später doch erfahren wirst. Die Hand des Herrn liegt schwer auf seinem Volk.

Bas ist geschehen, fragte Benberson erwartungsvoll.

- Nichts Neues eben und nichts Besonderes. Haben wir doch genug zu tragen an ber alten Laft, bie uns fchier zu Boben brudt. Trubsal und Elend ist bas Loos ber Gläubigen, und die Frommen werden verfolgt und gestraft um ihrer Treue willen, weil fie nicht ihr Knie beugen vor ben Gögen und nicht abfallen zu ber bifchöflichen Rirche von England, welche ba ift eine Schwester ber Babylonierin und mit bem papstlichen Drachen Buhlschaft treibt. Unser Gewissen wird bedrudt und unfere Freiheit mit Fugen getreten. Ein Bharao fist auf bem Thron und hört auf ben Rath feiner bethörten Priefter und falfchen Beamten, ftatt bie Stimme feines Boltes und ermähl= ten Parlaments zu vernehmen. Unsere Privilegien werden nicht mehr geachtet, unfere Berechtsame unterbrudt und statt ber beiligen Gesetze herrscht die frechste Willfur. Der Uebermuth kennt keine Schranken mehr, und unfer Baterland, einst von allen Boltern ber Erbe benei= bet, ist jest zum Bespott geworden. Die Besten trauern und wenden fich mit verhülltem Saupte ab, benn fie vermögen nichts gegen bie Bewalt.
  - Was wollt Ihr beginnen?
- Die frömmsten und weisesten Männer, unter denen sich auch mein trefflicher Ohm, John Hampden, befindet, wollen dem undanksteren Vaterland den Rücken kehren. Ich habe mich ihnen angeschlosesen. In wenig Wochen verlassen wir England und schiffen nach Amerika, um dort die verlorene Freiheit wieder zu sinden. Lieber wollen wir unser Leben und unsere Güter dem schwankenden Ozean anvertrauen, als die Tyrannei noch länger ertragen. Besser in der Wildniß mit



freien Gewissen leben, als in Hülle und Fülle Knechte sein. Die wilden Thiere werden mehr Mitleid empsinden und minder grausam sein, als diese unersättlichen und stolzen Bischöse. Dort haben wir kein anderes Unrecht zu erdulden, als die Ungunst der Witterung und die Rauheit des Klima's, keine willfürliche Steuer, keinen andern Zoll zu entrichten, als den Schweiß, mit dem wir den jungfräulichen Boden düngen. Dort gibt es keinen Glaubenszwang, keine frechen Hösslinge, keine übermüthigen Prälaten. Unter den mächtigen Bäusmen des Urwaldes werden wir ein Aspl für uns und unsere Kinder sinden, und in den Kirchen, die sich der Herr selbst erdaut, ihn ans beten dürsen frei und ohne Menschenfurcht.

- Du willst also auswandern und nach Amerika geben?
- Bleibt uns eine andere Wahl? Mit blutendem Herzen reißen wir uns von unserem Baterland; doch der reine Glaube und die Freiheit mussen dem Menschen höher stehen, als Alles hier auf Erden. Wie ein Sterbender bin ich zu dir gekommen, um Abschied zu nehmen und meine irdische Angelegenheiten zu ordnen. Du weißt, daß ich dir ein theures Pfand anvertraut habe.
- Der lette Rest meiner Schuld liegt für dich bereit, erwie= berte henderson ausweichend. Du kannst das Geld sogleich erhalten.
- Nicht wegen des Geldes habe ich diesen weiten Umweg gemacht, mein Bruder, obgleich in meiner gegenwärtigen Lage auch diese Summe mir willsommen sein muß, vorausgesetz, daß die Rückzahlung dich nicht in Verlegenheit setzt. Ich meine ein anderes Pfand von Fleisch und Blut. Wo ist das Mädchen, das ich dir übergeben? Ruse das Kind, damit ich es noch einmal sehen und segnen kann.
- Wie, du wolltest dich ihr zu erkennen geben? fragte der Puri= taner muhsam nach Fassung ringend und nur um Zeit zu gewinnen.
- Das kann nicht meine Absicht sein, entgegnete der Fremde. Niemals darf Lucy erfahren, wer ihr Vater ist. Das Geheimniß ihrer Geburt soll ihr stets verborgen bleiben, nur du und ich wissen barum, seitdem dein Weib gestorben ist. Auch jest habe ich diesel= ben Gründe, die Sünden meiner Jugendzeit zu verheimlichen. D, hätt' ich diese Thorheit nie begangen! aber ich war damals noch nicht in im Zustand der Gnade, ich hörte auf die Verlockungen der sündigen Lust und taumelte an dem furchtbaren Abgrunde der Hölle. Du weißt

barum, Lucy's Mutter war ja die nächste Berwandte beiner Frau, bas arme Mädchen bufte ihre Schuld mit bem Tobe. In ber Stunde der Geburt ftarb sie und ich gab bir bas neugeborene Rind, die Frucht ber Schande. Jahre find seitbem vergangen, ber herr that meine Augen geöffnet und mir ben rechten Weg gezeigt, ich barf wohl fagen, daß ich einen anderen Menschen angezogen habe, aber die Erinnerung vermochte ich nicht zu verlöschen, sie steht wie ein dunkler Fleck vor meinen Augen. Was ich verbrochen, will ich bugen, was ich gefün= bigt, auch bereuen. Es läßt mich nicht ruhen noch raften. Darum bin ich hergekommen, um bei bem Anblick meiner Tochter mich noch einmal zu bemüthigen und meiner Gunden zu gedenken. Berr, Berr! Ich bin nicht werth, daß du auf mich niederblickst und mir gnädig bist. Ich habe beine heiligen Gebote verachtet und übertreten, beine Lehren in den Wind geschlagen, mich im Gunbenpfuhl herumgewälzt und meine unsterbliche Scele mit allen Lastern befleckt. Kannft du mir ver= zeihen und mich emporrichten? Gieh auf meine Reue, auf die Thranen, bie mein früherer Wandel mir entpreßt. Im Staube liege ich hier vor dir und ringe um Bergebung. herr, mein Gott! verstoße mich nicht von der himmlischen Schwelle, die mein Fuß zu betreten nicht würdig ist.

Mit allen Zeichen der tiefsten Zerknirschung hatte sich der wunder= bare Gast auf den Boden geworfen, wo er knieend mit Indrunst be= tete. Seine Augen leuchteten in Verzückung und seine Wangen rötheten sich in siederhafter Glut. Fortwährend schlug er mit gedallter Faust gegen die breite Brust, daß dieselbe dröhnend widerhallte. Gine kurze Zeit dauerte dieser Anfall, welcher fast an Wahnsinn zu gränzen schien, dann erhob sich der Fremde ruhig und gefaßt, keine Spur einer so tiesen Bewegung verrathend. In gemessenem Tone nahm er seine Unterhaltung auf, als wenn eben nichts geschehen wäre.

— So bin ich denn hergekommen, um das Mädchen noch einmal vor meinem Abschiede zu sehen. Außerdem wollte ich mit dir, mein Bruder, all die nöthigen Angelegenheiten ordnen, und für Lucy's Zukunft Sorge tragen. Zunächst können wir die irdischen Verhältnisse mit einander abmachen. Ich bestimme die hundert Pfund und fünfzehn Schillinge, die du mir noch schuldest, zu ihrem Lebensunterhalt. Außerdem habe ich hier noch eine ähnliche Summe mitgebracht, die

ihr einst zur Aussteuer dienen soll, wenn sie in den Stand der heilizgen She tritt und sich ein passender Mann sindet. Bewahre das Geld sorgfältig, ich habe es mir sauer abgespart und durch Entbehrungen erworden. Kein heller ist darunter von dem Vermögen meiner jetzigen Frau und meiner rechtmäßigen Kinder, denen kein Abbruch geschehen darf. Vor allen Dingen aber habe Lucy's Seelenheil vor Augen, sie ist die Tochter einer leichtsertigen Mutter und wie das Blut so vererben sich die Gebrechen der Eltern auf die Kinder. Halte sie darum streng und sei wachsam. Du hast eine schwere Pflicht übernommen, denn du bist nicht nur mir, sondern Gott selbst verantwortlich für dieses Kind. Zett aber geh und rufe sie her.

- Oliver! rief ber Puritaner, ich kann dir Deine Tochter nicht rusen, denn sie ist nicht mehr in meinem Hause.
- Was sagst bu? entgegnete der Fremde und die Zornader auf seiner Stirn begann zu schwellen. Du hast sie fortgeschickt und aus deinen Augen gelassen?
- Nicht ich habe sie fortgeschickt, sie selbst hat sich entfernt und ist entflohen.
  - Und bu figeft bier und bift ihr nicht nachgeeilt?
- Ich habe mich sogleich auf den Weg gemacht und bin ihr Meilen weit gefolgt, aber nirgends konnte ich eine Spur von ihr entdecken.
- Du bist mir verantwortlich für alle Folgen. Henderson! du mußt mir mein Kind wiederschaffen und solltest du bis ans Ende der Welt gehen. Doch erzähle, erzähle zuvor, was ist geschehen, warum hat sie sich entfernt. D, ich kenne dich, du hast sie durch deine Strenge zum Aeußersten getrieben, sie mißhandelt, sie zu hart gestraft. Sieb mir mein Kind wieder, mein Kind!
- Sei ein Mann, Oliver! höre mich ruhig an, du sollst Richter sein zwischen mir und ihr. Ich will dir nichts verschweigen, nichts beschönigen.

Nach und nach ließ sich der Fremde auch wieder beruhigen und der Puritaner erzählte die Begebenheiten der Nacht der Wahrheit gemäß.

- Dein Kind befand sich in den Fallstricken der Hölle, du hattest selbst mir väterliche Gewalt über Lucy eingeräumt. Kannst du es läugnen?
- Gewiß nicht, murmelte ber Gast finster, aber ein Vater würde anders gehandelt haben, das fühle ich.
- Darum habe ich auch nicht die That vollführt, obgleich der Beist mich dazu getrieben hat. Ich wollte die Strafe dir allein überlassen.
- Du hast sie erschreckt und beswegen hat sie die Flucht ergriffen. Das ist ein entsepliches Unglück. Nicht allein daß sie allen Versuchunsgen der Welt ausgesetzt ist, hast du mein Gemüth mit schweren Sorsgen belastet. Wir müssen sie wiedersinden. Viete deinen ganzen Scharfsinn auf, ziehe noch genauere Erkundigungen ein, beachte auch den kleinsten Wink, denn er kann und auf die nöthige Spur führen. Vor allen Dinge forsche in Ludlow-Castle selber nach, denn wenn mich nicht Alles täuscht, so muß sie dort Vertraute, Freunde und vielleicht einen Geliebten besitzen, der ihr fortgeholsen hat.

Der Puritaner schickte sich sogleich an, den Anordnungen seines Freundes Folge zu leisten. Dieser zeigte bei dieser Gelegenheit neben seiner religiösen Schwärmerei eine durchbringende Klarheit und Ueberssicht der Verhältnisse. Einige Andeutungen genügten seinem scharfen Verstande, um den wahren Zusammenhang zu ahnen. Die Nachrichsten, welche Henderson bei seiner Rücktehr von Ludlows-Castle mitbrachte, waren an sich unverfänglich; er meldete nur die Abreise des jüngeren Sohnes der Familie nach London.

- Rennst bu ben Burschen? fragte aufmerksam ber Frembe.
  - Bohl fenn' ich ihn, er ift ein übermuthiger, tollfühner Gefelle.
  - Und er war öfters in Lucy's Gesellschaft.
- Mein Knecht will ihn zuweilen hier in der Nähe herumschwei= fen gesehen haben.
  - Rufe mir beinen Knecht.

Dieser kam und Oliver stellte ein genaues Verhör mit demselben an. Der Knecht behauptete sogar eines Abends Lucy mit Thomas an den drei einsamen Fichten getroffen zu haben; doch er getraute sich nicht näher zu gehen, aus Furcht vor den Gespenstern, welche dort an dem einsamen Orte ihr Wesen trieben.

- Es ist genug, sagte der Gast. Wenn mich nicht Alles trügt, so ist Lucy mit dem jungen Mann nach London entstohen, dort müssen wir sie suchen.
- Du wirst eher eine Stecknadel in einem Kornhaufen, als beine Tochter in dem Gewühle Londons wieder finden.
- Das wird meine Sorge sein. Du kennst mich und weißt, daß ich immer kann, was ich will.

Diesmal aber wurde bas Selbstvertrauen bes seltsamen Mannes boch getäuscht. Noch an demselben Tage verließ er nach kurzer Rast, von henderson gefolgt, das haus des Buritaners, um sich nach London zu begeben und seine verlorne Tochter auszuspüren. Alle seine Bemühungen waren jedoch fruchtlos, da Thomas dafür Sorge trug, Lucy vorläusig zu verbergen. Billy Green bewies bei dieser Gelegenheit von Neuem sein Talent. Der Bursche hatte ein abgelegenes Haus aussindig gemacht, wo das Mädchen sicher unter seiner Bewachung lebte. — Nach vielen vergeblichen Schritten suchte auf Veranlassung des Fremden henderson selbst Thomas auf, um ihn zu Rede zu stellen. Er fand ihn in der Nähe von Withehall in einer prächtigen Wohnung. Bei den Anklagen des Buritaners schlug der Jüngling ein übermüthisges Gelächter auf.

- Wie? ich sollte ein Mädchen entführt haben und gar Eure Tochter, Freund henderson? Was fällt Euch ein? Wären wir nicht so alte Bekannte, so würde ich mit der Peitsche auf Eure Beschuldigunsen gen geantwortet haben. Diesmal mag es Euch noch hingehen und ich will Euch verzeihen.
  - Aber Lucy wurde in Gurer Gefellichaft gefehen.
- In der Meinigen und in noch vielen Anderen. Was besweist das? Doch ich verschwende meine Zeit mit Euch und ich habe am Hof zu thun. Geht und hütet Euch künftig einen Edelmann eines Verbrechens anzuklagen, wo Euch alle Beweise fehlen. Ihr könntet leicht wegen Verläumdung einer harten Strafe verfallen. Nun, was steht ihr noch? Macht lieber, daß Ihr fortkommt!

Und der übermüthige Jüngling schwang die schmiegsame Reitgerte spielend um die Ohren des alten Puritaners, der sich zähneknirschend entfernte, um den Freund aufzusuchen. Er sand denselben vor der Thüre der Taverne sitzend und auf Nachricht warten.

- Mun, was bringft bu? fragte er Benberfon gespannt.
- Nichts als die übermüthige Antwort eines frechen Cavaliers. D! daß ich ihn hätte züchtigen können, wie ich gern gewollt.
- Die Zeit wird tommen, wo wir Rechenschaft forbern werben für Alles, für Alles, murmelte Oliver mit prophetischer Stimme. Go kann, fo barf es nicht in England bleiben. Das Bolt wird bie Knechtschaft nicht lange mehr ertragen und aufstehen wie ein Mann. Webe benen, welche ein Aergerniß gegeben haben. Diefe ftolgen Bralaten, diese übermuthigen Abligen werden zu frat bereuen. Ihre Gunden fallen auf ihr Saupt gurud. Gine neue Gunbfluth bricht bann berein, aber nicht Waffer, fondern Blut wird bie Gottlofen in ihrer Schulb erfaufen. Wir aber, mein Bruber, wollen machen und beten, auf bag wir am Tage bes Berichts geruftet find, wenn ber Berr uns ruft. Ginstweilen muffen wir uns in feinen Willen fügen. Länger kann ich nicht in London weilen, meine Familie erwartet mich in Suntingbon, ich muß baber von ferneren Schritten absteben, bie obnebin nicht zum Biele führen wurden. Der herr hat mich fcmer mit biefer Prüfung beimgefucht und Jammer auf mein Baupt gehäuft. Ich fürchte, bag biefes Rind ber Schande mir noch manche fcmere Sorge bereiten wird, boch ich habe Alles gethan, was in meinen Kräften stand. Auch bu begieb bich ruhig nach Sause, und harre ber Dinge, bie ba fommen werben und nicht ausbleiben fonnen.
  - Und ber Berführer beiner Tochter, foll er ungestraft bleiben?
- Wer sagt dir das? Ich kenn ihn nun und das genügt mir, ich werde ihn auch nicht vergessen, sein Name ist in meinem Schuld= buch eingetragen und ich stehe dir dafür, daß er mir auf Heller und Pfennig einst zahlen soll.

Rach einem kurzen Abschiede trennten sich die Freunde und kehrten, in entgegengesetzter Richtung, jeder in seine Heimath zurück.



## 20.

Seit bem Feste in Lublow-Castle führte Milton ein einsames unb zurudgezogenes Leben, lediglich mit ernften Berufostubien beschäftigt. Er hatte Alice nicht wieder gesehen und alle Einladungen ber Familie Bridgewater abgelehnt. Selbst den Umgang bes Freundes und die ge= wohnten Spaziergange mußte er entbehren, ba King nach Irland ab= Seinen einzigen Troft und feine Zerstreuung fand er in ben geliebten Budern, welche er weber am Tage noch bes Nachts aus Banben ließ. Diefer anhaltende Fleiß, burch ben er feine Bedanken zu betäuben und von einer unglücklichen Liebe abzulenken versuchte, wirkte indeß schädlich auf seine Gesundheit zurud. Sein Gesicht nahm eine tranthafte Bläffe an, sein helles Auge trübte sich und sein Bang wurde matt und schleppend. Diese Veranderungen entgingen nicht ben gärtlich beforgten Blicken seiner Mutter, die felbst leidend war und fcon feit langerer Zeit krankelte. Aufmerkfam burch fie gemacht, be= rebete Milton's Vater ben Sohn zu einer kleinen Reise nach ber nächsten Ruste, um sich in der frischen Seeluft und am Anblick des gewaltigen Meeres zu erholen. Nur ungern und wie von einer bangen Ahnung ergriffen, willigte ber Dichter in biesen Vorschlag. Ueberaus gärtlich war ber Abschied, ben er von seiner leidenden Mutter nahm.

Nach einer kurzen Reise langte er ohne Abenteuer an den Ort seiner Bestimmung an. Er fand die ganze Bevölkerung in einer geswissen Aufregung wegen eines großen Unglück, das sich eben erst ereignet hatte. Der furchtbare Sturm, welcher die ganze Nacht hinsburch gewüthet, hatte mehrere Fahrzeuge an die Klippen getrieben, wo sie fast unter den Augen der Einwohner gescheitert waren. Viele Menschenleben wurden beklagt und die Wellen trieben die Leichen der Untergegangenen an den Strand. Das Alles erfuhr Milton von der gesprächigen Wirthstochter in der Taverne, wo er eingekehrt war.

— Seht nur, seht! rief das geschwäßige Mädchen, da bringen sie wieder einen Ertrunken. D, mein Gott! welch ein schöner junger Mann. Er sieht aus, als ob er der Prinz von Wales selber wäre. Der muß vornehmer Leute Sohn sein.

Mechanisch trat Milton an das geöffnete Fenster, welche nach dem Meere die Aussicht hatte. Er konnte das Brüllen der noch immer nicht beruhigten Wogen deutlich vernehmen. Längs des Strandes beswegte sich ein trauriger Zug. Mehrere Fischer trugen die Leiche eines Jünglings, der zu schlasen schien. Nur die triefenden von Sand und Seetang verunreinigten blonden Locken und die geschlossenen Augen verriethen seinen Tod. Seine Reisekleiber, wie sie nur ein vornehmer und reicher Mann in jenen Tagen zu tragen pflegte, waren ganz durchnäßt und kündeten deutlich durch die seuchte Spuren, die sie im Sande zurückließen, die Art und Weise des Todes an. Ein müssiger und theilnehmender Haufe hatte sich angeschlossen und beklagte das traurige Geschick des Verunglückten. Der Zug kam dem Wirthschause immer näher und deutlich konnte Milton jest die Züge des Versblichenen erkennen.

Mit einem lauten Schrei stürzte er zum Hause hinaus und ber Leiche entgegen.

— King, mein Eduard, mein Lycidas! rief er bei dem erschüttern= den Anblick aus und brach von seinem Schmerze überwältigt, zu= sammen.

Die neugierige Menge war sogleich bei biesem Ausrufe scheu zur Seite gewichen und die Träger hatten ihre Last sanft auf die Erde gesetzt. Jeder ehrte diesen Ausbruch eines traurigen Gefühls.

- Ist keine Rettung möglich? fragte Milton nach einer länge= ren Bause.
- Der ist todt, erwiederte ein treuherziger Schiffer. Da ist Alles umsonst, Ihr seht ja selbst, daß die Leiche mehrere Stunden im Wasser gelegen hat. Schade um das junge Blut.
  - Wo habt Ihr ihn gefunden?
- Droben, zwischen den Klippen hat das Meer ihn hingespült. Es liegen noch mehr Leichen dort, Alle von demselben Schiff. Weil der junge herr aber so fein aussah, wollten wir ihm zuerst ein christ=. liches Begräbniß verschaffen.
  - Das lohn' Euch Gott.



- Ihr scheint sein Bruber, ober sonst ein Verwandter zu sein, da werdet Ihr wohl selber Sorge tragen und seine Beerdigung über= nehmen. Wohin befehlt Ihr, daß wir die Leiche bringen?
- In das Wirthshaus. Bis er in's Grab gesenkt wird, soll er nicht von meiner Seite kommen.

Auf Milton's Wunsch nahmen die Träger wieder die Leiche auf und brachten sie in die Taverne, wo sie sogleich auf ein bereit stehendes Bett niedergelegt wurde. Nachdem der Dichter die wackeren Leute bezahlt hatte, blied er allein mit dem Todten und seinen Schmerz.

— Mein Freund, mein Bruder, mein Lycidas! jammerte er laut. So mußtest du untergehen und an der Schwelle der Jugend, mitten in der Fülle des Lebens sterben. — D, hätte mich der grausame Tod statt deiner genommen. In dir begrabe ich meine Freundschaft und meine Liebe. Weh' mir! Das Opfer, das ich dir gebracht, war umsonst. Das sinstere Schicksal hat es anders beschlossen, statt in das Brautbett mußtest du in die seuchte Gruft des Meeres steigen.

So klagte Milton an der Leiche des Freundes, von der er nicht weichen wollte. Erst am nächsten Tage war er so weit gefaßt, um dem Vater King's einen Boten mit der traurigen Nachricht nach Irland zu schicken und die nöthigen Vorbereitungen für die vorläufige Beers digung des Entschlafenen zu treffen. Hinter dem Sarge schwankte der Dichter als einziger Leidtragender.

- Fahr' wohl, fahr' wohl! rief er bem Freunde nach.

Längst hatte sich der Todtengräber entsernt, er aber saß noch auf dem frischgemachten Grabhügel. Es dunkelte bereits und der Wind wehte scharf vom Meere, die Wogen brausten und am himmel trieb das dunkle, zerrissene Gewölk, durch welches der bleiche Mond gestpenstisch hervordrach. In seiner Verzweislung bemerkte Milton nicht wie die Stunden vergingen. Ein unaussprechlicher Jammer lastete auf ihm; er hatte ja Alles hier verloren und in demselben Grabe ruhte sein Freud, seine Geliebte und die eigene Jugend. Als er sich von dem Schmerzenshügel endlich erhob, war er zum Manne heransgereift, seine Ideale waren versunken, seine reinsten und heiligsten Gefühle von ihm geschieden. Er lernte andere Männer und Frauen später kennen, sein Dichterherz schlug auch für sie, aber nicht mehr

so frisch und urkräftig wie es einst für King und Alice geschlagen. Ach, nur einmal erhebt sich der Mensch auf den Schwingen der Jugend zum himmel empor, doch gelähmt durch den Blitz des Schicksals oder durch die hand der vernichtenden Zeit vermag er sich nie mehr zu jener höhe aufzuschwingen.

Gebrochen kehrte Milton in das Baterhaus zurück, auch hier empfing ihn neues Unglück. Der Zustand seiner kränkelnden Mutter hatte sich in seiner Abwesenheit so sehr verschlimmert, daß das Schlimmste zu befürchten stand. Der treue Sohn wich nicht von ihrem Krankenlager bis sie in seinen Armen entschlummerte. Es war zu viel, der doppelte Berlust untergrub seine eigene Gesundheit. Nur noch wie ein bleicher Schatten wankte er umher, seine Lieblingsbeschäftigungen waren ihm zum Ekel geworden und eine tiese Melancholie hatte sich seiner Seele bemächtigt. Der besorgte Bater ließ den tüchtigen Hausarzt kommen und fragte ihn um seinen Rath. Dieser schlug eine längere Reise in fremde Länder vor. Anfangs weigerte sich Milton, seinen Bater allein zu lassen; er drang indeß so lange in den Sohn, dis derselbe sich fügte. Da ihm die Wahl vollkommen frei gestellt wurde, so entschied er sich für Italien.

Ehe er jedoch für lange Zeit von England Abschied nahm, besuchte er noch einmal die Gräber seiner Mutter und des geliebten Freundes. Ihr Andenken begleitete ihn und in lieblichen Versen besang er den dahingeschiedenen King. "Lycidas" nannte er die schönste Todten=klage, die je ein Dichter seinem Freunde gewidmet hat.

Wir wohnten Beide auf demfelben Hügel Und weilten bei dem gleichen Quell zusammen, Dieselbe Heerde nährt' uns an dem Bach. Eh' noch die Dämm'rung kam, das erste Blinzeln Des gold'nen Sonnenauges uns erschien, Da eilten wir zusammen in's Gefild Und horchten auf das Horn des Morgenwind's, Der nächt'gen Thau von seinen Schwingen goß; Oft bis der Abendstern im Westen kam Berweilten wir mit fröhlichem Gesang.



Doch, schmerzliches Geschick, du gingst dahin Du gingst dahin und kehrst nicht mehr zurück. Ihr Schäfer, Wälder und verborg'ne Höhlen Mit Thymian und wildem Bein umzogen, Du Echo klaget, so wie ich, um ihn! — Die Beide und der grüne Haselbusch Soll dich nicht mehr erblicken, säuselnd Zu deinem Lied mit leisem Blätterspiel. — So tödtlich wie der Burm der jungen Rose, Die Seuche für die Lämmerheerde ist, Der Frost den Blumen in des Frühlings Schmuck Und wann der Schlehdorn weiß wie Schnee erscheint; So war dein Tod für jedes Schäfers Ohr:

Doch weint nicht mehr, ihr Schäfer, weint nicht mehr! Denn Lycidas, betrauert, ift nicht tobt, Sank er auch in bas feuchte Grab binab. -So fintt bes Tags Gestirn zum Ocean Und bebt fein träufelnd Haupt von Neuem hoch, Bell strahlend und mit frischem Glanzgefunkel Klammt es im Often an bes Morgens Stirn. So fant auch Lycidas nur um zu fteigen Durch bessen Macht, ber auf ben Wellen ging Und auf bes Meeres Wogen ficher schreitet. Mit reinem Nettar falbt er feine Locken Und bort ben bochzeitlichen Sochgesang In jenem Reich, wo ew'ge Luft und Liebe. Dort wandelt er mit all ben Seil'gen broben 3m feierlichen Bug und fel'gem Bunde; Sie fingen ihm und fingend jauchzt er mit Und feine Thränen trodnen in der Freude. Weint nicht um Lycidas! Er ift ber Geift, Der Genius, ber an ber Rufte weilt-Und sedem Wandrer Seil und Rettung bringt. — So sang ein Jüngling in ber Eiche Schatten,

Am Quell, als faum ber Morgenftern verblich.

Die Sonne kam, hell ftrahlten alle hügel Dann sank sie wieder in die rosge Bai. Er aber hüllte sich in seinen Mantel, Und suchte neue, fremde Länder auf. —

## Zweites Buch.



Stalien ist die Zirze unter den Ländern. Die holde Zauberin, welche mit verführerischem Lächeln bem nordischen Wanderer ben Becher der Vergessenheit reicht. Die weichen Lufte schmeicheln so lang, bis ber Gram aus seiner Bruft entweicht, und die gerunzelte Stirn fich entfaltet. Unter bem blauen, immer flaren himmel tann ber Schmerz fich nicht behaupten, die Schatten flieben vor dem goldenen Sonnen= schein; selbst die Nacht ist nicht zur Klage, sondern zur lauten Luft Auf Ruinen und Grabern tangt bas leichtbewegte Bolt bie Tarantella, die Buitarre klingt, das Tamburin erschallt und die frohlichsten Tänzer schweben in zierlichem Reigen. Zwischen grunen Myr= ten und rothen, lobernden Granatblüthen hat die Liebe ihren Sit aufgeschlagen, nicht die kalte, bedächtige Neigung des Nordens, sondern die glübende, verzehrende Leidenschaft. Fruchtbeladen neigt fich bie Pomeranze mit ihren goldenen Aepfeln nieder und die Rebe breiter ihre üppigen Blätter aus, unter beren Schatten ber glüdliche Becher fich am feurigen Most erfreut. Alles athmet Freude und Genug, aus jedem Wintel lächelt die Berführung. Schone Frauen mit dunt= len Locken und brennenden Augen umschlingen ben nordischen Bar= baren mit ihren Zauberneten; es find die Tochter jener Sirenen, welche durch ihren Gesang einst ben Wanderer verlockten; noch heute erklingt die Sprache des Landes, lieblich wie Musik, und bewährt den alten Zauber. Nicht roh und verlegend erscheint die Sinnlichkeit Italiens, fondern in das Gewand ber Schönheit und ber Runft ge= kleidet; die Religion selbst steht in ihrem Dienst. Die Madonna ist

nur ein blühendes Weib, eine glückliche Mutter mit bem reigenben Rnaben auf bem Arm, fie lächelt bem Gunber zu und vergiebt bem Schuldigen mit weiblicher Milbe. Diese Beiligen und Martyrer find trop ihren Qualen herrliche Männer und Frauen, an beren lieblichen Formen sich das gebildete Auge bes Beschauers erfreut. Die Rirchen strahlen in bunter Farbenpracht von Golb und Mosaiken; von bem Chore herab schallt ber herrlichste Gesang und ber Glaube gurnt ber Liebe nicht, wenn fie fein Beiligthum betritt. In bas beige Gebet mischt fich ber beiße Seufzer ber irbischen Leibenschaft und bei bem Anblid ber himmlischen Jungfrau gebenkt man auch ber irbischen, bie neben bem Beter fo nahe fniet, bag ihn ber Saum ihres Bewandes streift. Unwillfürlich begegnen sich bie Blide, sprechen bie Augen, wenn ber Mund auch schweigen muß, Zeichen bes Ginverftanbniffes werben gewechfelt und bie gefalteten Banbe bezeichnen oft genau unb nur bem Gingeweihten verständlich bie fo verabrebete Stunde bes Wiebersehens. - In bem Beichtftuhle fniet bie reuige Gunberin und ber nachfichtige Priefter giebt ber Reuigen bie Absolution. — Schäte ber Runft und ber Wiffenschaft, in Mufeen und Bibliotheten aufge= hauft, geben bem Beift Gelegenheit, fich in die Bunberwelt ber Bergangenheit zu verseten und barüber bie Roth bes Augenblicks und bie Leiben ber Gegenwart zu vergessen. Der Gelehrte versenkt fich in bie alten Manuseripte, in vergilbte Pergamente und aus den rathfel= haften Charakteren, bie er entziffert, taucht eine neue Belt empor. Die Weifen und großen Manner aller Zeiten umgeben ihn und aus ihrer Unterhaltung schöpft er Troft und Beruhigung. Der gange Olymp fleigt zu ihm hernieber und er barf mit ben Göttern ungeftort vertebren, ein Benoffe ber Unfterblichen fein. -

So erging es Milton in Italien. Er hatte England verlassen und seine Reise über Frankreich angetreten. Ein früherer Lehrer und Sönner des Dichters, Sir Henry Wotton, hatte ihn mit den wärmsten Empsehlungen an Gelehrte und Staatsmänner des Auslandes versehen, wozu er noch folgende Lebensregel fügte: il viso sciolto e i pensieri stretti, gehe durch's Leben, das Antlit offen und die Gestanken verbergend. — Von Ungeduld und Sehnsucht getrieben, eilte Milton zunächst nach Paris, wo er nur kurze Zeit verweilte. Er liebte weder das Land, noch den allgewaltigen Minister Richelieu, der

bamals Frankreich beherrschte. Desto freudiger ergriff er die Gelegen= heit, durch Vermittlung des englischen Gesandten, Lord Studamore, die Bekanntschaft des berühmten Hugo Grotius zu machen, der als Gesandter der Königin Christine von Schweden am französischen Hofe verweilte, nachdem ihn sein undankbares Vaterland verstoßen hatte. Der ausgezeichnete Gelehrte und Staatsmann empfing den ihm so warm empsohlenen Dichter mit der größten Freundlichkeit. Bald er= kannte er das hervorragende Talent desselben und schon nach einer kurzen Unterredung war ihm Milton kein Fremder mehr.

- Ihr thut wohl baran, sagte Grotius, Italien zu sehen und noch besser würdet Ihr thun, auch auf Griechenland Eure Reise auszudehnen. D, wie beneide ich Euch, daß Ihr in süßer Muße auf klassischem, geheiligtem Boden wandeln dürft, während mich leider hier die dringenden Geschäfte und Verhandlungen für meine gnädige Kö=nigin festhalten.
- Wer kann bas mehr bedauern, als ich, erwiederte Milton, benn in Eurer Gesellschaft würde mir erst das richtige Verständniß für die Herrlichkeiten aufgehen, die mir ein günstiges Geschick zu sehen vergönnt. Welche neuen und großen Eindrücke würde ich und die Welt durch Euch empfangen, der Ihr so tief in den Geist des Alterthums eingedrungen seid, daß sich kein Zweiter Such zur Seite stellen darf. Mit Recht betrauert die gelehrte Welt, daß Ihr durch die Politik der Wissenschaft entzogen werdet, aber noch mehr würde die Staatskunst und Europa trauern, wenn die gelehrte Welt Euch als ihr ausschließeliches Eigenthum beanspruchen wollte. Ihr aber beweist durch Eure Thätigkeit und Stellung mir recht klar, daß Wissenschaft und Poesie mit dem praktischen Leben einträchtig Hand in Hand gehen können und daß man zugleich Dichter und Politiker sein kann, indem Ihr die scheinbar widerstrebenden Elemente in Euch vereint und Bürger zweier Welten, der Erde und des himmels seid.
- Ihr thut mir zu viel Ehre an und wenn nicht Euer offenes Gesicht und Euer männliches Wesen dem widerspräche, so könnte ich leicht geneigt sein, Euch für einen gewöhnlichen Schmeichler zu halten. Das Schicksal hat mich zeitig in die Schule des Lebens geführt. Ich war kaum dem Knabenalter entwachsen, als ich mit dem juristischen Doctorhute gekrönt wurde. Fünfzehn Jahre alt, wurde mir diese

Ehre und bie noch größere zu Theil, daß mich mein väterlicher Freund und Bonner, ber eble Barneveldt, nach Paris und an ben hof Bein= rich bes Wierten mitnahm, wo er bie Stelle eines Befandten ber hollandischen Republit betleibete. Der große Konig fand an meiner frühreifen Entwicklung sein Wohlgefallen und ich verdanke ihm manche Auszeichnung, Die er mir gutig zu Theil werden ließ. jedoch veranschlage ich ben Ginfluß, ben seine erhabene Personlichkeit auf Jeben aucuben mußte, ber, wie ich, bas Glud hatte, ihm naber zu fteben. Gein Lob ift in bem Munbe aller Welt und fein Anden= ken wird so lange leben, wie das französische Bolk. Das aber ist bie herrlichste Gigenschaft großer Manner, bag fie ber Sonne gleichen, an beren Licht fich taufend und abertaufend fleine Sterne entzunden, welche bann noch leuchten, wenn jene längst untergegangen ist und bie Nacht erhellen, die ihr Scheiben zurudläßt. — Durch ben berühmten König lernte ich eine andere Politit fennen, als jene, welche bem be= fannten Florentiner Machiavelli ihre Entstehung verdankt und die leider von den meisten Fürsten mit mehr ober minder Glud und Be= schick jest gehandhabt wird. Mir wurde zum ersten Male flar, baß ein Herrscher keine andere Aufgabe hat, als das Wohlsein und die Sicherheit feines Boltes zunächst und bann bes ganzen menschlichen Beschlichts zu erzielen. Bu fruh endete ber Tod bas Leben biefes erhabenen Königs und begrub feine machtigen Plane, die er zum Theil mir, bem staunenden Jünglinge, mittheilte oder wenigstens ahnen Nach seinem Tode kehrte ich nach holland zurud, wo ich in feinem Sinne zu leben und zu wirten mich bestrebte. In bem Rampfe zweier fich gegenüberstehender Parteien, welche fich mit Erbitterung angriffen, mablte ich bie meines Freundes Barneveldt, weil ich Recht und Freiheit auf seiner Seite fand. Der alte Mann bezahlte sein Streben mit bem Tote, er wurde unter bem Jubel bes verblenbeten Wolkes enthauptet; mich traf lebenslängliche Gefangenschaft, die ich auf bem Schlosse Löwenstein verbüßte. Die That meiner trefflichen Battin wird Guch befannt fein. Gie rettete mich burch eine verwe= gene Lift. Mittelft einer Rifte, in ber fie mir bie mir gestatteten Bücher fchickte, wußte fie mich zu befreieu, mit Befahr ihres eigenen Lebens. — Ich wandte mich zunächst nach Frankreich, wo König Ludwig, vielleicht eingebenk ber Freundschaft, welche mir sein großer

Bater einst erwiesen, ober um meiner anderweitigen, geringen Verbienste willen, mir eine Pension von breitausend Livres bewilligte;
boch nur kurze Zeit dauerte diese Gnade. Kardinal Richelieu, ber
allmächtige Minister, dem ich nicht zu schmeicheln verstand, entzog mir
ben verliehenen Gnadengehalt und von Neuem sah ich mich dem
Elend, selbst dem Mangel Preis gegeben. Aus meinem Vaterlande
verbannt, irrte ich mit meiner armen Familie unstätt umher, bis ich
nach der reichen, deutschen Handelsstadt Hamburg kam. Hier lernte
ich den einstußreichen und weisen Kanzler Oxenstierna kennen, der mir
im Namen seiner Königin, der hochgebildeten Christine von Schweden,
welche selbst ein Wunder an Gelehrsamkeit der Wissenschaft sebe
mögliche Pflege angedeihen läßt, mir den nöthigen Schutz zusagte und
mich in ihre Dienste nahm.

— Wahrlich, das Schickfal hat Euch wunderbar geführt und trot mancher Drangsale vor Vielen begünstigt. Euch ward das seltene Glück zu Theil, mit den größten Männern und Frauen unserer Zeit zu verkehren. Ihr durftet zu den Füßen eines großen Königs sitzen, der Euch mit seinen weitausgreifenden Plänen bekannt gemacht hat, einen Mann wie Orenstierna Euren Freund nennen, den die Welt als den größten Politiker Suropas anerkennt, und außerdem in Sessellschaft einer Fürstin leben, die ihren hof in ein Asyl der bedeustendsten und ausgezeichneisten Gelehrten verwandelt hat.

Ein seltsames Lächeln umschwebte bei diesem Ausbruche jugendlicher Schwärmeret und Begeisterung den sein gesormten Mund des gelehrten Staatsmannes. Seine angeborene Humanität und Feinheit ließ ihn jedoch die aufsteigende Spottlust unterdrücken, die ihn besonders bei dem reich gespendeten Lobe der launenhaften Königin von Schweden übersiel.

— Dennoch, sagte Grotius, wieder ernst werdend, möchte ich mit Euch, mein junger Freund, von Herzen gern tauschen und mich, wie Ihr es dürft, einzig und allein dem Studium der Wissenschaft und der Gesellschaft der holden Mußen überlassen. Ihr dürft meiner Ersfahrung Glauben schenken, nur der wahre Dichter oder der Gelehrte, die in einer abgeschlossenen Welt voll Träumen und Gedanken leben, sind vollkommen glücklich. Sie bewahren sich selbst jene Unschuld des Herzens und des Geistes, welche die Berührung mit der wirklichen Welt dem

Politiker rauben muß. Uns geht es, wie den Schauspielern, die hinter den Coulissen stehen und den Lampendunst, die Schminke und die plumpen Malereien kennen, mit denen die schaulustige Menge gestäuscht und betrogen wird. Da verwandeln sich die schönen Gesichter in häßliche Frahen, die prachtvollen Gewänder in zerrissene Lumpen und die herrlichen Landschaften in grobe Leinwand, mit dem Mauerspinsel angestrichen. Immer fällt mir von Neuem dabei das Wort des großen Orenstierna ein, mit dem er seinen Sohn in die Welt entließ und in das Leben einführte: Seh' hin, mein Sohn und sieh, von welchen Leuten die Welt regiert wird. — Doch ich will Euch nicht das Herz beschweren vor der Zeit. Nehmt aber meinen Rath an, genießt die frohe Jugendzeit und vor allen Dingen geht nach Griechenland.

- Ich werbe um so mehr Euren Rath befolgen, ba ich schon längst ben gleichen Wunsch empfand, bas Land zu sehen, bem wir unsere ganze heutige Bilbung verdanken, ben Boben zu betreten, auf bem ein Miltiades gegen die Tyrannei Afiens den Riesenkampf auf= nahm, ein Leonidas sich muthig opferte, ein Sotrates lebte und ftarb wie der beste Christ, ein Plato lebrte und ein Pindar fang. ich felber geworden bin, verdanke ich allein nur den erhabenen Bei= spielen und Lehren, welche uns bieses einzig baftebende Bolt hinter= Batte ich boch jene fraftvolle Beredtsamkeit eines De= lassen hat. mosthenes geerbt, ich wurde jest meine Stimme erheben und gang Europa, vor allen aber mein eigenes Vaterland aufrufen, daß es Briechenland, die Wiege der Kunst und Poesie, den ursprünglichen Sit ber Berebfamkeit, von bem Joche ber graufamen Turken befreie. Ist es nicht eine Schmach für die ganze gebildete Welt, daß bie Sohne jener Belben bie Eklaven eines barbarifden Bolkes fein, baß Christen die Ketten ber Ungläubigen schleppen muffen?
- Auch ich theile Eure fromme Wünsche, entgegnete der gelehrte Staatsmann, doch will es mir auch bedünken, daß es den heutigen Griechen wie meist den Erben eines großen Namens geht. Sie gleichen ihren Vorfahren, wie die Kape dem Löwe ähnlich sieht. Nach dem, was ich von ihnen gesehen und gehört habe, wäre ich geneigt, sie für nicht minder barbarisch und ungebildet als ihre Tyrannen zu halten. Außerdem haben sie alle Laster eines in Sklaverei und Un=

terdrückung lebenden Volkes angenommen, sie sind hartnäckig, hinter= listig und feig.

- Ich kann es nicht glauben, daß jeder göttliche Funke in ihnen erloschen ist. Ich selber kenne einige treffliche Männer dieser Nation, welche mich nicht an der Wiedergeburt Griechenlands verzweifeln lassen.
- Mögen Eure Hoffnungen in Erfüllung gehen. Ich begreife vollkommen, daß ein Dichter sich für das Vaterland ber Poesie selbst in seinem jetigen Verfalle noch begeistern kann. Doch vergest nicht über bie tobte Bergangenheit bas Leben und bie Gegenwart. unsere Zeit ift nicht arm an großen Mannern auf bem Gebiete ber Wiffenschaft. An einen biefer Beroen, ber noch bazu mit ber Mar= tyrertrone bes Benies gefront ift, mochte ich Euch weisen. Weg wird Euch auch nach Florenz führen; versäumt es nicht in bem benachbarten Arcetri ben berühmten Galilei aufzusuchen, ber die Rechte ber Natur einer verkehrten Philosophie gegenüber geltend zu machen wußte und zum Dant bafur von ber Inquisition bie hartesten Ber= folgungen zu bulben hatte. Laßt Guch um so mehr zu bem Besuche anspornen, ba ber alte Mann, welcher fo große Berbienfte um bas Universum hat, burch Krankheit und noch mehr burch qualenden Kum= mer abgezehrt, und nur wenig Hoffnung giebt, bag fein Leben noch von langer Dauer fein werbe; barum erfordert bie Klugheit, bie Zeit forg= fältig zu benuten, wo wir noch ben Unterricht eines so großen Lehrers genießen können. — Der berühmte Greis wird Euch gewiß freundlich aufnehmen, wenn Ihr ihm einen Gruß von mir, seinem bekannten Berehrer bringt.

Milton bankte für diese neue Empsehlung und versprach, nicht die Gelegenheit zu versäumen, welche ihm hier geboten wurde, um einen der bedeutenosten Männer seines Jahrhunderts kennen zu lernen. Auch Grotius, der immer mehr Gefallen an dem viel versprechenden Jüngling fand, sorderte denselben während seines kurzen Aufenthaltes in Paris zu wiederholten Besuchen auf. Durch diesen Umgang mit einem der bedeutendsten Staatsmänner seiner Zeil, lernte der Dichter nicht nur die politische Lage Europa's kennen, sondern auch das innerste Gestriebe der damaligen Parteien und der sich gegenüberstehenden Interessen. Sein Blick erweiterte sich und die Unterhaltung mit Grotius legte gewiß mit den Grund zu seinen späteren Ansichten. Oft berührte

ihr lebenbiges Gefpräch bie wichtigsten Fragen bes Bolterlebens unb ber Regierungstunft. Die freiere Forschung, welche auf bem religiösen Bebiete und in Glaubensfachen bamals allgemein verbreitet mar, er= ftredte fich auch auf die Politik. - Aus bem bumpfen Traumleben bes Mittelalters einmal erwacht, ruttelte ber Menschengeist mit jugend= licher Kraft an ben Schranken, wo fie ihm auch immer gegenübertreten Die wiedererstandene Wissenschaft griff, nachdem sie bie Wälle bes Glaubenszwanges überstiegen, bas Bollwerk ber Tyrannei felber an, und übte ihr fritisches Talent an allen bestehenden Ber= hältniffen. Durch bie Reformation war ein allgemeiner Gahrungsstoff in die Welt gefommen, die nach einer neuen Gestaltung rang. Nach= bem einmal die Autorität bes Papstes und ber Glaube an seine Un= fehlbarteit angegriffen und erschüttert war, brobte bem absoluten Ronigthum auch Gefahr. Die Fürsten selbst öffneten in ihrer Berblen= bung bem Beinde bas Thor, burch welches früher ober später ber Strom ber Revolution über fie hereinbrechen mußte. Gie hatten meift aus eigennütigen Gründen ber Reformation jeden möglichen Borfchub geleistet, und bas Band, welches die Bölfer an Rom fesselte, gelodert, um fich ber Schape und Buter ber Beiftlichkeit zu bemachtigen, ober bie geistliche Gewalt bes Papstes mit ihrer irbischen Macht zu vereini= gen. In Frankreich besonders führte bas Königthum einen erbitterten Berzweiflungstampf gegen ben feubalen Abel und bie Großen bes Das Ziel war bie unbeschränkte Couverainetat, aber inbem es bie natürlichen Stugen feines Thrones, bie Beiftlichkeit und ben Abel flurzte und zu blogen Dienern bes hofes erniedrigte, gab es fich felbst ben späteren Angriffen feiner Feinde fcuplos Preis.

All diese Berhältnisse entwickelte Grotius mit bewunderungswür= biger Klarheit seinem nach Belehrung bürstenden Schüler.

— Wir stehen, sagte er am Schlusse seiner Rebe, an einem neuen und großen Wendepunkte der Geschichte. Die alte Welt ist todt und geht in Fäulniß über, aber ein neues Leben entwickelt sich sichtbar vor unseren Augen. Das kann nicht ohne einen mächtigen Rampf gescheschen; der Geburt gehen immer erst die schmerzenhaften Wehen voran. Der endliche Sieg aber muß dem Geist verbleiben, der sich aller Orten regt und zeigt. Dieser Geist ist der Geist der Freiheit, der Odem Gottes, der mit seinem frischen Hauche die Welt

burchzieht. Wohl thurmen sich ihm die schwarzen Wolken ber Ty= rannet, die Nebel bes Aberglaubens und alle Schatten ber Nacht entgegen, aber er wird ihrer Berr werben und fie verwehen. Das Licht, welches einmal ben Bölkern aufgegangen, tann nicht mehr erlöschen. - Diese Wohlthat haben wir einzig und allein ber Wissenschaft und ihren Erfindungen zu verbanken. Wahrlich, es ist erstaunenswerth, was die Menschheit in den letten Jahrhunderten geleiftet hat, und wir brauchen nicht mehr beschämt vor ben Boltern bes Alterthums Die Buchbruckertunft vor Allem hat bem Beifte Flügel verliehen, daß er von einem Ende bes Erdballs bis zum andern fliegt. Das Wort hat burch fie ein ferntonenbes, taufenbfaches Eco erhalten, bas in allen Bergen wiederklingt. Die Werke griechischer und römischer Weisheit und vor Allem bie heilige Schrift, find aus bem Mober und Staube, in welchem fie Jahrhunderte gelegen, auferstanden und bas Gemeingut Aller geworben. Nicht bie robe Kraft, sondern Bilbung und Kenntnisse beherrschen jest bie Welt. Es giebt nicht Laten unb Priefter mehr, wir Alle find ein Bolt von Prieftern geworben, wie bie Bibel es verkündet hat. So, von ihren Fesseln befreit, wird bie Wissenschaft zum heiligen Geift, ber fich über bie Nationen ergießt. Auch Ihr, mein junger Freund, seid, wenn mich nicht Alles trügt, zu biesem heiligen Amt berufen und so empfangt benn von mir ben Brudertug, ale ein Glied unferer großen Gelehrtenrepublit, welche bie erleuchteten Geifter ber ganzen Welt zu einem heiligen und mächtigen Bund vereint

2.

So vorbereitet auf seine künftige Laufbahn nahm Milton von bem berühmten Staatsmann einen feierlichen Abschied, um sich auf dem nächsten Wege nach Italien zu begeben. Bald hatte er die Alpen überschritten und nach kurzer und glücklicher Reise langte er wohlbes halten in Florenz an. Der Eindruck, den er hier empfing, war überswältigend. Zwar die Glanzperiode der ersten Medizäer war versblichen, aber ein Nachhall jener für Kunst und Wissenschaft so bedeustenden Tage noch zurückgeblieben. Mit entzückten Blicken eilte der

Dichter burch bie Stragen ber schönen Stabt. An bie Brude bes Arno gelehnt, verfolgte er den Lauf des Fluffes, der wie ein filberner Pfeil babinichießt, von beiben Seiten mit herrlichen Gebäuben und Balaften gefront, berenBauart alles Eble, Wahre und Bebiegene eines Raftellen ähnliche Schlöffer, mannlichen Styls athmete. Diese, Beugen eines tühnen, republikanischen Beiftes, steinerne Denkmäler erschütternber Parteitampfe spiegelten fich in den Wellen bes babin= gleitenden Stromes mit ihren stolzen Zinnen und wallartigen Mauern ab. Der Geist ber Republik mit feinem tropigen Bügerfinn schien noch immer geharnischt vor ben geschlossenen Portalen Wache zu stehen und auf bas Zeichen zum blutigen Kampfe zu harren. Aber weit mehr noch als diese historische Erinnerungen fesselten Milton bie aufge= häuften Schätze ber Kunft und Wissenschaft. Täglich und stündlich verweilte er in den Gallerien und Bibliotheken, bald in einem alten Manuscripte blätternd, balb eine antike Statue, ein Gemälde von Tizians Meisterhand bewundernd. Gine neue Welt, die Welt der Kunft erschloß sich ihm, und das empfängliche Gemuth des Dichters erhielt hier Die ersten unauslöschlichen Gindrucke einer nie geahnten Schönheit. Sein frankes Berg begann allmälig wieder zu genesen und die düstere Melancholie wich ben mannigfachen balb heitern, balb erhabenen Empfindungen, welche Florenz mit seinen Denkmälern und feiner reizenden Umgebung in ihm erwedte.

Auch an geselligem Umgang sollte es ihm nicht fehlen. Er hatte in Genf einen jungen, bort lebenden Gelehrten, Namens Diodati, kennen gelernt, der ihn mit Empfehlungsbriefen an Freunde und Ber-wandte in Florenz versah. Milton fand bei diesen eine überaus freundliche Aufnahme und verdankte ihnen die Bekanntschaft mit den angesehensten und bedeutendsten Familien in der Stadt. — Es herrschte in Florenz ein reger Sinn für Wissenschaft und Kunst, die Baterstadt Dantes', Boccacio's und Machiavelli's zählte noch immer eine Reihe ausgezeichneter Männer in ihren Mauern und Bildung wurde von Allen hoch geschätt. Die vornehmsten und reichsten Familien septen ihren Stolz darein, Künstler und Gelehrte zu beschüten und bei sich zu sehen. Ihre Häuser, Villen und Gärten waren der Sammelplatz der fremden und einheimischen Talente, hier wurde musicirt, über Kunst gesprochen, geistreiche Abhandlungen und Gedichte vorgetragen



und selbst mit vielen Kosten ein Theater aufgeschlagen, auf welchem Liebhaber ein altes Lustspiel von Terenz, ober ein neueres drama= tisches Product wie den pastor sido von Guarini oder die ausge= lassene Madragora von Machiavelli aufführten. Auch die Frauen nahmen an diesen und ähnlichen Unterhaltungen Theil, wohei sie an Kenntnissen und selbst an Gelehrsamkeit häusig den Männern in keiner Weise nachstanden.

Der Mittelpunkt für all diese Bestrebungen bilbeten die nach Plato's Borbild gestifteten und benannten Akademicen, welche in kel= ner größeren Stadt Italiens fehlen burften, und ben bebeutenbsten Ginflug auf die Bilbung und öffentliche Meinung der Nation aus= übten. In biesen Bersammlungen fanden bie poetischen und wissen= schaftlichen Wettkämpfe statt, Dichter und Gelehrte lafen ihre Werke und Abhanblungen vor einem auserwählten Publikum vor, bas bar= über mit Beift und Scharffinn aburtheilte und ben Sieger mit bem So trat eine lebendige Wechfelwirtung und Lorbeerfrange fronte. Theilnahme an allen geistigen Bewegungen hervor, wie sie in unferen Tagen nirgends mehr gefunden wird, wo ber tobte Buchstabe bas ge= sprochene Wort längst verbrängt hat. — Allerdings trugen die Atabe= mieen ein gewisses theatralisches Gepränge zur Schau und litten oft an einer fast spielerischen Nachahmung ber antiken Formen mit stei= fer Pedanterie verbunden, aber die Vortheile überwogen entschieden bie gerügten Mängel.

In eine folche Atademie wurde Milton von seinen italienischen Freunden eingeführt und ausgefordert, einige seiner lateinischen Gebichte vorzulesen. Die abgelegten Proben seines Talents erhielten einen weit über seine Erwartung gehenden Beifall; selbst schriftliche Lobsprüche, mit welchen Italiener gegen die Bewohner diesseits der Alpen nicht eben besonders freigebig zu sein pslegen, wurden ihm von allen Seiten zu Theil. Dieser kaum gehoffte Ersolg machte indeß den Dichter keineswegs eitel. Er fand nur einen neuen Sporn darin, Besseres zu schaffen, indem er weit strenger über seine Leistungen urtheilte, als seine entzücken Zuhörer. Vor allen Dingen aber kam er zu der Erkenntniß, daß der wahre Dichter sich nicht einer fremden, sondern der eigenen Muttersprache bedienen müßte. Immer mehr bessestigte er sich in dem Entschlusse, einst ein würdiges Werk in dieser

zu schreiben, und die künstlichen, lateinischen Formen, in benen er sich meist bisher bewegt hatte, für immer zu verlassen.

So verlebte ber Dichter in angenehmsten Berhältniffen bie Tage in Florenz, geehrt und gesucht von ben besten Kreisen, die fich ihm gastfreundschaftlich öffneten. Wieder wandte er sich bem heiteren Le= benegenuffe zu, und die traurigen Erinnerungen ber jungften Ber= gangenheit verblichen nach und nach. Er fand von Neuem Wohlge= fallen an einer geiftreichen und feinen Gefelligkeit, wie fie ihm bier Buweilen machte er auch Ausflüge in bie benachbarte geboten wurde. Umgebung, wo die reizende Natur feine Beilung vollendete. feiner nächsten Besuche galt bem Stäbtchen Arcetri, wo ber berühmte Galilei in einer Art von gezwungener Verbannung lebte. Zwischen Weinbergen und fruchtbaren Oclbaumen erstieg Milton ben Bugel, auf welchem bas bescheibene Bauschen bes größten und unglücklichsten Naturforschers stand. Auf bem höchsten Punkt angelangt, ruhte ber Dichter noch einmal aus, und warf einen Blid auf bas herrliche Thal zu seinen Fugen. Da lag bie Stadt mit ihren Thurmen, Ba= läften und Bruden im golbenen Connenschein fo flar und buftig, bag man fie zu greifen meinte; wie ein filbernes Band fchlängelte fich ber Arno burch bas fruchtbare Gefild, ein Bild bes Wohlstandes unb bes gesegneten Fleißes; üppige Wiesen, schwellende hügel mit Reben und Delbaumen bepflanzt, von weißen Landhaufern bebedt, begleite= ten ben Strom auf feinem irrenden Lauf. Ginem großen Garten glich bas ganze Land, bas fich unendlich weit vor bem Auge bes Be= schauers ausbehnte, bis bie zackigen Berge Carraras ben trunkenen Bliden Salt geboten.

In den Anblick dieser herrlichen Natur versenkt, bemerkte Milton einen Greis, der in seiner Nähe auf einer Marmorbank sich niedersgelassen hatte, und neben dem eine Nonne mit wallendem Schleier stand. Erst im Umwenden wurde er die beiden Gestalten gewahr, die sogleich seine Ausmerksamkeit im höchsten Grade in Anspruch nahmen. Der alte Mann zeigte das ehrwürdigste Antlit, das der Dichter je in seinem Leben gesehen zu haben glaubte; die erhabene Stirn, welche den tiesen Denker verrieth, und der gewöldte Scheitel waren mit sils berweißen Locken geziert; ein Bart von gleicher Farbe, der fast die zur Brust herniedersiel, umgab die abgezehrten, bleichen Wangen.

Doch den rührendsten Eindruck machten die dunklen Augen, deren Licht erloschen war. Glanzlos und unbeweglich starrten sie in die ewige Nacht der unheilbaren Blindheit. Zu dem unglücklichen Greis beugte sich die schlanke Nonne hernieder, über ihr zartes, kränkelndes Gesicht schwebte die doppelle Verklärung der Religion und Kindesliebe.

- Lass uns gehen, sagte ber alte Mann, indem er sich auf den Arm der Tochter gestützt erhob. Du wirst in dein Kloster zurückschren müssen, denn, wenn ich nicht irre, muß es bald Abend sein. Ich fühle es an dem kühlen Winde, der aus dem Thale emporsteigt. Es war ein schöner Tag heute, und die Nacht wird hell und klar in ihrer Sternenpracht erscheinen. D, die Sterne vermisse ich am metzsten, weit mehr als die Sonne. Dürfte ich nur noch einmal mich an ihrem prächtigen Anblick freuen, und von meinem Observatorium ihren herrlichen Anblick bewundern.
  - Armer Bater! flufterte bie Nonne mit flagenber Stimme.
- Bebauere mich nicht. Ich fühle es an der Abnahme meiner Kräfte, daß ber Tag nicht mehr fern sein kann, wo ich mitten unter meinen Sternen wandeln barf. Dann werben mir bie ewigen Besetze ihres Wanbelns, bie ich von meinem irdischen Stand= puntte nur geahnt, flar und offenbar werben. In meinen Traumen, bie mir einen Borgeschmad ber tunftigen Seligteit geben, sehe ich bie großen, golbenen Welten, wie fie im heiligen Reigen um die ftrab= lenbe Sonne schweben. Die holbe Benus, ber glühenbe Mars und ber erhabene Jupiter schaaren sich wie Kinder um die Mutter, von ber sie bas Leben empfangen, und auch dieser Erdball breht sich in harmonischen Rhythmen mit. Nein! ich habe mich nicht getäuscht, die Wissenschaft lügt nicht. Gott felbst hat mit leuchtenber Sternenschrift bie Wahrheit an fein Firmament geschrieben, und er wird mir in seiner Barmherzigkeit ein milberer und weiserer Richter sein, als seine Inquisition, die mich zum Wiberrufe zwingt.
- Beruhige dich, mein Vater! flehte die fromme Tochter, wir muffen der Kirche gehorchen und uns fügen in ihr Gebot.
- Der Kirche wohl, aber nicht der Inquisition. Ich bin ein so gut katholischer Christ, wie irgend ein Mann in Italien, auch glaube ich, daß sich Gott in der heiligen Schrift ebenso, wie in der Natur, geoffenbart hat; die Welt ist demnach das Werk, die

Schrift bas Wort besselben Gottes, aber bas Wort, in menschlicher Sprache ausgedrückt, wird so vieldeutig, daß es an hundert Stellen Aussprüche bringt, die, nach bem einfachen Wortsinne genommen, nicht nur Regereien, fondern schwere Lästerungen enthalten wurden, indem sie Bott selbst des Zornes, ber Reue, der Vergeflichkeit und ber Rache fähig barftellen; bie Natur bagegen, bie Dienerin Gottes, ift ewig unveränderlich, durch menschliche Wünsche und Anschauungen nicht zu verrücken; in Betreff ber Bewegungen, Gestalt und Anordnung ber Theile behält bas Weltall immer benfelben Bang und biefelbe Form. Der Mond wird und muß ftets fphärisch bleiben, obgleich bas gewöhn= liche Wolf ihn lange Zeit für eine flache Scheibe hielt. Die Natur läßt sich nicht wie das Wort deuten und menschlicher Ansicht und Glauben gemäß ummodeln. Darum habe ich fie zu meiner Führerin erwählt, und ihre heiligen Gesetze und Lehren mich aufzufinden be= Sie war meine Bibel, in der ich bei Tag und Nacht ohne Ermübung las. Und bas follte Reperei fein, bag ich ben Schöpfer aus seinen Werken zu erkennen versuchte? D, bas schmerzt, aber weit schmerzlicher ist mir ber eigene Widerruf, dieser Abfall von ber Wahrheit.

- Du hast ihn gethan auf das Zureden deiner Kinder, beiner Freunde und des Fürsten selbst, der dich so lang beschützte, als es irgend möglich war.
- Und bennoch hätte ich nicht nachgeben sollen, benn die Wahrheit muß und soll uns höher stehen, als Weib und Kind, als die ganze Welt. Haben die heiligen Märtyrer ihren Glauben je verleugnet und sich vor den falschen Göttern ihrer Peiniger gebeugt? Lieber litten sie die grausamsten Qualen und den Tod. O! ich mußte thun, wie sie gethan; daß mir der Muth dazu gesehlt, ist jetzt mein schwerstes Leid. Die Natur, die ich abgeschworen, hat sich aber für mein Vergehen surchtbar gerächt. Sie nahm mir das Augenlicht, damit ich ihre ershabenen Schönheiten nicht mehr sehen und bewundern darf. Das ist die gerechte Strafe für meinen Abfall von ihr.

Die fromme Tochter antwortete nicht, nur eine heiße Thräne siel auf die Hand des Vaters.

— Weine nicht, sagte ber würdige Greis mit vor Rührung zit= ternder Stimme. Diese irdische Blindheit kann nicht mehr lange dauern,

100

balb werbe ich sehen, was kein irbisches Auge je erschaut. Schon bringen die Strahlen einer höheren Conne in die dunkle Nacht mei= nes Daseins, und ein Abglanz bes ewigen Lichts erfüllt meine Seele. Oft ist es mir, als fäße ich auf einem hohen Thurm von reineren Lüften angeweht, mit einem Fernglas in ber Hand, bas unendlich schärfer und vollkommener ift, wie meine bisherigen Instrumente; por meinen Bliden gieht die Milchstraße vorüber, die dem bloßen Auge nur als ein feiner, filberner Nebel jest erscheint; mir aber verwan= belt fie sich in ein Meer von Licht, erfüllt von einem Gewimmel neuer leuchtender Sonnen, umtangt von Planeten und Monden, größer und schöner als all bie bisher entbeckten. Kreis an Kreis, Ring an Ring schlingt sich fort bis zu bem Thron bes Ewigen, ber hinter jenem feurigen Glang fich verbirgt, und beffen Antlit allein bie Ge= Auch ich hoffe ihn mitten in seiner herrlichen Ster= ligen schauen. nenwelt zu feben.

Unter einem vorstehenden Baum verborgen, hatte der lauschende Milton das Gespräch mit angehört, welches er nicht zu unterbrechen wagte. Er konnte nicht länger zweifeln, daß jener unglückliche Greis der berühmte Galilei war, an den ihn Grotius empfohlen. Da sich der Blinde jest anschickte, in sein Haus zu treten, so eilte auch der Dichter, ihm zu folgen und ihn anzureden. An der Schwelle holte er ihn ein.

- Irre ich nicht, sagte Milton, so begrüße ich in Euch den be= rühmten Galilei, dem ich von einem seiner vielen Verehrer und Be= wunderer, Hugo Grotius, einen Gruß und dieses Schreiben bringe.
- Tretet ein, entgegnete ber Greis, damit meine Tochter mir den Brief des trefflichen Mannes vorlies't.

Milton folgte der Einladung und wurde in ein bescheidenes Zim=
mer geführt, welches mit Büchern und verstaubten Instrumenten an=
gefüllt war. Die Nonne, welche vor dem unbekannten Manne sich
sogleich verschleiert hatte, schlug den Schleier wieder zurück und las
mit schüchterner Stimme die Empfehlung und das Lob, das dem ta=
lentvollen Jüngling reichlich gespendet wurde. Ihr zartes, ätherisches
Gesicht färbte sich dabei mit einem rosigen Hauch, und trop ihrer
Frömmigkeit ließ sie unwillkürlich ihren sansten Blick von den Zeilen

bes Briefes auf die schlanke, zierliche Gestalt des Gastes herüber= schweisen. Als sich dabei zufällig ihre Blicke mit dem seinigen begeg= neten, vermochte sie kaum ihre Verlegenheit zu verbergen, und sie entfernte sich auf kurze Zeit unter dem Vorwande, für das Abend= brod zu sorgen.

Das anfängliche Mißtrauen, womit der blinde und von Spähern umringte Galilei jeden betrachten mußte, wich schon nach wenigen Worten einem herzlicheren Einverständniß. Beide Männer hatten und fanden so viele Berührungspunkte, denn auch der große Natursorscher war ein Freund der Poesie und der Musik.

Je länger Milton verweilte, besto zutraulicher wurde der liebens= würdige Greis, nur über die Verfolgungen, die er durch die Inqui= sition erlitten, beobachtete er ein vorsichtiges Stillschweigen, ungeachtet der Gast ihn mehrsach im Verlause der Unterhaltung auf diesen Punkt hinzuleiten versuchte. — Um so beredter wurde er, als er auf die Fortschritte der Naturwissenschaften zu sprechen kam.

- Auch in Gurem Baterlande, fagte Galilei, ift ein Mann auf= gestanden, ber wie ich bie Irrthumer ber scholastischen Philosophie befampft und ben einzig richtigen Weg ber Beobachtung und bes Er= perimentes eingeschlagen hat; ich meine ben großen Kanzler Bako, ben Water und Restaurator ber neuen Wissenschaft. So regt sich aller Orten der Geist der Wahrheit und sprengt die Fesseln, in die ihn Aristoteles ober vielmehr bessen blinde Anhänger geschlagen haben. Jahrhunderte lang irrte die Menschheit gleich den Kindern Ifraels in ber Bufte ber Luge und Täuschung und erst eine kräftige Generation findet das gelobte Land. Ich aber komme mir wie der sterbende Moses vor, der das heilige Land ber Berheißung nicht betreten, son= bern nur von Ferne erschauen barf. Welch ein entzückender Anblick! Die Saat, welche ber Geist ausgestreut, trägt hundertfache Frucht. Der Wissenschaft werden überall Tempel und Altäre erbaut, neue und taum geahnte Erfindungen bringen die Erde bem himmel naher und mit ber erhöhten Erkenntniß geben alle Tugenben Band in Banb. Milbere Sitten verbrangen bie alte Barbarei, ber Aberglaube schwinbet, Rrieg und Zwietracht muffen entfliehen und bie Segnungen bes Friedens und ber Gintracht beglüden biefe Belt.



— Dann wird auch die Wahrheit ungescheut ihre Stimme er= heben dürfen und ihre Bekenner weder Henker noch Tortur zu fürchten haben, setzte der Dichter bezüglich hinzu.

Eine feierliche Pause war eingetreten, Galilei mit dem schwärmerischen Ausdruck eines Propheten in dem würdigen Gesicht schien jenen Traum fortzuträumen, den die Besten aller Zeiten tief in ihrer Seele bergen und der uns an den höheren Ursprung mahnt. Ein mildes Lächeln umschwebte die abgezehrten, eingefallenen Wangen des Dulders. Die Sonne war im Untersehen und ihre letzten feurigen Strableu drangen durch das geöffnete Venster in die kleine Stude und verbreiteten ein goldenes Licht, gleich einer Glorie um das greise Haupt. Milton dachte an die ersten Märtyrer des Glaubens, denen die der Wissenschaft solgen sollten. Eine Ahnung seines eigenen künstigen Geschicks überkam den Jüngling bei dem Andlick des Erblindeten. Unauslöschlich prägte sich das Bild des italienischen Gelehrten seiner Seele ein.

Die Nonne öffnete leise die Thür und stellte, von einem alten Diener unterstützt, geräuschlos die Speisen auf den Tisch, dann lud sie den Gast durch eine Handbewegung zum Essen ein. Auch Galilet nahm an dem einfachen Mahle, das größtentheils aus Früchten besstand, Theil. Während des Essens hatte Milton Gelegenheit, einige Worte an das fromme Mädchen zu richten, ihre Antworten zeigten von einem seltenen Verstand und von großer Bildung. Unumwunden sprach er dem Vater gegenüber sein Bedauern aus, daß er die Gessellschaft einer solchen Tochter entbehren müsse, da die Klosterregel ihr nur selten einen Besuch, wie den heutigen, gestättete.

— Mein Kind hat Recht gethan, fagte Galilei, daß sie vor den Bersuchungen der Welt und allen Leiden Zussucht bei Gott ge= sucht hat. Ich selbst din zu alt und gebrechlich, um ihr den nöthigen Schutz zu gewähren. Sie ist ein frommes Kind, das seinen alten Vater nicht vergist. So oft ihr es die Priorin gestattet, kommt sie nach Arcetri und leistet mir Gesellschaft. Von Jugend anf hat sich ihr Sinn dem Himmel zugewendet und sie hat wohl daran gethan. Manche Prüsung ist ihr dadurch erspart worden, denn der Glaube ist der sicherste Führer auf dieser Welt. Einst wenn ich meine Augen

schließe, wird sie an meinem Sterbelager stehen und ein Engel wird für mich um Gnabe bitten.

Gine Thräne schimmerte in dem Auge der Nonne und auch Milston war ergriffen. Die ernste Stimmung wurde noch vermehrt durch das Ave Maria, welches von den Thürmen der Stadt herüberklang und das Scheiden des Tages verkündete. Die Nonne war sogleich bei den ersten Tönen niedergekniet und betete, den Rosenkranz in der zarten, weißen Hand; auch Galilei, der trop seiner wissenschaftlichen Forschungen ein gläubiger Katholik geblieben war, solgte ihrem Beisspiele. Wie verschieden aber mochten die Gebete sein, die von Beider Lippen zum himwel emporstiegen. Während dieser frommen Handslung blieb der Dichter stehen und betrachtete schweigend den Greis und das liebliche Mädchen, welche ihm wie eine Verkörperung der Wissenschaft und des Glaubens erschienen.

Sobald das Gebet beendet war, erhob sich die Nonne und warf einen forschenden, fast vorwurfsvollen Blick auf den Fremden, der ihre Andacht nicht theilte.

- Ihr betet nicht? fragte sie verwundert.
- Berzeiht mir, Signora! entgegnete der Dichter mit fester Stimme, ich gehöre nicht Eurer Kirche an.
- Ihr seib doch kein Keper? rief sie bestürzt. Das ist nicht möglich.
- Der Herr, belehrte Galilei seine fromme Tochter, ist ein Engländer und diese Nation hat den Glauben Kalvin's angenommen.
- Also doch ein Keper, murmelte die blasse Nonne. Sancta Maria! Ihr betet nicht, Ihr glaubt auch nicht an Gott und den Heiland? fügte sie lauter und mit schmerzlichem Bedauern hinzu.
- Ihr irrt Euch, Signora! erwiederte Milton mit milbem Lächeln. Auch wir glauben an einen Gott und den Erlöser, der am Kreuz für uns gestorben ist, wenn wir auch in anderer Weise ihn verehren.
- Ich hoffe, daß der Herr Euch in den Schoos seiner heiligen Kirche zurückführen wird, Euch und Euer Volk. Zu diesem Zweck will ich täglich für Euch zur Madonna stehen. Nehmt auch tiesen ge= weihten Rosenkranz von mir, er wird Euch vor allen Gefahren einer

weiten Reise schützen und foll Euch zugleich an diese Stunde und an unser Beisammensein erinnern.

Milton vermochte nicht, den frommen Wahn, der ihm hier in so rührender Gestalt entgegentrat, zu verspotten und nahm mit herzelichem Dank den Rosenkranz aus den Händen der Nonne. Als seine ausgestreckte Hand die ihrige berührte, fühlte er das leise Beben derselben.

— Die Madonna beschütze Euch, flüsterte sie mit bewegter Stimme, ich muß gehen, benn meine Zeit ist bereits abgelaufen.

Sie neigte sich vor dem blinden Bater, der einen zärtlichen Ruß auf ihre Stirn hauchte, bann wandte sie sich noch einmal zu dem Gast.

— Lebt wohl, sagte sie fast zitternd. Ich werde nie vergessen, Euch in mein Gebet einzuschließen.

In den Schleier gehüllt, verließ sie das Gemach, um in ihr Kloster zurückzutehren. An's Fenster gelehnt, starrte ihr der Dichter nach, den Rosenkranz gedankenvoll in der Hand haltend, bis die ein= tretende Dunkelheit der Nacht und die Entsernung ihm die schlanke Gestalt verbarg. Nach kurzem Verweilen nahm auch er von seinem Wirthe Abschied, tief ergriffen von den mannigsachen Eindrücken dieses Besuches.

Die Tochter Galileis aber kniete in ihrer Zelle und betete heiß und inbrünstig zu der Madonna für das Seelenheil des jungen Kepers. —

3.

Nach einem ebenso an Genuß wie an Belehrung reichen Aufentschaft von zwei Monaten setzte Milton seine Reise nach Rom fort. Auch hier sicherten ihm sein Ruf und die mitgebrachten Empfehlungen eine freundliche Aufnahme, er hatte Zutritt zu den ersten Gesellschafsten und die angesehensten Häuser standen ihm sogleich offen. In den ersten Tagen seiner Anwesenheit stattete er dem gelehrten Holstenius, dem befannten Bibliothekar des Batikans, einen Besuch ab. Dieser führte ihn bei seinem Gönner, dem wissenschaftlich gebildeten und einsstuffenschen Kardinal Barberini, ein, der den Dichter mit auffallender

Zuvorkommenheit empfing und mit Aufmerksamkeiten aller Art über= häufte. — Es war damals noch der Brauch, daß die Fremden in Rom je nach ihrer Nationalität in dem Hause des einen oder des andern Kirchenfürsten Schutz und Aufnahme fanden. Für die Eng= länder waren die glänzenden Käume des Palastes Barberini geöffnet. Der Kardinal, welcher in noch nicht allzuweit vorgerücktem Lebensalter stand, verschmolz in seiner Person die Würde eines hohen Geistlichenmit der heiteren Weltanschauung eines Lebemannes und gab den lie= benswürdigsten Wirth für seine zahlreichen Gäste ab.

Fast an jedem Abend füllten sich die prächtigen Zimmer und Säle mit einem auserlesenen Kreise hochgestellter und bedeutender Personen; Fremde und Einheimische, Geistliche und Laien, Gelehrte und Dichter wogten im bunten Gewirre und in lebhafter Unterhaltung auf und nieder. Hier wandelte ein würdiger Bischof an der Seite eines Künstlers, dort ein bärtiger Mönch neben einem glatt rasirten Stußer, zwischen den schwarzgelockten und seurigen Italienern bewegte sich mit abgemessenen Schritten der blonde Engländer, steif wie eine Kerze. Auch die Frauen waren nicht ausgeschlossen, denn trop seines Standes schien der lebenslustige Kardinal kein Feind des schönen Geschlechts zu sein. —

Milton fand bald Wohlgefallen an dem ungezwungenen Ton, der in dieser Gesellschaft herrschte, und sehlte fast an keinem der gewöhn= lichen Empfangsabende. Außerdem wurde er noch öfters zu besonderen Vesten eingeladen und überhaupt mit einer Auszeichnung behandelt, die ihn sogar befremden mußte.

- Ihr seid ein Glückstind, pflegte der gelehrte Bibliothekar zu scherzen, und wenn Ihr wolltet, könntet Ihr in Rom Alles erreichen, was ein Mann sich wünschen kann. Der Kardinal Barberini, der nächste Verwandte des Papstes, ist Euer Freund.
  - Das habe ich nur Eurer Empfehlung zu banken.
- Nicht allein der meinigen, Ihr scheint noch andere geheime Sönner zu besitzen; denn als ich Euren Namen Seiner Ercellenz zum ersten Male nannte, schien er ihn bereits früher gehört zu haben, er that wenigstens als wär't Ihr ihm bekannt.
- Möglich, daß einer der vielen Engländer, die mit dem Kar= binal so häufig verkehren, zufällig meiner Erwähnung that.

100

— Das wird es wohl sein, entgegnete Holstenius, das Gespräch aus Vorsicht abbrechend.

Milton blieb nachbenklich zuruck, boch balb verschwanden seine aufsteigenden Befürchtungen wieder und er sah hinter der übergroßen Freundlichkeit des Kardinals nichts weiter, als die Herablassung eines vornehmen Gönners. Andere verborgene Absichten konnte der Kirchensfürst nach seiner Meinung nicht mit einem fast unbekannten Jüngling haben. Er nahm daher keinen Anstand, nach wie vor den Einladungen besselben Folge zu leisten. — Eines Abends, als er später wie gewöhnlich in den bereits gefüllten Saal trat, tönte ihm ein wundersbarer Besang entgegen; eine weibliche Stimme von einem nie gehörten Umfang und Schmelz trug ein Lied von Palestrina mit wahrhaft künsterischer Bollendung vor. Unwillkürlich trat der Dichter näher, um die Sängerin zu sehen.

Sie stand auf einer vergoldeten Erhöhung, wie eine Königin auf ihrem Thron. Ein bunkelrothes Gewand schmiegte sich um die schlanke Bestalt; die herrlichen Arme und der flaffische Nachen, der die romi= fchen Frauen auszeichnet, waren entblößt, nur zwei Rameen von großem Werth hielten bas Rleid über ben Schultern und bem üppigen Bufen fest. Ein Kranz von flammenben Granatblüthen fchlang sich um bie feinen Schläfen und burch bas nächtig fcwarze Saar, welches in einen Anoten nach Art ber weiblichen Antike festgebunden war, aber ungahlige kleine Loden spotteten bes Banbes und brangten fich in na= türlicher Fülle wie kleine verführerische Schlangen hervor. stolzen Nacken saß der prächtige Kopf, der junonische Würde mit dem Liebreiz einer Benus in sich verschmolz. Ein goldener Hauch schwebte über ben gart gerötheten Wangen, beren fanfte Rundung an bie schwellenden Formen der Pfirsich mahnten, die kaum merklich gebogene Dafe und bas traftige Rinn verriethen eine ungewöhnliche Festigkeit, während die faltenlose, flare Stirn jum Thron eines ungewöhnlichen Beistes ertoren ichien. Dunkle Augenbrauen und seidenweiche Wimpern beschatteten zwei Sterne, wie fie ber himmel felbst nicht schöner aufzuweisen hat. Sie loberten jest mit ber boppelten Gluth ber Be= geistrung und bes angeborenen Veuers. Der Dund war halbgeöffnet und von ben fein geformten purpurnen Lippen ftromte ein bezaubernber Gefang. Die ganze Erscheinung glich auf bem erhabenen Posta= ment ber Sötterstatue ber Kunst. —

- Ringsumher saßen ober standen die Zuhörer, tief ergriffen von den mächtigen Tönen, eine athemlose Stille herrschte in dem großen Saal und das Entzücken der leicht berauschten Italiener machte sich nur in kaum vernehmbaren, unterdrückten Seufzern Luft. Erst als die Sängerin ihr Lied beendet hatte, brach der Enthusiasmus wie ein rasender Sturm hervor.
- E viva Leonora! brava! riefen die begeisterten Landsleute der Künstlerin.
- Heilige Cacilie! sagte ein grauköpfiger Bischof, welcher neben Milton stand. So etwas haben meine Ohren nie zuvor vernommen.

Mit einem unmerklichen Kopfnicken bankte die Gefeierte, stolz wie eine Fürstin, welche die Huldigungen und den schuldigen Tribut ihrer Unterthanen entgegennimmt.

— Ancora bis! schrien ihr die zunächst Stehenden zu, widerhallte ber ganze Saal.

Ein unmerkliches Lächeln der Befriedigung umschwebte den tropig schönen Mund und ihre flammenden Augen schweiften stolz über die Menge der Bewunderer hin. Sie flüsterte dem Kardinal, der in ihrer Nähe saß, einige Worte zu, dieser nickte freundlich und die Sängerin verschwand durch den grünen Vorhang, welcher in die inneren Gemächer des Palastes führte. Die Zuhörer blieben in gespannter Erwartung zurück und ahnten eine neue Ueberraschung.

Nach wenigen Augenblicken erschien ein Jüngling von unnennbarer Schönheit. Ein turzes griechisches Gewand, weiß wie Schnee, mit goldenen Bändern eingefaßt, bekleidete die herrliche Gestalt; Epheuranken bekränzten die dunklen bis zu den Hüften wogenden Locken; in den Händen hielt er eine goldene Lyra. Das göttliche Antlit drückte den tiefsten Schmerz, eine rührende Trauer mit ergreifender Wahrheit aus.

- Orpheo! murmelte bie Berfammlung.

In der That stellte die Sängerin den unglücklichen Orpheus dar. Seine Klagen um die verlorene Gattin strömten mit erschütternder Gewalt aus ihrer Brust hervor. Es war nicht der Gesang allein, der eine unbeschreibliche Wirkung hervorbrachte und die Zuhörer fortriß, sondern die wunderbare Macht des Vortrags, verschmolzen mit dem

90.

ausbruckvollsten und ebelsten Mienenspiel. Diese Stimme voll Seele und Gefühl weinte und schluchzte, hoffte und zagte, stieg zu dem höchsten Gipfel des Schmerzes empor und sant zu der tiefsten Verzweiflung herab. Rein Auge blieb thränenleer und die Künstlerin feierte den höchsten Triumph.

Lange noch, nachbem fie ichon längst geenbet hatte, herrschte eine Miemand wagte bas Schweigen zu lautlose Stille in bem Saale. unterbrechen, benn es war ben Anwesenden zu Muthe, als hatte sich etwas Gewaltiges begeben, als waren fie felber Zeugen eines unge= heuren Greignisses gewesen. Nicht eine Fabel, ober eine Mythe glaub= ten fie gehört zu haben, fonbern bas Alles hatten fie mit erlebt, es hatte sich vor ihren eigenen Augen begeben und sie hatten baran Theil genommen. Erst nach einer längeren Paufe tehrte bie Befinnung zurud und die Wirklichkeit behauptete ihr Recht. Der Kardinal felbst gab bas Beichen zu bem folgenden Beifall, welcher wo möglich noch ben vorangegangenen Enthusiasmus überstieg. Die fübliche Lebendig= keit und Kunftbegeisterung ber Italiener begnügte fich nicht mehr mit den gewöhnlichen Zeichen ber Anerkennung. Männer und Frauen er= hoben fich von ihren Sigen und warfen Blumen, Ringe, Spangen und Diabeme, was fie an Schmud und Roftbarkeiten befagen zu ben Füßen ber Sangerin. Diese indeg wurdigte bie reiche Spende kaum eines Blides, fie verneigte fich und verschwand, um fich umzukleiben. Ein kleiner Diener, ber einem Engel glich und ihr zur Seite ftanb, fammelte indeg ben Tribut ber Kunstlerin forgfältig in einem zierli= den Rörbchen.

Auch Milton war tief bewegt, er stand an einer Säule angelehnt und starrte der bezaubernden Erscheinung nach. Unnennbare Gefühle bestürmten seine Brust, es schien ihm, als hätte er erst jett die wahre Kunst kennen gelernt, als wäre Alles, was er früher gesehen, eitel und nichtig gewesen, kaum noch der Erinnerung werth. Alicens zarte und bescheidene Weiblichkeit, die rührende Frömmigkeit der blassen Tochter Galileis verschwanden vor dem Glanze dieser neuen Sonne, die ihm plöhlich ausgegangen war. Sin solches Weib hatte er nie zuvor geahnt, eine derartige geniale Frauennatur war ihm noch nirsends begegnet. Jeht stand er vor einem Wesen höherer Art, vor einer bedeutenden Natur, einer Priesterin der göttlichen Kunst. In

seine Begeisterung und Anerkennung mischte sich noch eine andere Empsindung, die Gestalt und selbst der Name der Sängerin erweckten in ihm alte, längst verschollene Erinnerungen. Ein Bild, das noch aus der Knabenzeit in seiner Seele schlummerte, tauchte von Neuem wieder auf und er gedachte unwillkürlich der seltsamen Begegnung mit der schönen Unbekannten im Garten des Kollegiums zu Cambridge.

Während er so seinen Gedanken und Träumen nachhing war die Sängerin zurückgekehrt, sie hatte die männliche Kleidung mit ihrem früheren weiblichen Anzuge vertauscht. Ein Schwarm von Bewunderern brängte sich um sie, wie sie geführt von dem Kardinal mit stolzen Schritten durch den Saal dahinrauschte. Sie kam immer näher und näher, bis sie dem Dichter gegenüberstand. Lebhaft unterhielt sie sich mit ihren Begleitern und der tiese wohltönende Silverklang ihrer Stimme, den von allen Frauen Italiens die römischen besitzen, der rührte Miltons Ohr; unwillkürlich schlug er seine Augen zu ihr empor, ihre Blick begegneten sich und wie ein Blitz durchsuhr es ihn. Gine stammende Purpurröthe bedeckte sein zartes, fast weibliches Angesicht und auch die bleichen Wangen der Sängerin färbten sich dunkler.

- Wer ist der Fremde? fragte sie leise den Kardinal, auf dessen Arm sie sich lehnte.
- Erlaubt mir, Signora! antwortete bieser laut mit feinem Lächeln, baß ich Euch einen Jünger ber Musen vorstelle, Signor Milton aus England, ausgezeichnet als Dichter, wie als Gelehrter.

Ehe der Dichter noch ein passendes Wort hervorzubringen vermochte, um der Künstlerin seine Bewunderung auszudrücken, wandte diese sich schnell an ihn.

- Ihr seid ein Engländer, ich kenne Euer Vaterland, dort lebte ich mit meinem Vater kurze Zeit. Ihr kommt mir bekannt vor, ich muß Euch schon irgendwo gesehen haben. Eure Züge erinnern mich an einen Jugendstreich.
  - 3hr war't in Cambribge?
- Allerdings, erwiederte bie Sangerin verwundert. Woher wißt Ihr bas?
- Ihr habt den Garten des Kollegiums besucht, den sonst Frauen nur selten zu betreten pflegen. Irre ich mich nicht, so wart Ihr in Begleitung einer älteren Dame.

- Meine arme Mutter, sie ist tobt, eine Heilige im Parabies; boch weiter, weiter, rief die Künstlerin ungebuldig.
- Dort lag ein Knabe im Schatten und schlief. Er hatte einen wunderbaren Traum, er glaubte einen Engel zu sehen, der sich zu ihm herniederbeugte und eine Rose niederfallen ließ.
- Der Knabe war schön wie Endymion, boch ich glaubte, bag er schlummerte, fügte die Sängerin lächelnd hinzu.
  - Er schlief nicht, nur seine Augen waren geschlossen.
- Ach, der Schelm täuschte mich und ich ließ mich von meinem jugendlichen Muthwillen hinreißen und begleitete die Rose mit einigen Wersen, die ich in der Eile niederschrieb. Hat der Knabe die Verse gelesen und behalten?
- Er hat sie für immer seinem Gedächniß, sowie die ganze holde Erscheinung eingeprägt.
- Vielleicht kann Signor Milton uns die gewiß reizenben Strophen wiederholen, schaltete ber Kardinal in heiterer Laune bazwischen ein.
- Ich weiß nicht, ob ich barf, entgegnete ber Dichter mit einem fragenden Blick auf die Sängerin.
- Ich gebe Euch die Erlaubniß und werde mich freuen, wenn Ihr meinen ersten poetischen Versuch nicht vergessen habt.
- Milton erröthete von Neuem und vermochte vor innerer Bewegung nur stammelnd ben ersten Vers zu sprechen.

3hr holben Augen, Sterne biefer Erben -

— Ich sehe schon, sagte die Küstlerin, daß ich Eurem Gedächtnisse zu Gülfe kommen muß; die Strophen lauteten:

> Ihr holden Augen, Sterne dieser Erden, Wenn ihr geschlossen mich so tief verwundet, Was soll aus mir, wenn ihr euch öffnet, werden?

— Brava, brava! rief der Kardinal galant. Ihr seid nicht nur zur Sängerin, sondern auch zur Dichterin geboren; so ist und bleibt Leonora Baroni in jeder Beziehung die erste Frau der Welt. Meint Ihr nicht auch, Signor Inglese?

Milton vermochte nicht in ben leichten Son mit einzustimmen, fein Berg war zu voll von biefer feltsamen Begegnung. So'hatte er nicht nur geträumt, bas Ibeal seiner Jugend war kein eitles Gebilbe ber Phantasie, in schönster Verkörperung trat ihm bie holbe Wirklichkeit entgegen. Die follte, ober wie tonnte er Worte für bie Empfindungen haben, welche in biefem Augenblide fein Berg fturchströmten, die Sprache schien ihm zu arm für sein Befühl, für all bie Wonne, die er mit einem Mal empfand. Auch Leonora mochte wohl ahnen, was in bem Bergen bes Junglings vorging und fein Schweigen ge= fiel ihr besser als die banalen Lobsprüche, die ihr von allen Setten gezollt, bereits zum Efel geworben waren. Gie weibete fich an feiner Berlegenheit, aber nicht mit ihrem gewohnten Stolz und Uebermuth fonbern mit einem milben Lächeln und einem fanften Blick aus ihren Nur der Kardinal spottete über den schweig= flammenben Augen. famen Dichter.

- Wie, herr Poet, fragte er, Ihr habt kein Wort für das schönste Weib und die erste Sängerin Italiens? Bei Gott, wenn ich ein Dich= ter wäre, wie Ihr, so würde ich sie sogleich besingen.
- Die Signora bedarf meiner Lieber nicht, entgegnete Milton ernst. Der ganze Parnaß Italiens huldigt ihr, sie wird den unge= schickten Fremdling leicht vermissen.
- Wißt Ihr nicht, daß gerade das Fremde für uns Frauen einen besonderen Reiz hat.
  - Ihr seib fein gewöhnliches Weib.
- Bersteht Ihr auch zu schmeicheln? Zur Strafe follt Ihr mich jett besingen und zwar in einem Sonnet, aber nicht in Eurer rauhen Sprache, sondern in meiner eigenen.
  - Und bas nennt Ihr eine Strafe? fragte ber Karbinal.
- Ich erwarte morgen Euer Gedicht und Euch selbst in meiner Wohnung. Auf Wiedersehen!

Milton verneigte sich vor der Sängerin, welche bald darauf die Gesellschaft verließ. Auch er verweilte nicht länger, nachdem der schöne Magnet verschwunden war, der ihn besonders fesselte. Träumend irrte er durch die nächtigen Straßen der Siebenhügelstadt. Es war eine herrliche Sommernacht, an dem dunkelblauen Himmel flammten die goldene Sternen mit einem Glanz, wie ihn nur der glückliche Süden

tennt. Das filberne Monblicht verklärte bie ungähligen Ruppeln, Thurme und Ruinen. Sein Weg hatte ihn von bem Palaste Bar= berini nach bem Monte Pincio geführt. Bon bem Sügel herab genoß er bie herrliche Aussicht auf bies Gewimmel von mächtigen Palaften, herrlichen Rirchen, Saulen und Obelisten, welche in magischer Beleuch= tung wie ein Märchenbild erfchienen. Bu feinen Füßen lag ber spanische Plat mit seinem bunten Menschengewimmel, bas in solcher Entfernung leise verklang und fich harmonisch mit dem Gemurmel ber rauschenden Springbrunnen vermischte. Zuweilen nur wurde bas Stillschweigen burch ben girrenden Ton einer Guitarre ober Mandoline unterbrochen, zu ber ein Verliebter mit wohltonender Stimme Ritor= Leife flüfterten bie lauen Lufte in ben Wipfeln ber grunen Pinien und nur bie bunklen Bypreffen blieben lautlos und regten fich Die Seele bes Dichters verfant in jene fuße Traumerei, welche nirgends so leicht ben Wanderer beschleicht als in ber ewigen Roma, wo Vergangenheit und Gegenwart, Tob und Leben sich wun= berbar nahe berühren und zusammenfließen. Bergeffen waren all bie alten Leiben und Rämpfe, versunten bie früheren Tage mit ihren viel= fachen Qualen und Schmerzen; nur hier und ba ragte noch eine Grinnerung an fie, wie eine einsame Gaule ober eine Ruine unter bem Gewirre neuer Empfindungen und Gefühle hervor. Wie bier wuchernber Epheu und frifches Rebengrun Schutt und Trummer rings umtleibeten, so grunte auch in bem Bergen bes Dichters bie Boffnung eines fünftigen Gludes auf ben Ruinen ber Bergangenheit. Bas bebeuteten feine Leiben neben bem Gefchick bes ewigen Roms, feine Trauer neben ber biefer Niobe unter ben Stäbten? Gie hatte ihre besten Sohne sterben gesehen, an Cafars Leiche geweint und ben Fall ber Republick überlebt; fie war von ihrer einstigen Größe herab= gestürzt, bie frühere Berrscherin bes Weltalls von Barbaren gestürmt und geschändet worden, ihre Kinder waren entartet und beugten ben stolzen Naden unter bem Sclavenjoch; und boch schwebte noch immer ein heiteres Lächeln um ihre Lippen und ihr Auge glänzte in frischer Lebensluft.

Sollte der Mensch allein, seinem Schmerze ewig nachhängen und seine Trauer nie vergessen? Das Leben bietet tausendfachen Ersatz und wenn eine Blume verwelkt ist, blüht die andere nur um so

schöner auf. Die Welt ist so reich und herrlich, und selbst die Ver= gänglichkeit bietet nur einen neuen Reiz. Das alte Rom ist unterge= gangen und ein anderes an seine Stelle getreten, statt des helden= thums strahlt die Kunst, statt des Schlachtenrufs tont das Lied des Sängers und die Stärke ist der Armuth gewichen.

Leben, lieben, genießen und glücklich sein, darnach sehnt sich das menschliche Herz zu allen Zeiten.

Solche Gebanken wehten bem Dichter die lauen, wollüstigen Lüfte zu, rauschten in dem flüsterndem Laube, murmelten die flüchtigen Wellen des Springbrunnens, schwebten in dem dämmernden Mondenlicht.

— Leben und lieben! wiederholte er leise, als er den Hügel ver= ließ und die monumentale Doppeltreppe niederstieg, welche in kunst= reichen Bogenwindungen zu dem spanischen Platz ihn niederführte, wo das Volk in später Nacht noch jubelnd sich des Daseins freute.

## 4.

Am nächsten Tage schon erschien Milton in der Wohnung der berühmten Sängerin. Sie kam ihm mit dem freundschaftlichsten Gruße
entgegen und führte ihn zu einem schwellenden Polstersitz, auf dem er sich
an ihrer Seite niederlassen mußte. Ihre ganze Umgebung trug einen
heiteren, künstlerischen Anstrich. Die hohen, kühlen Wände des Zimmers
waren mit bunten Frescomalereien bedeckt, welche die Macht des Gesanges verherrlichten. Sier stand ein Apoll unter den Sirten des
Abmet und spielte die Lyra, während seine Zuhörer entzückt seinen
Tönen lauschte, dort bewegte Orpheus durch seinen Gesang die Thiere
des Waldes, die gezähmt ihm folgten. Den Fries bildete eine Kette
von Amoretten und Kindern, welche auf allerhand Instrumenten mussierten, mit ausgeblasenen Backen in die Posaunen stießen oder mit
ihren kleinen Sänden die Pauke schlugen oder den Violindogen sührten.
An der Decke schwebte eine heilige Cäcilie mit verzücktem Angesicht,
von Engeln umkniet, die das Notenblatt ihr hielten und um die auf=

geschlagene Orgel flatterten. Bei genauer Betrachtung bemerkte ber Beschauer, daß die Beilige die Büge Leonora's trug, eine feine und boch aufrichtige Schmeichelei bes ihr befreundeten Malers. umber standen und lagen in malerischer Unordnung allerlei Geräth= schäften und toftbare Geschente, tunftvolle Bafen und Götterftatuen, theils wirkliche Antiken von hohem Werthe, ober beren Nachbilbungen. Ueber bem ausgestreckten Arm einer Benus hing bas griechische Be= wand, welches die Sangerin gestern getragen und eine Laute ruhte zu ben Füßen eines geflügelten Merkurs angelehnt. Lorbeerkranze und ahn= liche Spenden eines ihr bereits alltäglich gewordenen Beifalls, lagen auf bem Tisch zwischen Notenblättern und poetischen Hulbigungen ber berühmten Kunftlerin. Sie selbst erschien in einem weißen Kleibe, burchsichtig genug, um die herrlichen Formen zu verrathen, ben ge= wöhnlichen Schleier ber römischen Frauen trug sie in malerischen Win= bungen um bas Haupt geschlungen; ber feltsame Ropfput, unter bem bas bunkle Haar in üppigen Locken hervorquoll, mußte unwillkurlich an eine ber Sybillen Raphaels erinnern, ber bie Sangerin in diesem Augenblide auffallend glich.

— Ich habe Euch erwartet, sagte sie mit wohltonender sonorer Stimme. Ihr seid ein Mann von Wort, wie alle Engländer; doch laßt sehen, was Ihr mir gebracht habt.

Verlegen reichte ihr ber Dichter das Sonnet, welches sie mit lauter Stimme las und das in italienischer Sprache folgendermaßen lautete:

Giovane piano, e semplicetto amante

Poi che fuggir me stesso in dubbio sono,

Madonna a voi del mio cuor l'humil dono

Faro divoto; io certo a prove tante

L'hebbi fedele, intrepido, constante,

De pensieri, leggiadri accorto, e buono;

Quando rugge il gran mondo, e scocca il tuono,

S'arma di se, e d'intero diamante;

Tanto del forse, e d'invidia sicuro,

Di timori, e speranze, al popol use,

Quanto d'igegno, e d'alto valor vago,

Edi cetra sonora, e delle muse:

Sol troverete in tal parte menduro, Ove' amor mise l'insanabil ago. 1)

Ein anerkennendes Lächeln umschwebte ben Mund der Sangerin, als fie geendet hatte, und fie reichte bem Dichter bankend die schöne Band.

- Beim himmel! fagte fie, Guer Gedicht ist schön, fast zu schön, um wahr zu sein.
  - Wie, Signora, Ihr zweifelt an meiner Aufrichtigkeit?
- Ich will Euch glauben, benn ich mag Euch nicht zu dem ge= wöhnlichen Haufen meiner unzähligen Anbeter werfen. Ich habe mir auch sagen lassen, daß die Liebe im Norden keine flüchtige Blüthe, sondern fest und dauerhaft wie seine Eichen sei.
  - Das ift Wahrheit. Stellt mich auf bie Probe.
- Die Zeit kann kommen und ich werde mich bald überzeugen, ob ich mich in Such getäuscht. Aus Surem Gedichte weht ein mann= licher Geist, den ich leider bei meinen Landsleuten vermisse. Die alten Römer sind nicht mehr und ihre Nachkommen gleichen ihnen nur wenig. Einst waren wir die Herrscher der Welt.
- Und das seid ihr geblieben, wenn auch in anderer Weise. Früher hat Rom die Welt durch seine Tapferkeit erobert, jest durch Kunst und Schönheit.

<sup>1)</sup> Jung, unerfahren in der Liebe Schlingen,
Unschlüssig, wie ich selber mir entstiehn,
Mich retten soll und ihrer Macht entziehn,
Nah' ich Madonna, dir mein Herz zu bringen.
Klein ist die Gabe und zählt zu den g'ringen,
Doch sah ich's treu, sest wie Demant und fühn
Für alles Edle und Erhab'ne glüh'n,
In Sturm und Donner mit dem Schickal ringen.
Vom Neide frei und ohne Furcht und Bangen,
Von denen nur des Böbels Wahn umfangen,
Liebt es die Kunst, die Muse, den Gesang:
An einem Ort nur wird es schwach gefunden,
Wo es mit tiesen, unheilbaren Wunden
Der Pfeil der Lieb' aus beinem Aug' durchdrang.

- Ihr habt Recht. Die göttliche Kunst ist uns geblieben. Das himmlische Feuer ist noch nicht erloschen, es lobert in den Liedern unserer Sänger, in den Farben eines Raphael's, in den erhabenen Ge= stalten eines Michel Angelo's.
  - Und in ben Gefängen Leonora Baroni's.
- Still! Schmeicheln dürft Ihr mir nicht, entgegnete die Künstlerin, indem sie anmuthig mit dem Fächer, mit dem sie sich Kühlung zuwehte, nach seinem Arm schlug.

Milton beeilte sich die Hand zu kussen, welche ihn so reizend züchtigte.

- Ihr seid hier fremd, fuhr die Signora fort, deshalb will ich Euer Führer in Rom sein.
  - Ihr feid zu gütig.
- Ich kenne kein größeres Vergnügen, als das Schöne und Er= habene, das mich entzückt, auch Andern mitzutheilen. Wenn es Euch demnach gefällt, so wollen wir noch heute unsere Wanderungen durch die ewige Stadt beginnen.
- Ich werde Euch dafür stets verbunden sein und wünsche mir keine bessere Führerin burch's ganze Leben.
  - Wer weiß, ob Euch damit immer gedient ware.
  - Der Dichter foll bie Muse stets zur Seite geben.
- Ich fürchte nur, daß ihm die Gesellschaft der Muse bald überbrüssig werden dürfte. Am Ende würde er sich baran gewöhnen und in ihr ein Weib wie alle andern sehen.
  - Dafür schütt Gie Ihr göttlicher Ursprung.
- Erlaubt jest, daß die Muse sich einige Augenblicke entfernt, um nach der Küche zu sehen. Ihr seid heut' mein Gast und wenn Ihr nicht verhungern wollt, muß ich meiner Dienerschaft die nöthigen Beschle ertheilen.

Milton blieb allein zuruck und überließ sich ganz dem Eindrucke, welchen die geistreiche Schönheit Leonora's in ihm hervorgerufen. Er mußte sich gestehen, nie ein ähnliches Weib auf seinem Lebenswege angetroffen zu haben. Alles athmete an ihr eine gewisse künstlerische Gluth und Größe, eine Freiheit, die dem schüchternen Dichter über die Schranken der Alltäglichkeit leicht hinweghalf, ohne sein Gefühl in irgend einer Weise zu verletzen. Die Atmosphäre, in der er sich

hier befand, schien ihm sein eigentliches Lebenselement zu sein. Auch er liebte die Musik leidenschaftlich und die Poesie galt ihm stets als der höchste Beruf. Jest hatte er eine Frau gesunden, welche ihm als die Verkörperung seiner eigenen idealen Richtung erschien. Sie theilte seine Neigungen, sie verstand ihn und seine geheimsten Gedanken, sie nahm an seinen Bestrebungen den innigsten Antheil. Dazu kam noch die Macht ihrer Persönlichkeit, die strahlende Schönheit, welche nur die Hülle eines hochgebildeten Geistes, einer durch und durch genialen Natur war. Vedurste es da noch eines besonderen Zaubers, um sein herz zu gewinnen und die glühendste Leidenschaft in der Seele des Dichters anzusachen. Selbst der schmerzliche Verlust, der ihn vor seiner Abreise von England getrossen, machte ihn für eine neue Leisbenschaft nur um so geneigter.

Die Jugend hört nicht auf zu hoffen und zu lieben. Wenn im Frühling auch manche Blüthe vom Nachtfrost berührt, verwelkt und abfällt, so stirbt darum die frische Triebkraft nicht, neue Keime ersehen die abgestorbenen und neue Blüthen die abgesallenen. Der Lenzist reich genug, um Alles zu erstatten.

Von einer Dienerin begleitet, war Leonora indeß zurückgekehrt, auf ihren Wink wurde ein Tisch gebeckt und mit außerlesenen Spei=
sen besetzt. Selbst in diesem alltäglichen Geschäfte verrieth sich der seine und poetische Sinn der Künstlerin, sie ordnete Alles selber an und entwickelte dabei einen wunderbaren Geschmack. Auf der herr=
lichen Seidendecke lagen die kostdaren Majolikateller von kunstreicher Hand gemalt, goldene und silberne Gesäße, die vielleicht von dem berühmten Benvenuto Cellini herrührten, standen in reicher Fülle zwischen großen und herrlichen Vasen mit Blumen und Lorbeerzweigen angefüllt. In venezianischen Krystallstaschen funkelte der Wein wie flüssiges Gold.

- Ihr sollt ein klassisches Mahl haben, sagte sie, indem sie den Dichter zum Niedersitzen einlud. Dort steht ächter Falerner, wie ihn Horaz nicht besser getrunken hat. Schenkt ein und stoßt mit mir an. Es lebe die Boesie!
  - Die Mufe bes Gefangs.
  - Das Leben!
  - Die Liebe!

- Leben und lieben, setzte Leonora gedankenvoll hinzu. Das erschöpft Alles. Ich verstehe noch soviel von Eurer Muttersprache, um zu wissen, daß leben und lieben bei Euch fast gleich lautet. Darin liegt eine tiefe Bedeutung.
- Leben heißt lieben, und nur wer liebt, ber lebt, bestätigte ber Dichter, von dem feurigen Weine angeregt.
- Ich hatte Eurer, meinem verwöhnten Ohre barbarisch klingen= ben Sprache nicht eine solche Tiefe zuge.raut.
- Ihr thut ihr Unrecht. Allerdings besitzt das Englische nicht den Wohllaut des Italienischen, das dem Ohr so angenehm zu schmeicheln versteht, aber dafür eine männliche Kraft und eine Innigkeit, die ich von seinem germanischen Ursprung herleite. Ich möchte in keiner ans deren Sprache dichten.
  - Und ich in keiner anderen fingen, als in ber meinigen.
- So thut es! Ich bitte Euch darum. Gestern mußte ich mit dem großen Haufen meine Bewunderung theilen, laßt mich heut' allein genießen, was die Menge nie zu würdigen versteht.
- Ihr seid egoistischer, als ich gebacht, boch ich will es nicht machen, wie fo viele Sangerinnen, die fich bitten und nöthigen laffen, um ben Werth ihres Gesanges burch ben ihnen angethanenen Zwang nur noch zu erhöhen. Ich finge von Berzen gern. Schon als flei= nes Kind sang ich den ganzen Tag, ich mochte gehen oder stehen, arbeiten ober muffig fein. Es war eine Art von innerem Bedurfnig, und ehe ich noch deutlich und vernünftig sprechen konnte, sang ich Meine gute Mutter, fie lebt im Paradiese, nannte mich nur "thr Bögelchen", und biesen Namen hatte ich in ber ganzen Nachbar= schaft und behielt ihn lange Zeit. Eines Tages hörte ich in ber Rirche ben berühmten Antonio Liberti, ben größten Ganger Italiens. Ich wurde so ergriffen, daß man mich krank forttragen mußte. heftiges Fieber mit Delirien war die Folge meines kindlichen Enthu= fiasmus. Später erzählte mir die Mutter, bag ich in meinen Phan= tasieen einzelne Stude aus der heiligen Messe, die ich in der Kirche gehört, mit wunderbarer Stimme fang. Nicht eine Note foll gefehlt haben ober falsch gewesen sein. Man schrie Mirakel und aus ben fernsten Stadttheilen tamen die Leute, um mich mit geschloffenen Au= gen und in Fieberglut singen zu horen. Ich erinnere mich nur aus

jener Zeit eines lebhaften Traumes, der jede Nacht wiederkehrte. Die heilige Cäcilie saß an meinem Lager und sang mit himmlischer Stimme mir die schönsten Lieder vor, die ich mich nachzusingen bemühte. Mög= lich auch, daß ich nicht geträumt, sondern daß die Heilige sich in der That zu mir herabgelassen hat.

- Das könnt Ihr doch nicht im Ernste glauben? fragte Milton mit verwundertem Lächeln.
- Das versteht Ihr nicht, entgegnete die Sängerin halb ernst, halb scherzend. Ihr seid ja leider ein Keper, den ich jedoch noch zu bekehren hoffe.
  - Das durfte Euch nur fcwer gelingen.
- Ihr seid schon eines Versuches werth, und so sehr Ihr auch Euch sperren und sträuben mögt, so gebe ich doch darum nicht alle Hoffnung auf.

Der Ton, in dem Leonora diesen Punkt berührte, schien dem Dichter unangenehm aufzufallen, und sie hielt es darum für gerathen, nicht mehr darauf zurückzukommen. Statt dessen fuhr sie in ihrer Erzählung fort.

- Mag nun die heilige Cäcilie mir im Traum ober in ber Wirklichkeit erschienen sein, so viel steht fest, daß seit jener Zeit mein Talent sich in überraschender Weise entwickelte. Man staunte mich als ein Wunderkind an, und selbst viele vornehme Herren kamen in unser Haus, um sich mit eigenen Ohren und Augen zu überzeugen. Unter ihnen befand sich mein jetziger Sönner und Beschützer, der Kardinal Barberine, er sorgte, da meine Eltern undemittelt waren, großmüthig für meine fernere Ausbildung. Ich wurde von ihm zu Antonio Lieberti gebracht, dessen Schülerin ich wurde. Schon nach einem Jahre war ich die Sängerin, welche jetzt vor Euch steht.
- Die von ganz Italien bewundert wird, und der ein nordischer Barbar mit Entzücken lauschen darf. Ihr habt mir allein ein Lied versprochen und ich mahne Guch jest an Guer Wort.
- Wohlan! dies Lied soll Euch allein gehören. Ich habe es noch vor keinem andern Menschen gesungen. Es war bisher wie ein Geheimniß, das ich in meiner Brust verschlossen. Vor Euch aber kann ich kein Geheimniß haben, Herr Barbar.

Sie sah ihn babei mit lobernden, verzehrenden Bliden an, so Glück verheißend, daß Milton tief in seinem Innersten süß zusam=
menschauerte; dann begann sie ein Lied, das die Gewalt und Selig=
keit der Liebe verkündete. Welch' ein Zauber lag in ihrer Stimme,
welche Glut loderte während des Gesanges in ihren Augen! Alle
Schmerzen und alle Wonnen des Daseins zitterten iu diesen glocken=
reinen Tönen; sie jubelten und jauchzten; sie offenbarten dem Dichter
das innerste Scheimniß einer liedenden Frauensecle. Athemlos saß er
und lauschte, berauscht von den herrlichen Klängen. Als sie geendet
hatte, stürzte er zu ihren Füßen, sie aber beugte sich zu ihm hernieder,
und er fühlte den warmen Hauch ihrer schwellenden Lippen auf seiner
Stirn.

- Leonora! feufzte er im Uebermaße seines Entzückens. Meine Böttin, meine Muse!
- Ich gehöre dir, sagte sie, sich sauft seiner Umarmung entwin= dend. Mit diesem Russe gebe ich dir meine Seele, mein ganzes Herz. Und nun komme mit mir. Es wird mir in diesen steinernen Wän= den zu eng, ich muß hinaus.

Hand in Hand verließen sie die Wohnung der Sängerin und wan= berten durch das ewige Rom.

5.

Bon der genialen Sängerin geführt, lernte Milton erst jest alle erhabenen Schäte der Siebenhügelstadt, Kirchen und Paläste, Ruincu und Reliquien des Alterthums kennen. Sie zeigte ihm die Statuen der Götter, die Schöpfungen der neueren Maler, und selbst tief einsgeweiht und begeistert von der Kunst, erschloß sie ihm das Verständeniß für die höchsten Leistungen der Menschheit. Bewundernd stand er mit ihr vor dem Apollo von Belvedere, dem sterbenden Fechter und dem Faun; mit trunkenen Augen betrachtete er die Madonnen Kasphael's und das jüngste Gericht Michel Angelo's in der Sixtinischen Kapelle. Besonders wurde seine eigene große Phantasie von dem Werke dieses erhabenen Meisters angezogen. Er fühlte sich dem Ges

nius verwandt, und in seiner Seele dämmerte in unbestimmten For= men der Plan zu einem Gedicht, das an Kühnheit und Größe mit den Fresken Michel Angelo's ringen sollte. — Leonora theilte nicht seine Vorliebe für den gewaltigen Maler, sondern neigte sich weit mehr zu dem göttlichen Sanzio und zu dessen stets maßvollen und von Schönheitssinn belebten Schöpfungen.

- Eure Vorliebe für ben alten Angelo, fagte fie im anmuthi= gen Scherze, beweif't mir von Reuem, bag Ihr, trop aller Bilbung, noch immer ein halber Barbar geblieben seib. Ich geb' Guch zu, daß er groß und gigantisch ist, aber bie Grazien haben nicht an seiner Wiege gestanden. Ich weiß nicht, wie es kommen mag, so oft ich aber vor seinen Werken stehe, sehe ich auch ben strengen, murrischen Meister vor mir mit herben Bugen und zornigem Gifer. Es ist mir immer, als thate er ber Kunst nur Gewalt an, als fampfte er mit ihr und zwinge sie, ihm zu dienen. Sie hat ihn nie geliebt, sondern nur gefürchtet und ihm gehorcht. Der Marmor zwar bewäl= tigte fein ftarter Arm, und ber Stein erlag ben wuchtigen Schlägen seines Meisels, aber die holbe Farbenwelt spottete seiner Tyrannet. Die hat sich ihrem Liebling offenbart, ohne Mühe und ohne Arbeit ihm bas ewige Beheimnig ihrer Schonheit aufgeschloffen. Göttlicher Raphael! wie lieb' ich bich so sehr.
- Fast freue ich mich, daß er nicht mehr lebt. Ich wäre eifer= füchtig auf ihn gewesen, und, wie es scheint, nicht ohne Grund.
- Er ist todt, sagte die Sängerin mit wehmüthigem Ton, und die Todten können den Lebenden nicht mehr gefährlich sein. Ich hätte ihn vielleicht geliebt, mehr als seine Fornarina, die den Genius in ihm nicht zu würdigen verstand. Sei nicht böse, meine Giovanni, wegen meiner Offenheit. Du lebst und ich liebe dich; was willst du mehr?

Sie reichte ihm mit gewinnendem Lächeln die weiße Hand, die er mit seinen Küssen bedeckte. Eine kleine Wolke jedoch blieb auf seiner Stirn für den ganzen Tag zurück. Je länger Milton mit Leonora verkehrte, je genauer er sie kennen lernte, desto klarer entwickelte sich ihre eigenthümliche Natur vor seinen Augen. Sie war mehr Künst= lerin, als Weib; ihr ganzes Wesen ging in dieser Richtung auf und selbst in Milton schien sie weit mehr den Dichter, als den Menschen

zu lieben. Trop dieser Beobachtung, die sich ihm unwillkürlich und oft schwerzlich genug aufdrängte, vermochte er nicht von ihr zu lassen. Die Liebe ist nicht blind, sondern nur großmüthig. Schwächen entschuldigt sie, Fehler übersieht sie, selbst eine tiesere Kränkung verzeiht sie leicht. Sie glaubt an ihre Macht und deshalb hofft sie stets auf auf Besserung und übt die größte Nachsicht, die das Maß erschöpft ist und der Glaube wankt; auch dann noch klammert sie sich an den Schatten sest und lebt von der Täuschung, von einem Traum, die auch dieser schwindet und sie in ewiger Nacht zurückläßt.

Bäufig kehrte bieser innere Zwiespalt wieder, aber er führte zu keinem Bruch; immer von Neuem fand eine Verföhnung ftatt, bie ben Dichter nur noch inniger an Leonora fesselte. Ihrem schwärmerischen Blaubenseifer begegnete er mit Schonung; fie war eine glühende Ra= tholifin, und mehr als einmal verrieth fie beutlich die Absicht, Mil= ton für ihre Ueberzeugung zu gewinnen. Es fehlte nicht bazu an mannigfacher Gelegenheit und Veranlassung. Zuweilen besuchte er mit ihr die vorzüglichsten Kirchen ber Stadt und wohnte ber heiligen Meffe bei. Unter allerlei Bormanden wußte fie ihn geschickt bahin zu führen; bald galt es, ein berühmtes Bilb, eine Statue zu bewun= bern, bald einer außerordentlichen Rirchenfeier beizuwohnen. Er fügte fich gern und unbefangen ihren Wünschen, jedoch ohne ben von ihr beabsichtigten Ginbruck zu empfangen. In feinen Gefprächen mit ihr gestand er ihr gern zu, daß ber römische Gottesbienst prächtiger set und die Sinne mehr befriedige, als der nüchterne Kultus der Protestanten. Ein anderes Zugeständniß ließ er sich nicht entreißen, ob= gleich Leonora nicht verzweifelte, ihn mit der Zeit vollkommen zu bekehren. Mit weiblicher Schlauheit wartete fie auf einen gunftigeren Beitpunkt, auf die Macht der Gewohnheit und auf den Sieg ihrer Liebe.

Eines Tages nahm sie nach einer längeren Unterbrechung ihr Be=
tehrungswert mit neuem Eiser auf. Sie war mit Milton in der Pe=
terstirche gewesen, wo eine große Kirchenfeierlichkeit stattgefunden hatte.
Das riesige Gebäude war von Andächtigen erfüllt, und der Katholi=
cismus hatte seine ganze Pracht gezeigt. An der Spike seiner Kar=
binäle erschien der heilige Bater selbst, die goldene Tiara auf dem
Haupt. Die ersten Würdenträger der Stadt umgaben den Thron, auf
dem er vorübergetragen wurde, und ein Gesolge, würdig des ersten

Fürsten ber Chriftenheit, ging ihm zur Geite. Bei seinem Anblid stürzte die gläubige Menge auf die Kniee, und die papstliche Rapelle stimmte zu den Tonen der mächtigen Orgel ben ambrofianischen Lobgesang an. Es war ein Schauspiel, wie es nirgends, außer in Rom, bem Fremben geboten wirb. Der erhabene Dom mit feiner riefigen Ruppel und ben gewaltigen Caulenreihen glich einem Abbilbe bes himmele felbst. Unzählige Rergen verbreiteten einen flammenden Glanz und verdrängten fast bas Sonnenlicht. Die Wände strahlten in bunter Farbenpracht ber Fresten und kostbarften Mosaiken; bie Menge ber Altäre schimmerten von Golb und Ebelfteinen bedeckt. Blaue Wolfen von buftenbem Weihrauch wirbelten aus ben unabläffig geschwungenen filbernen Reffeln empor und schwebten bis zu ber hohen Decke auf. Durch ben Schleier berselben blitte von Zeit zu Zeit die Herrlichkeit ber Kirche wie Sonnenglanz aus bem Mebel hervor. Köstliche Bilber und bunte Fahnen wogten über ben Röpfen ber Blaubigen, und bie Statuen ber Beiligen und Martyrer breiteten fegnend ihre Banbe über bie frommen Beter aus.

Jest trat der heilige Vater selbst an den Hochaltar und kniete vor dem Bilde des Erlösers, angethan in seinen goldenen Gewändern, unter deren Last er fast erlag. Ein ehrfurchtsvolles Schweigen ersfüllte den weiten Dom, man konnte das Rauschen eines fallenden Blattes hören. Es war, als ob der Geist des Herrn durch die geswaltige Kirche schwebte. Der Papst betete.

Als er sich wieder vom Boden erhob, schmetterten von Neuem die Posaunen, wirbelten die Pauken, brauste die Riesenorgel, ein Meer von Tönen rauschte von dem hohen Chor herab und die Ton-wellen schlugen dröhnend an die hallende Wölbung der gewaltigen Ruppel. Das war kein irdischer Gesang, sondern die Pforten des Himmels hatten sich aufgethan und die himmlischen Heerschaaren jauchzeten ihr Triumphlied nieder.

Schweigend und trotz seiner Ueberzeugung tief ergriffen verließ Milton an der Seite Leonora's den Dom, aus dessen geöffneten Thoren die unübersehdare Menschenmenge fluthete. Auf dem Rückwege nach ihrer Wohnung gesellte sich Sir Kenelm Digby zu ihnen, der so eben von einem Aussluge nach Neapel zurückgekehrt war und den Milton bisher noch nicht in Rom gesehen hatte. Er begrüßte diesen

und seine Begleiterin, die auch ihm bekannt war, mit freundlichen Worten.

— Sieh ba! rief er ihnen entgegen. Appollo und die Muse des Gesanges. Das nenne ich ein glückliches Zusammentreffen. Ihr habt also doch meinen Vorschlag befolgt und seid nach Rom gegangen. Wie ich sehe, habt Ihr keinen Grund, meinen Rath zu bereuen.

Dabei warf er einen schlauen, vieldeutigen Blick auf die Signora. Milton schien indeß keineswegs so erfreut über diese Begegnung. In seinem Herzen regte sich der alte Widerwille gegen den gewandten Hösling, dessen ganzes Wesen mit seiner eigenen Natur im Widerspruche stand; desto zuvorkommender war die Signora gegen Kenelm, sie reichte ihm die Hand und lud ihn ein, ihr zu folgen. Unterwegs erzählte Sir Kenelm dem staunenden Dichter ohne Hehl, daß er jetzt offen zum Katholizismus sich in Kom bekenne, nachdem er in Engsland bereits heimlich zu dem Glauben seiner Väter übergetreten war.

- Auch von Euch, fügte er zu dem Dichter gewendet hinzu, er= warte ich, daß Ihr meinem Beispiele folgen werdet. Es ist immer besser, Ihr thut es in der Zeit, denn früher oder später wird unser ganzes Baterland in den Schoos der alleinseligmachenden Kirche zu= rückehren.
- Und was berechtigt Euch zu dieser Meinung? fragte Milton gereizt.
- Der Glaube an die siegende Gewalt des Katholicismus und die Stimmung des Hoses. König Karl bekennt sich zwar noch zu der bischösslichen Kirche und versichert stets seine feste Anhänglichkeit an dieselbe, aber seine innere Ueberzeugung muß ihn mit der Zeit uns immer näher bringen. Die Königin ist eine fromme Katholikin und übt auf ihren Gemahl den entschiedensten Ginsluß aus. Selbst Bischof Laud arbeitet und wirkt ganz in unserem Sinne. Mehre der einslußreichsten und bedeutenosten Männer in der Umgedung des Kösnigs haben bereits den neuen Glauben abgeschworen und Ihr wißt, welche Antwort eine bekannte Lady dem Bischof gab, als dieser sie wegen ihres Abfalls zur Rede stellte. "Mysord", sagte sie, "ich liebe es nicht, im Gedränge und mit dem großen Hausen zu gehen".
- Ihr redet nur vom Hofe und seinen Anhängern, das Volk aber halt an seinem Glauben fest.

- Das Bolf, erwiederte Sir Kenelm mit Achselzucken, das Bolf kommt nicht in Betracht. Es ist dieselbe blinde Menge, welche unter heinrich dem Achten sich die Reformation ausdringen ließ, sie wird unter Karl dem Ersten sich zu der alten Kirche ohne Widerstreben zurücksühren lassen. Der König besiehlt, das Bolt gehorcht.
- Ihr befindet Guch in einem schweren Irrthum. Als Beinrich ber Achte die Reformation, wie ich Guch zugeben will, aus selbstfüch= tigen Gründen einführte, ba war er felber nur ein Werkzeug in ben Banden der Worfehung, unbewußt von bem Beifte feiner Zeit zu die= fem Schritt getrieben. Der Boben war hinlanglich gelockert und vorbereitet, burch Witlef, Luther und Ralvin bearbeitet. Der Samann brauchte nur ben Samen ausstreuen, bamit er aufging und Früchte Nicht bas Machtwort eines Königs, sonbern der innere Trieb und Drang bes Volkes brachte bie Reformation hervor. Seitbem hat dieselbe sich befestigt, unter den Verfolgungen der blutigen Marie ein Zeugniß ihrer Beharrlichkeit abgelegt. In bem blutgetränkten Boben breiteten sich ihre Wurzeln aus, gedüngt burch die Asche ber Märtyrer, welche um bes Glaubens Willen auf bem Scheiterhaufen enbeten. Königin Elisabeth pflegte bas junge Reis, bas unter ihrem Schupe zu einem mächtigen Baume emporwuchs. Sie wurde mit und burch bie Reformation groß, getragen von dem Bolke und deffen neu er= wachter Kraft. Damals erhob fich unser Vaterland zu einer nie ge= ahnten Größe, weil es fich an bie Spite ber geistigen Bewegung stellte, welche die Welt in ihrem Innersten erschütterte. Nehmt Eng= land seine Resormation und Ihr schneibet ihm die Lebensader durch.

Die Künstlerin, welche bisher schweigend zugehört hatte, nahm jett bas Wort und mischte sich lebhaft in bas Gespräch.

— Giovanni! sagte sie lächelnd. Ich verstehe nichts von Eurer Politik und das Schicksal Eures Vaterlandes bekümmert mich nicht, aber Euer Seelenheil liegt mir am Herzen und vor allem das Heil der Kunst. Wohl seid Ihr ein Barbar, wie ich Euch oft im Scherz genannt habe, wenn Ihr nicht einseht, daß einzig und allein die kaztholische Kirche die Mutter und Pflegerin der Künste sei. Was hat Gure gepriesene Reformation bisher hervorgebracht? Nichts als bluztige Bürgerkriege, innere Zwietracht und Verwüstung. Können da die Musen leben und gedeihen? Blickt um Euch und Ihr müßt und

werbet mir Recht geben. Rom ist die erste Stadt der Welt, seine Kirchen und Paläste sind mit den Wunderwerken der größten Maler und Bildhauer angefüllt, Poesie und Musik haben hier ihren Wohnstit aufgeschlagen. Und all diese Herrlichkeit strömt einzig und allein aus dem ewigen Quell des alleinseligmachenden Glaubens. Er bezgeistert den Künstler und erfüllt seine Seele mit jenen himmlischen Bildern, welche und überall entgegenstrahlen. Seht! die göttliche Madonna Raphaels, die Contresei's der heiligen Märtyrer, sie sind nur der verkörperte Abglanz der katholischen Kirche. Was dietet uns Eure Resormation dafür? Nackte Wände, kalte, zierlose Mauern, einen Gottesdienst ohne Begeisterung und Ausschwung.

- Aber bafür Wahrheit an Stelle der Sinnentäuschung, Preiheit für Glaubenszwang und statt der verlockenden Kunst, die ers habene Wissenschaft. Hätten wir der Reformation nichts weiter, als die Verbreitung der Bibel und die damit verbundene Befreiung des göttlichen Wortes zu verdanken, so wäre dieser Umstand allein gesnügend, um ihre Bedeutung für ewige Zeiten zu begründen.
- Für den Laien bleibt die Bibel stets eine zweischneidige Wasse, wandte Sir Kenelm dagegen ein. Die volle Wahrheit taugt nicht für das Volk. Die blinde Menge mißbraucht nur die Freiheit und die heilkräftige Medizin wird nur zu leicht in den Händen eines Unsersahrenen zum tödtlichen Sift. Nur der Arzt hat das Recht und die Pflicht, die Dosis zu bestimmen, welche dem Patienten Noth thut.
- Die Bibel ist nicht eine Arznei, sondern die Gesundheit selbst, unser eigenstes Lebenselement. Wer sie uns vorenthält, nimmt uns die Luft, die wir athmen, raubt uns die Bedingungen unserer Eristenz. Das göttliche Wort darf nicht das Eigenthum einer besonderen Klasse sein, es gehört der ganzen Welt. Seht, wie das Volk sich nach dem ewigen Quell drängt, aus dem es Trost, Glauben und Selizseit sich schöpft. Gott selber hat sich durin offenbart und Ihr wollt den heistigen Geist in Fesseln legen; aber er spottet Eurer Gewalt. Ihr könnt ihn nicht länger unterjochen, gewaltsam macht er sich Bahn. Neberall ergießt er sich über die Menschheit und sein Licht durchströmt die ganze Welt. Er ist die Freiheit, Rom aber kann nur durch die geistige Knechtschaft der Nationen und der Individuen bestehen. Die freie Forschung mit ihrer Wahrheit ist ein Gräuel in seinen Augen,

die Wissenschaft seine ärgste Feindin. Noch raucht der Scheiterhaufen, auf dem es Giordano Bruno verbrannte, mit meinen eigenen Augen habe ich den unglücklichen, blinden Galilei gesehen. Sein Bild allein genügt, um mich für immer dem Katholizismus zu entfremden.

- Sat nicht ber Bater ein Recht, feine ungehorsamen Rinber ju bestrafen. Wohin foll biese geiftige Zügellofigkeit führen, wenn ihr nicht bei Zeiten gewehrt wird? Ift nicht Deutschland und unser eigenes Baterland burch biefe verberblichen Neuerungen ber Auflösung nabe? Die Irrlehren ber Wiedertaufer, Brownisten und wie all bie Setten beigen mogen, broben die burgerliche Befellschaft in ihren Grundfesten zu erschüttern. In wilber Schwarmerei predigen fie bie Vernichtung von allem Bestehenden, Krieg ber Regierung und ber Ordnung. Gie Alle berufen fich auf die Bibel und ftuten fich auf bas göttliche Wort, bas fie willfürlich beuten und entstellen. In diesem Aufruhr steht die Rirche Rom's fest und unerschütterlich wie ein Felsen im emporten Meere; fie ruht auf den Berheißungen bes Erlöfere, auf ben Berbienften ihrer Beiligen und Martyrer, auf ben Lehren ber Rirchenväter und auf ber weltlichen und geiftigen Dacht, bie ihr ber Berr für immer verliehen. Da ift Große und Ginheit, Macht, und Weisheit, Strenge und Milbe. Man fann ihren Riefen= bau nicht ohne Chrfurcht und Bewunderung anbliden; Erhabeneres hat die Menschheit nie gesehen. Jahrtausende hat fie bestanden und fie wird auch diesen Sturm ber Reformation fiegreich überbauern.
- Wahrlich, fügte die Signora hinzu, Signor Kenelm hat selber wie ein heiliger Kirchenvater gesprochen. Giovanni! verschließt Euer Ohr nicht den Worten unseres Freundes und folgt seinem herrlichen Beispiele. Auch er war noch vor Rurzem ein Berirrter, aber er hat die Stimme seiner verlassenen Mutter gehört und ist reuig in ihre Arme zurückgekehrt. Die Madonna wird auch Euch auf den rechten Weg führen und Euch verzeihen. D, Ihr wist nicht, wie gut sie ist, wie mild und freundlich sie sich zu dem Gläubigen neigt; sie ist ja ein Weib voll Liebe. Darum bete ich auch täglich zu ihr, daß sie Euer Herz rühren und Euch erleuchten möge. Erst dann, wenn Ihr Euch bekehrt, will ich Euch gänzlich angehören, dann ist auch die lette Schranke gefallen, die uns noch trennt.

Mit weichen Armen zog sie den Widerstrebenden mit sich fort und er vermochte nicht, der holden Versuchung zu widerstehen, obgleich er innerlich fest entschlossen war, nie der Liebe seine Ueberzeugung und geistige Freiheit aufzuopfern.

6.

Derartige Scenen wieberholten fich jest öfters und Milton ichrieb nicht mit Unrecht ben Grund biefes erhöhten Bekehrungseifers ber Anwesenheit Sir Digby's zu. Dieser blieb in Rom und verfolgte von hier aus mit großer Umsicht und Schlauheit seine Plane, welche nichts geringeres bezweckten, als die katholische Kirche in England burch List ober Gewalt wieder herzustellen. Er war ein willkommener Bunbesgenoffe bem Orben ber Jesuiten, ber in jener Zeit in vollster Bluthe ftand und eine unermubliche, por feinem Mittel zurudichredenbe Thatigleit entwickelte. Der talentvolle Dichter, beffen Bebeutung immer mehr anerkannt wurde, blieb von ben Jesuiten nicht unbeachtet; sie glaubten in ihm mit ber Zeit ein treffliches Werkzeug für ihre weit aus= gebehnten Plane heranzubilden. Deshalb setten fie auch alle Bebel in Bewegung, um ihn für sich zu gewinnen. Der Kardinal Barbe= rini begunstigte diese Anschläge und fuhr ununterbrochen fort, ihm bie größte Aufmerksamkeit zu schenken, er ließ es nicht an Bersprechun= gen und lodenden Aussichten fehlen, verstedt beutete er an, bag es nur an Miltons Willen lage, um eine hervorragende und einfluß= Auch die Liebe stand im Dienste reiche Stellung zu erlangen. bes mächtigen Ordens, die Leidenschaft, welche Leonora Baroni bem Dichter eingeflößt hatte, entging seinem Scharfblick nicht unb wurde nur bagu benutt, um bie Beute besto sicherer zu tobern. von Negen und Schlingen aller Art umringt, hatte Milton unter= liegen muffen, wenn ihn nicht seine Liebe zur Freiheit und die gesunde Natur gerettet hätte. Ein schwerer Kampf stand ihm jedoch bevor; täglich wiederholten sich die Angriffe und Auftritte, die Künstlerin setzte alle ihr zu Gebote stehenden Reize und Talente in Bewegung, um ihn zu bem gewünschten Abfall zu bewegen. Balb schmollte sie

mit ihm, bald überhäufte sie ihn mit den süßesten Schmeichelworten und Liebkosungen; Lächeln und Thränen, Bitten und Drohungen, das ganze Arsenal weiblicher Verführungskünste setzte sie für ihre Zwecke in Bewegung. Milton fühlte die Gefahr, welche ihn täglich mehr bedrohte; seine Kraft war erschöpft und um jeder ferneren Versuchung zu entgehen, beschloß er Trennung, wenn auch nur auf kurze Zeit, von der er für sich und Leonora den besten Einfluß erwarten durfte.

Nur mit Gewalt riß er sich von ber Geliebten los, die ihm durch= aus folgen wollte, boch burch bas feierliche Versprechen, so balb als möglich zurückzukehren, bewog er sie von ihrem Willen abzustehen. Längst schon hatte er ben Plan gehegt, Neapel und wo möglich auch Griechenland zu besuchen, jett gelangte diefer zur Ausführung. In Begleitung eines treuen Dieners trat er die Reise an, von ber er fich Zerstreuung und Beruhigung versprach. An einem schönen Früh= lingstage verließ er Rom und die Geliebte, bald befand er sich in ber öben Campagna. Troftlos behnte fich bie burre, braune Bufte vor seinen Augen aus, höchstens von einer zerfallenen Wasserleitung ober einem Trümmerhaufen unterbrochen. Stundenlang ritt er ohne einem andern Menschen zu begegnen, als bem wilben Schäfer ber Campagna in zottigem Belze gehüllt, die Füße mit einem roben Ziegenfell bekleidet und das sonnverbrannte haupt mit dem spigen Vilz be= Um fo ungestörter konnte ber Dichter feinen Bebanken nach= Zuweilen ergriff ihn wieder bas Gefühl feiner alten Leiben= schaft mit aller Macht, so bag er nach bem Zügel griff und im Begriff stand, sein Rog nach dem so eben erst verlassenen Rom zurückzulenken und in die Arme seiner geliebten Leonora zu eilen. — Am ersten Abend langte er in Albano an, aber weder die flaffischen Erinne= rungen, welche fich an den Namen Alba longa knüpften, noch bie berühmte Schönheit ber bortigen Frauen vermochten seine sehnfüchtige Trauer zu verscheuchen. Am nächsten Morgen, als er gestärkt er= wachte und seinen Weg fortsette, begann die reizende Natur ihren gewohnten Zauber wieder auf ihn auszuüben. — Kaum eine Biertel= stunde mochte er geritten sein, als er an den Rand bes tiefen Kraters gelangte, beffen Tiefe bas Beden bes Albaners See bilbet. grune Gichen und Ulmen von riefiger Größe und Starte füllten bie steile Schlucht aus und befränzten bas fühn geformte Ufer. Auch die

90

überall zerftreuten Denkmäler bes Alterthums erregten seine Aufmertsamkeit; in idullischer Umgebung suchte und fand er bas Grab bes großen Pompejus und ber Beift bes Dichters beschäftigte fich mit ben gewaltigen Kämpfen, welche bem Untergange ber Republik vorange= gangen waren. Taufend Schritte weiter lag bas Monument ber Ho= ratier, eine sonderbare Ruine, beren uralte Mauern an ben bier statt= gefundenen Kampf ihn mahnten. In dem köstlich gelegenen Ariccia gebachte er ber Zeiten, wo Horaz hier verweilte und fern von dem Larm und Treiben ber Hauptstadt sich in ländlicher Zuruckgezogen= heit ben Freuden eines behaglichen Stillebens überließ. Auf jedem Schritte, ben er weiter that, begegnete Milton einer großen historischen Erinnerung, vor ber seine eigenen kleinen Erlebnisse verschwinden mußten, von benen fein Beift gestärkt einen höheren Aufflug nahm. Balb schimmerte bas blaue Meer ihm aus ber buftigen Ferne ent= gegen und ber Anblid beffelben erfüllte feine Geele mit unnennbarem Entzücken.

Auch einen Reisegefährten hatte Milton gefunden. Nicht fern von Terracina traf er im Schatten einer jenen mächtigen Bäume einen Einsiedler, der hier während der Mittagssonne seine Siesta hielt, neben ihm weidete ein bescheidener Esel mit Lebensmitteln, den frommen Gaben der Gläubigen, beladen. Die senkrecht herabschießensden, brennenden Sonnenstrahlen ließen auch den verschmachteten Dichter mit seinem Begleiter und den müden Thieren Schutz und Schatten suchen. Er stieg deshalb vom Pferde herab und begrüßte den Eresmiten, der ihn freundlich einlud, an seiner Seite Platz zu nehmen. Der Einsiedler war ein alter, freundlicher Mann, mit milben, offenen Zügen. Ein silberweißer Bart reichte ihm bis auf die Brust und verlieh ihm bei aller Einsachheit ein ehrwürdiges Aussehen.

- Willtommen im Grünen! rief er schon von Weitem Milton heiter zu. Wenn Ihr meinen Palast theilen wollt, so seid Ihr ein gerne gesehener Gast, denn tropdem ich ein Einsiedler bin, liebe ich doch die Gesellschaft und eine muntere Unterhaltung.
- Ihr habt da ein schönes Haus, scherzte der Dichter, in den= selben Ton eingehend. Euer Palast übertrifft Alles, was ich in Rom gesehen.

— Das will ich meinen, den haben auch keine Menschenhände gebaut. Das grüne Dach ist so luftig und kühl, wie es kein Bau= meister auf Erden schaffen kann und die Aussicht sindet ihres Gleichen nicht. Seht Euch nur um und Ihr werdet mir beistimmen.

Milton ließ feine Blide umberschweifen und mußte feinem freund= lichen Wirth beipflichten. Dort glänzte bas blaue Meer im goldenen Sonnenschein, hier erhoben fich die phantastischen Gipfel des Gebirges. Einen besonderen Reiz erhielt noch die wild romantische Landschaft burch bie kleinen Garten, welche zwischen ben vereinzelten Baufern an bem Velsen wie bunte Teppiche hingen und die nackten Bande lieblich bekleideten. Drangen= und Citronenbaume schwebten an ben Abgrunden und neigten fich unter ber Last ihrer goldenen Früchte, bazwischen blühten Pfirfiche und Mandeln in fanften Farben. Die einfame Palme erhob fich schlant wie eine Gaule zum himmel empor und entfaltete ihre phantastische Krone, an die Zauberwelt des Drients Das dunkle Grun ber schwarzen Cypressen und Pinien schattete sich malerisch ab gegen das erste garte Laub der Pappeln und filbernen Weiden. Ungahlige Strauche, mit Bluthen bededt, worunter die würzige Myrte, schoffen aus jedem Spalt hervor, während ber nadte Feigenbaum mit feinen wunderlich verrenkten Armen klimmend von einer Felsenstufe zu ber anderen emporzuklettern schien. Alles war von zauberischer Wirkung, getaucht in den Sonnenglanz eines süblichen himmels.

- D, wie schön ist euer Vaterland! rief Milton entzückt seinem Begleiter zu.
- Nun, hab' ich nicht Recht, entgegnete der Eremit mit freund= lichem Lächeln, giebt es einen schönern Palast mit einer herrlicheren Aussicht auf der ganzen weiten Welt, und wohin ich komme, besitze ich einen ähnlichen.
- Ihr seid ein reicher Mann, scherzte der Dichter, und fast möcht' ich Euch beneiden.
- Das will ich meinen, daß ich ein reicher Mann bin. Seit ich nichts auf Erden mein nenne, besitze ich erst die ganze Welt. Könnt Ihr mir dies Räthsel lösen?
- Ich verstehe Euch und Ihr seid auch nebenbei, wie ich sehe, ein großer Philosoph.

- Um Sottes Willen sprecht nicht so laut, benn die Philosophie steht bei uns nicht im besten Geruche. Laßt uns lieber von etwas Anderem reden. Ihr scheint aus weiter Ferne zu uns gekommen zu sein.
  - Ich komme aus England.
  - Ihr seid also vermuthlich ein Reger.
- Es würde mir Leid thun, wenn Euch darum meine Gesell= schaft minder angenehm wäre.
- Im Gegentheil, Ihr gebt mir ja die schönste Gelegenheit, ein verirrtes Lamm auf den rechten Weg zurückzuführen.
- Guter Vater! ich fürchte nur, daß alle Eure berartigen Ver= fuche vergeblich find.
- Dann will ich mir die Mühe ersparen. Im Grunde genom= men, was geht es mich an? Wenn Ihr durchaus nicht selig werden wollt, so ist das Eure Schuld. Wir können doch darum eine kurze Strecke mit einander gehen und wenn Ihr kein anderes Nachtquartier habt, so steht Euch meine kleine Klause zu Gebote.

Mit diesen Worten erhob sich ber Einsiedler von bem Rasen und zäumte den Esel auf, auch Milton rüstete sich zum Ausbruch. Beide setzen ihren Weg gemeinschaftlich fort und fanden, je länger sie mit einander vertehrten, besto größeres Wohlgefallen aneinander. Der Einssiedler entwickelte in der Unterhaltung einen klaren, scharfen Verstand mit einem heiteren und milden Sinn gepaart. Er kannte die Welt und sein Urtheil war meist treffend und dennoch mild und nachsichtig. Ueber sein früheres Leben behauptete er ein tieses Stillschweigen, nur so viel ging aus seinen Worten und seinem ganzen Benehmen hervor, daß er den besseren Ständen einst angehört und keine unbedrutende Stellung in der Welt eingenommen haben mußte. Auch zeigte er eine keineswegs vernachlässigte Bildung und er citirte im Verlause des Gesprächs häusig klassische Stellen der alten Schriftsteller und der besten Dichter seines Vaterlandes.

Als Milton sich ihm als einen Poeten zu erkennen gab und einige seiner lateinischen Verse vortrug, nahm der Einsiedler den lebendigsten Antheil an seinen Leistungen.

— Ihr seid ein ganzer Dichter, sagte er, und darum will ich Euch, da Ihr nach Neapel reis't, eine Empfehlung an einen trefflichen

Herrn mitgeben, ber selbst ber beste Freund bes unsterblichen Tasso war, bessen herrliche Gefänge Ihr sicher kennt. Armer Tasso!

Der Eremit schien gegen seine sonstige Gewohnheit burch bie Er= innerung an den Sanger des befreiten Jerusalems traurig gestimmt.

- Ihr scheint Tasso selbst gekannt zu haben? fragte Milton sei= nen Reisegefährten, der ihm immer interessanter erschien. Könnt Ihr mir von seinen Schicksalen etwas mittheilen?
- Erlaßt mir die traurigste Erinnerung meines Lebens. Seine Beschichte ist die des Genius, der sich selbst verzehrt, um die Welt mit seinem Lichte zu erleuchten. Ich lernte ihn in Rom kennen, als er krank mit gebrochenem Körper und Geiste auf dem Siechenbette in dem Kloster St. Onofrio darniederlag. Aber selbst in dieser verfalzienen Gestalt erschien er mir noch immer wie einer jener Tempel des Alterthums, dessen Ruinen und zertrümmerte Säulen Zeugiß ablegen für seine frühere Schönheit und Herrlichkeit. Doch Ihr sollt seinen besten Freund Baptista Manso, Marchese de Villa, kennen lernen und ich bin überzeugt, daß Ihr mir stets darum Dank wissen werdet.

So gelangten die Reisenden in angenehmer und abwechselnder Unterhaltung in ein freundliches Thal, bier stand, von immergrunen Gichen und Birfensträuchen umgeben, die Gutte des Ginfiedlers. der Thur rieselte aus dem vulkanischen Gestein ein frischer Quell und bas Bild bes Erlofers begrüßte an ber Schwelle ben Banberer. Der freundliche Gremit lub ben Dichter ein, ihm zu folgen und beeilte fich als gastfreier Wirth, ein einfaches Abendbrod ihm aufzutischen. Nach bem Effen sagen Beibe auf ber Rasenbant und genossen bie liebliche Ruble ber Nacht. Die Sterne funkelten an bem dunkelblauen himmel in goldenem Glanz und ber filberne Mond beleuchtete ein irbisches Unwillfürlich nahm bas Gefpräch eine ernstere Wendung Baradies. an und berührte jene Fragen, welche tief in ber Beit lagen. Italien hatte feinen Antheil an ben religiöfen Kampfen ber Refor= mation genommen und Philosophen und Denter hervorgebracht, welche wie Giordano Bruno die Kühnheit ihrer Anfichten auf dem Scheiterhaufen bugen mußten. In ben unzugänglichen Thälern Biemonts lebten die Nachkommen jener Waldenfer, welche schon im Mittelalter sich gegen Rom aufgelehnt und die heilige Schrift zur Richtschnur ihres Glaubens genommen hatten. — Diese Berhältniffe berührte ber

Eremit mit milder Schonung und Toleranz, auch er war von der Nothwendigkeit einer Kirchenverbesserung durchdrungen, da er noch besser als Milton die Gebrechen des Katholizismus kannte. Besonders richtete sich sein Eiser gegen die Jesuiten, welche er als ein Haupt= hinderniß und als Hemmung jedes nothwendigen Fortschrittes bezeich= nete. Dabei aber billigte er eben so wenig die Reformation, die er nur für eine bedauernswerthe Spaltung hielt.

Als Milton diese Ansicht von seinem Standpunkte aus bekämpfte und in rücksichtsloser Sprache gegen Rom zu Felde zog, warnte ihn sein Wirth mit wohlmeinenden Worten.

- Nehmt Guch in Acht und bewahrt Gure Zunge. Ich selber kann ben Widerspruch vertragen und halte Eurer Jugend manches un= bedachte Wort zu Bute. Die heilige Inquifition aber versteht keinen Spaß und der Orben Jesu hat die feinsten Ohren und die längsten Arme. Ihr seid in Italien, bas heißt von Spionen umringt. Glaubensterker find tief und ihre Mauern fo ftark, daß Gure Rlagen ungehört verhallen. — Ich zurne Guch nicht, denn in vielen Dingen theile ich Eure Meinung, nur wünsche und liebe ich ben Frieden. Noch gebe ich nicht die Hoffnung auf, daß biese unseligen Streitig= teiten friedlich enden werden. Peccatur intra et extra muros, von beiben Seiten ift gefehlt und gefündigt worden. Rom hat die billigen Bunfche ber Bölker nicht gehört und biefe haben fich eigenmächtig losgeriffen. Diese unglüchselige Spaltung bringt Niemand Beil. Darum hoffe ich, daß fie früher oder später mit einer Berföhnung enden wird. läufig aber wollen wir mit gutem Beispiele vorangehen, und uns in Friede und Gintracht bie Banbe reichen.

So sprach der Eremit zu seinem Gast und seine Handlungsweise entsprach seinen Worten, willig theilte er sein Lager aus trockenem Laube mit ihm und der Reper schlief neben dem frommen Katholiken. Am nächsten Morgen brach Milton wieder auf, um seine Reise nach Neapel fortzusezen. Der freundliche Einsiedler ließ es sich nicht nehmen und begleitete seinen jungen Freund noch eine weite Strecke. Zum Abschiede händigte er ihm den Brief an den Marchese de Villa, den Freund Tasso's ein.

7.

Dhne fernere Abenteuer gelangte Milton nach Neapel. Sein erster Gang war zu dem Marchese, dem er das Empschlungsschreiben seines Reisegefährten überbrachte. Er fand einen liebenswürdigen Greis, der früher einen hohen Posten bekleidet hatte und jest von allen Geschäften zurückgezogen sich ausschließlich dem Studium der Wissen=schaften und der Poesie widmete.

- Ihr seid mir hier, sagte der Marchese, von einem alten Freunde auf das beste und wärmste empfohlen. Doppelt willtommen, da Ihr, wie ich aus dem Briefe ersehen kann, ein junger Dichter seid.
- Berzeiht, daß ich Euch gleich bei meinem Eintritt mit meiner Neugierde beschwerlich falle, aber Ihr werdet es gewiß natürlich sinden, wenn ich mich bei Euch nach dem Namen und den Lebensumständen jenes freundlichen Eremiten erkundige, dem ich Eure Bekanntschaft zu verdanken habe.
- Er war mein alter Kriegsgefährte, das Leben hat ihm hart mitgespielt. Nachdem er sein Weib und zwei Kinder begraben, hat er sich von der Welt zurückgezogen. Fast möchte ich ihn um seine Einsamkeit und den heiteren Sinn beneiden, den er sich bewahrt. Seinen Namen kann ich Euch nicht sagen, da er ihn geheim gehalten wissen will.

Mit dieser dürftigen Auskunft mußte sich Milton zufrieden geben, bald nahm das Gespräch eine andere Wendung, die dem Dichter nicht minder interessant erschien. Unaufgefordert erzählte ihm der Marchese von seinem Zusammenleben mit Tasso.

— Es war mir vergönnt, sagte ber würdige Greis, dem von äußeren und inneren Feinden verfolgten Dichter eine Zusluchtsstätte in einem meiner am Meer gelegenen Landhäuser zu gewähren. Dort vollendete er sein "Befreites Jerusalem" in glücklicher Abgeschieden= heit, nachdem er das Haus des Fürsten Conca verlassen hatte. Ein entsehlicher Argwohn vergistete sein Dasein und stets lebte er in der unseligen Furcht, daß man sich seiner Manuscripte bemächtigen und zu seinem Nachtheil ausbeuten wollte. Nur mir allein schenkte er sein volles und unbedingtes Vertrauen. Ich benutzte es, um seine

leibende Gesundheit wieder herzustellen, seine erschlaffte Phantasie zu beleben und seine Muse zu neuen und erhabenen Arbeiten anzuregen.

- Wohl dem Dichter, der einen solchen Beschüßer und Gönner auf seinen Lebenswegen findet. Euer Verdienst kommt fast dem Seini= gen gleich, denn Euch verdanken wir diese letzten unsterblichen Werke des Genius, den herrlichen Scheibegruß der untergehenden Sonne.
- Ihr schlagt mein Verdienst zu hoch an und wie reichlich wurde ich dafür gelohnt. Abgesehen von seiner Freundschaft, die ich als die größte Errungenschaft meines Lebens betrachte, widmete er mir seinen berühmten Dialog über die Freundschaft, der meinen Namen auf die Nachwelt trägt. Auch begann er auf Wunsch meiner Mutter sein Gedicht: "Von den sieben Tagen der Schöpfung". So blieb ich noch immer in seiner Schuld. Leider war es mir nicht vergönnt, dieselbe bei seinem Leben abzutragen, jest nach seinem Tode erst will ich ihm ein Denkmal sezen, das seiner würdig ist. Ich gedenke nämlich seine Lebensgeschichte zu schreiben, die überaus reich an wunderbaren Bezgebenheiten ist.
- Ich habe viel von seiner unglücklichen Liebe zu der Fürstin Leonora von Este sprechen hören. Diese Leidenschaft soll allein der Grund seiner Leiden gewesen sein.
- So viel ich aus seinem eigenen Munbe weiß, hat biese Reigung niemals bie Schranken einer tugenbhaften und ritterlichen Ber= ehrung überschritten. Ich selber kannte die erhabene Fürstin, sie war bie Zierbe ihres Geschlechts, eine jener herrlichen Naturen, wie man fie nur felten trifft. Gbel und großherzig, nahm fie ben lebenbigsten Antheil an der Bilbung und Literatur unseres Baterlandes. Sie sprach bas Lateinische fertig wie ein Gelehrter und las ben unsterb= lichen homer und bie meisten griechischen Dichter in ber Ursprache. Rein Wunder, daß fie mit Taffo viel verkehrte und ben Dichter be= gunftigte. Gie liebte ben Umgang mit bebeutenben Mannern und nicht die Geburt, sondern das Talent allein verlieh dem Menschen Werth in ihren Augen. Da sie viel älter war als er, so erhielt ihre Freundschaft zu ihm einen schwesterlichen Anstrich. Es war eine schöne Zeit, die Tasso damals an bem Hofe von Ferrara verlebte. Die ebelften Männer und liebenswürdigsten Frauen hatten fich zusammen= gefunden und bilbeten einen geistigen Bof, an beffen Spite ber Ber=

jog felber ftanb. Alle biefe ausgezeichneten Menschen achteten unb förberten ben Dichter. Besonbers war er ein Liebling ber Frauen, bie er in seinen Liebern verherrlichte. Zwischen ihnen fand eine Art gartlicher Gifersucht statt und jede suchte ihn für fich ausschließlich zu gewinnen. Im Anfange fiegte bie junge und reizende Lufregia Benabibio unb bemachtigte fich feines Bergens. Sie murbe ber Begenstand feiner bich= terischen Erguffe, aber fie verdiente auch seine Bulbigungen, ber Fruh= ling kann nicht schöner sein als biese liebenswürdige Frau. Doch der erhabene Beift Leonorens und ihrer gleichbegabten Schwester entführten ihn und in platonischen Besprächen manbelte ber Dichter zwischen ben Fürstinnen burch bie blühenden Garten und schattigen Gangen Später erschien bie hinreigende Grafin Leonore Bellriquardo's. Sanvitale, bie Bemahlin bes Brafen von Scandiano, auch fie begun= stigte ben Dichter und nahm an bem Wettstreit ber holben Frauen Bald war fie die Alleinherrscherin seines Bergens. Theil. Bunft und Auszeichnung, die ihm von allen Seiten zu Theil wurde, mußten ihm nothwendig Feinde und Reider erweden. Der schlimmfte Feind indeß war seine unglückliche Gemutheart, ein unheilbarer Sang zur Schwermuth, ber früher ober fpater ihn jum Wahnfinn führen mußte. Nicht die Gemeinheit ber Boflinge, nicht ber Streit, ben er im Palafte mit einem Diener ber Bergogin von Urbino hatte, und am allerwenig= sten trägt ber Herzog bie Schulb. Der eble Alphons zeigte anfäng= lich bie größte Geduld und Nachsicht mit ben Verkehrtheiten bes Dich= tere, ben er zu beruhigen, zu heilen suchte. Auf Taffo's eigenen Wunsch ließ er ihn in bas Kloster ber Franziskaner bringen, um bort feine Genesung abzuwarten. Ungeachtet all biefer Sorgfalt verschlim= merte fich fein Uebel nur immer mehr und mehr, er fah fich von Befahren umringt, von eingebildeten Feinden verfolgt, er machte fich felbst die peinlichsten Vorwurfe ohne allen Grund. Die Zerüttung feines Geistes nahm überhand und in einem unbewachten Augen= blide ergriff er, von Allem entblößt, felbst mit Burudlaffung feiner wichtigsten Papiere und Manuscripte bie Flucht. Er eilte zu feiner Schwester Cornelia, welche als Wittwe in Sorrent lebte. Ihrer Bärt= lichkeit und Sorgfalt gelang es, ihn zu beruhigen und unter ihrer Pflege genas sein zerstörter Geist. Noch einmal faßte der Unglückliche frischen Muth und die herrlichen Funken seines Beistes burchbrachen

ftrahlend die trüben Nebel, welche sein Gemüth verschleierten und nur zu bald sich in die ewige Nacht des Wahnsinns verwandelten. Er sehnte sich abermals nach Ferrara zurück, wozu er die Vermählung des herzogs mit Margareta Gonzaga für den günstigsten Zeitpunkt hielt. Vitter sah er sich jedoch in seinen Erwartungen getäuscht. Statt eines freundlichen Empfanges und einer ehrenvollen Aufnahme fand er nur Kälte und Gleichgültigkeit von Seiten des Hoses, Spott und Hohn bei seinen Gegnern; weder der Herzog noch die Fürstinnen ließen ihn vor sich. Da verließ ihn die Geduld und er ergoß sich laut in Schmähungen gegen Alphons und bessen hof, so daß der Fürst sich genöthigt sah, ihn als einen Rasenden in das St. Annen=Hospital zu bringen und sest zu verwahren.

- Armer Tasso! unterbrach Milton die Erzählung des Marchese. Ist denn der Dichter nur zum Leid geboren?
- Fast follte man glauben, entgegnete ber würdige Greis, bag bie Dornenkrone bie einzige Mitgabe des Genius fei. Sieben Jahre schmachtete ber größte Dichter Italiens in ber Wahnsinnszelle, umge= ben von Blödfinnigen und Rafenden, deren Toben und Gefchrei bin= gereicht hatten, felbst einem Besunden ben Berftand zu rauben. blieben seine zahlreichen Freunde nicht unthätig. Seine Werke hatten im gangen Vaterlande die hochste Begeisterung hervorgerufen, von allen Seiten wurde Alphons bestürmt. Fürsten und Stäbte, vor Allen Bergamo, bas eigentliche Baterland bes Dichters, schickten ihre Befandten, welche bringend seine Freilassung forberten. Da vermochte auch ber Berzog nicht länger zu widerstehen, er gab ihn frei, doch ber große herrliche Beist kam gebrochen aus bem Kerker und bas Licht war dem Erlöschen nahe. Bu spät kam die Ginladung bes Papstes aus Rom, wohin ber Dichter berufen wurde, um feierlich auf dem Rapitole als Fürst ber italienischen Poefie gekrönt zu werden. Kraft war erschöpft und während bie glänzendsten Vorbereitungen zu bieser Krönung getroffen wurden, entschlummerte ber Belb bes Tages in bem Rlofter St. Onofrio.

Der Marchese schwieg erschüttert und eine Thräne zitterte an seinen grauen Wimpern, auch Milton war tief ergriffen von der Erzählung dieses Dichter= und Menschengeschicks. Der gemeinschaftliche Schmerz verband den Jüngling mit dem Greise und aus der Trauer

um den Dahingeschiedenen erwuchs das neue Freundschaftsbündniß. Mit väterlichem Wohlwollen begegnete der würdige Mann dem frem=
ben Dichter, der ihm diese Gesinnung mit kindlicher Liebe und Ber=
ehrung vergalt. Durch den Marchese lernte Milton Neapel und bessen
entzückende Umgebung kennen. Bon großer Bedeutung waren beson=
bers die häusigen Unterhaltungen des liebenswürdigen Greises über die
Literatur und den hervorragenosten Erscheinungen der italienischen
Boesie. Milton erhielt hier die erste Anregung zu seinem unsterb=
lichen Werke, der Gedanke entstand in ihm jett wohl zuerst nach dem
Borgange Tasso's ein großes episches Gedicht in seiner eigenen Mutter=
sprache zu schreiben. Er theilte seine Pläne dem Marchese mit, der
es an Ausmunterung und nützlichen Rathschlägen nicht fehlen ließ
und überhaupt den günstigsten Ginsluß auf den Dichter ausübte.

- Ich bin, pflegte er wohl bann lächelnd zu sagen, bazu bestimmt, ber Freund und Genosse bes Talents zu sein und preise darum mich glücklich, benn nächst der Freude, die das eigne Schaffen dem Genie gewähren muß, kenne ich keinen größeren Genuß als den an dem Umsgange und Wirken besselben. Diese bescheidene Stellung möchte ich mit keiner anderen vertauschen und ich bin schon hinlänglich zufrieden, wenn nur ein Strahl der Sonne, welche die ganze Welt mit ihrem Licht erfüllt, mir besonders zufällt.
- Ihr verdient in der That, entgegnete Milton, daß jeder Dichter Euren Namen preis't, denn nur wenig Menschen besitzen die herrliche Eigenschaft, sich neidlos an der Gabe des Genius zu erfreuen und ihm den Dornenpfad zu ebenen, wie Ihr es Eurem Freunde, dem unsterblichen Tasso gethan habt. Deshalb wird auch Euer Ruf nicht untergehen und mit dem Seinigem vereint von der Nachwelt gepriesen werden, wie Ihr es verdient.

Nur ein Umstand trübte von Zeit zu Zeit das zärtliche Verhältniß der beiden durch Alter, Rang und Nationalität so verschiedenen und doch durch den Kultus des Geistes innig verbündete Freunde. Auch hier machte sich der Glaubensunterschied bemerkbar und wenn auch der Marchese eine große Toleranz zeigte, so ließ sich Milton von seinem Eiser und jugendlichem Ungestüm zu manchem unbedachten Worte in Neapel hinreißen, wodurch sein edler Gastfreund selbst mehrfach in Verlegenheit gerieth. Der Marchese warnte sedoch vergebens vor der

Gefahr, die dem Unbedachten daraus erwachsen konnte. Milton versmied es zwar so viel als möglich, religiöse Gegenstände und Glaubensslehren zu berühren, konnte es aber nicht unterlassen, wenn das Gespräch einmal diese Wendung genommen, frei und unumwunden seine Meinung auszusprechen, wobei er häusig die gewöhnlichste Vorsicht nicht beachtete. Die sansten Vorwürfe des Marchese rührten ihn zwar, wenn aber der liebenswürdige Greis um das Seelenheil des jungen Kehers bekümmert einen leisen Bekehrungsversuch andeutete, so erfuhr er einen eben so ernsten als unerschütterlichen Widerstand. So blieb Milton unter allen Verhältnissen seiner religiösen Ueberzeugung treu und weder Liebe noch Freundschaft vermochten seinen Glauben zu ersschüttern. Nur in der Reformation sah er die Möglichkeit eines geistisgen Fortschrittes, sie und die Freiheit waren ihm gleichbedeutend.

Ungeachtet diefer kleinen Reibungen blieben feine Beziehungen zu bem Marchese ungetrübt. Defters erhielt er von bemselben Ginla= bungen zu verschiedenen Ausflügen in die Umgegend von Neapel. Mit ihm besuchte er auch eines Tages bas zauberische Sorrent, wo noch einige Berwandte Taffo's lebten. Auf einer von hohen Bergen einge= Bu bem Meere geneigt fallt faßten Blache liegt die reizende Stadt. die steile Wand mehrere hundert Fuß tief lothrecht herab und bilbet fo eine einzige riefige Terrasse, welche ein großer Drangenwald bebeckt. Aus einem Duft= und Bluthenmeer tauchen bie kleinen, weiß ange= ftrichenen Baufer mit ihren flachen Dachern hervor, auf benen, um bie Ruble des Seewindes zu genießen, die Bewohner fich meist aufzu= halten pflegen. Eines dieser häuschen hatte ber Schwester Taffo's gehört und hier fand ber franke, lebensmude Bruder für turze Zeit Mit schuldiger Pietät überschritt Milton an ber ein glüdliches Afyl. Hand des Marchese die gastliche Schwelle. An der Thur stand eine junge Frau mit einem blühenden Säugling auf bem Arme, das Gben= bild der Madonna mit dem Kinde. Ein älterer Knabe spielte zu ihren Bei bem Anblick bes Marche stieß bas liebliche Weib einen Freudenschrei aus und eilte ihm entgegen.

— Wie wird sich die Mutter freuen, rief sie ihm schon von Weitem entgegen. Sie ist im Garten, und ich will sie sogleich von der Ehre benachrichtigen, die unserem Hause widerfahren.

— Ich werbe sie selber aufsuchen, entgegnete der Marchese, geht nur voran, wir folgen Euch. Trot meines Alters bin ich noch rüstig genug, um die den Frauen schuldige Ehrfurcht nicht aus den Augen setzen zu dürfen.

Mit diesen Worten bemühte sich der Greis der schnell voraneilens den Frau zu folgen und die in den Felsen gehauenen Stufen zu erssteigen, welche nach dem Garten führten. Hier erwartete ihn die Schwester Tasso's, die fast achtzigjährige Cornelia. Es war ein rühsrender Andlick, wie sie ihre welte Hand dem treuen Freunde ihres Bruders entgegenstreckte. Ihr Gesicht trug noch die deutlichen Spuren früherer Schönheit und besonders strahlten ihre dunklen Augen in wunderbarem Glanz. Sie wollte sich von dem Stuhle erheben, auf dem sie in der offenen Rebenlaube saß, doch der Marchese hinderte sie daran.

- Bleibt nur sitzen, Cornelia, sagte der freundliche Greis. Ich hatte Euch schon längst wieder meinen Besuch zugedacht, doch das zu= nehmende Alter legt mir wie Euch Bande an. Doch, was spreche ich vom Alter? Ihr seht so jung und frisch aus wie in Eurer besten Zeit.
- Spottet nur, antwortete die Matrone, ich fühle täglich mehr die Abnahme meiner Kräften und bald werde ich wohl meinem armen Bruder nachfolgen. Wie freue ich mich, daß es mir noch verz gönnt war, bei meinem Leben zu sehen, daß ganz Italien in ihm seinen ersten Dichter anerkennt und preis't. Jeht kann ich ruhig von der Welt scheiden, nachdem ihm volle Gerechtigkeit widerfahren und selbst seine Neider und Feinde gezwungen sind, seine Größe einzugestehen. Ich hätte es nicht gedacht, daß diese kleine Hütte, worin er mit mir gelebt, einst wie ein Wallsahrtsort von fremden Menschen besucht werden würde. Es vergeht fast kein Tag, wo nicht angesehene Leute hierher kommen, um bei mir Erkundigungen über die kleinsten Begebenheiten seines Lebens einzuziehen. So genieße ich noch am Abende meines Daseins das Glück, Zeugin und Theilnehmerin seines Trizumphes zu sein.
- Und dieses Glück habt Ihr im reichsten Maße als seine schwe= sterliche Freundin und Pflegerin verdient. Doch nicht Italien allein ehrt seinen Dichtern, sondern selbst die fernsten Völker bringen ihm

heut' seine Hulbigung. Dieser junge Mann, mein Freund, ist ein Engländer, der die Stätte sehen und die Schwester Tasso's kennen lernen will. Er selber ist bereits ein in seinem Vaterlande bekann= ter Poet.

— Ihr seid willkommen, sagte die Matrone mit Würde, und die heilige Jungfrau verleihe Euch den Ruhm meines armen Bru= ders, und bewahre Euch vor seinen Leiden.

Auf ben Wint Cornelia's beeilte sich die junge Frau, welche ihre Tochter und eine Nichte Tasso's war, den Sästen einige Erfrischungen anzubieten. Unterdessen war auch der Gatte, ein tüchtiger und versständiger Schiffsbesißer gekommen, der an dem allgemein werdenden Gespräch lebhaften Antheil nahm. Im Kreise der glücklichen und mit ihrem Geschicke zufriedenen Familie flogen für Milton die Stunden wie Augenblicke hin. Die untergehende Sonne, welche mit süblicher Farbenpracht in das blaue Meer tauchte und dieses in flammenden Burpur umwandelte, mahnte zum Aufbruch. Der Seemann erbot sich auf seinem Kahn die Freunde nach Neapel zu bringen und diese nahmen sein freundliches Anerdieten an. Es war ein herrlicher Abend und der Wind, welcher die Segel schwellte, mit süßen Wohlgerüchen geschwängert. Mit Dant und Rührung schied Milton aus dem Hause Tasso's von den Grüßen und Segenswünschen der edlen Cornelia begleitet.

— Fahrt wohl! rief ihm die Matrone zu, und werdet Eurem Vaterlande, was mein Bruder dem Seinigen geworden ist. Für den Schmerz dieser Erde lohnt ihn der ewige Ruhm und die Unsterblichkeit.

In den Strahlen der Abendsonne leuchtete ihr edles Gesicht wie verklart, als sie diese Worte mit feierlicher Stimme sprach.

Leise rauschten und murmelten die Wellen, welche der Kahn im schnellen Lauf durchschnitt. Der Mond war aufgegangen und beleuch= tete das Meer und die Felsen des Ufers, welche in phantastischen Um= rissen verschwammen. Die beiden Ruderer hatten nur wenig zu thun, da ein günstiger Wind das Fahrzeug vorwärts trieb. Der eine von ihnen, ein fräftiger Bursche mit dunklem Lockenhaar und krausem Barte, die rothe Schiffsmüße auf dem Haupte, erhob mit einem Male seine Stimme und ließ einen sansten, klagenden Ton erschallen. Es war halb Gesang, halb Recitativ, was die lauschenden Hörer ver=

nahmen, von wunderbarer Wirkung indeß und in schönster Harmonie mit dem murmelnden Spiel der Wogen. Immer deutlicher traten die Worte hervor und bald erkannten Milton und der Marchese Strophen aus dem befreiten Jerusalem von Tasso. Der andere Schiffer, ein älterer Mann, siel mit tieserer Stimme ein, wenn sein Vorgänger ge= endet hatte. So tönte der eigenthümlich sesselnde Wechselgesang, der eine gewisse Berühmheit durch ganz Italien erlangt hat.

- Irre ich nicht, sagte der Marchese zu dem Seemann gewendet, so singen Eure Leute Tasso's befreites Jerusalem.
- Ihr habt ganz recht gehört, antwortete dieser. Unsere Schiffer kennen größtentheils das Gedicht auswendig und unterhalten sich auf der Fahrt damit, sich wechselweise einige Strophen zuzurufen. Sie lieben den Dichter und die Heldenthaten Gottfrieds, Armidens Zauber, Klothildens Liebe leben in dem Munde dieser rauhen Leute.
- Wahrlich! rief Milton ergriffen. Jett kann ich Tasso nicht länger beklagen. Er hat das Höchste erreicht, denn seine Lieder leben in dem Munde des Volkes.

## 8.

Nach einem Aufenthalte von mehreren Wochen, die ihm in solcher Gesellschaft und Umgebung schnell und angenehm verstoffen, stand Milton im Begriff seinen längst gefaßten Beschluß auszuführen und nach Griechenland zu reisen. Er hatte bereits die nöthigen Vorbezreitungen getroffen und von dem edlen Marchese schriftlich und mündlich Abschied genommen, als er von seinem Vater einen Brief aus der Beimath erhielt, der ihn seine Pläne wieder ausgeben ließ. Aus dem Schreiben ersah er, daß während seiner Abwesenheit wichtige Ereigznisse vorgefallen waren, der Bürgertrieg stand vor der Thür und eine große erschütternde Revolution schien unausbleiblich. Der verblendete König, dem es nicht an vielen und trefflichen Eigenschaften des Geistes und des Herzens sehlte, ließ sich von seiner Umgebung und noch mehr von dem hohen Begriff, den er von seiner königlichen Würde hegte, zu offenbaren Verletzungen der alten Institute und Satungen des

Drei Mal hatte er bas Parlament berufen und Landes hinreißen. brei Mal wieder aufgelöst. Seit zehn Jahren regierte er schon ohne Volksvertreter. Da ihm die nöthigen Geldsummen fehlten, beren Be= willigung lediglich vom Parlament abhing, so griff er in seiner Ver= legenheit zu allerlei willkürlichen Erpressungen und verwerflichen Alte, bereits verjährte Steuern murben hervor gesucht unb Mitteln. gegen bas Gefet bem Bolte auferlegt; wer fich zu zahlen weigerte, mit schweren Gelbbugen und Kerker bestraft. Gine solche willfürliche Steuer war das fogenannte Schiffsgeld, eine Abgabe, die frühere Berricher nur in Rriegszeiten erhoben und bie lediglich zur Bertheidi= gung bes Landes zur See verwendet werden burfte. Selbft bie tonig= lich Gefinnten mußten zugeben, daß das Gelb nicht zur Unterhaltung ber Marine eingetrieben wurde, sondern lediglich den König mit hilfs= mitteln versehen follte, die er nach Willfur zu jeder Bobe steigern und zu jedem beliebigen Zwecke verwenden konnte. Die ganze Nation gerieth beshalb in Aufregung und Erbitterung, die Anhänglichkeit an bie alte Constitution fah durch eine folche Magregel das heilige Palladium der Freiheit selbst bedroht. Besonders fürchtete man die Ber= wendung bes Gelbes zur Ginführung und Unterhaltung eines stehenden Beeres, bas in ben Banben eines bespotischen herrschers zur Unter= brudung ber Freiheit und Aufhebung ber bestehenden Institute und Bollwerke gegen den Absolutismus dienen konnte. Da trat John Sampben, ein wohlhabender Gutebefiger aus Budinghamshire und von guter Abkunft, hoch geachtet in seiner Nachbarschaft, aber bis bahin noch wenig bekannt, mit Muth und Entschlossenheit ber könig= Er weigerte sich entschieden auch nur einen lichen Willfür entgegen. Beller ber unrechtmäßigen Steuer zu bezahlen und bestritt in einem Prozesse, ben er gegen bie Regierung anstellte, biefer bas Recht und bie Befugniß, Schiffsgelb zu erheben. Tropbem er von ben feilen und größtentheils vom Hofe abhängigen Richtern verurtheilt wurde, gab fein muthvolles Benehmen bas Signal zu einem allgemeinen Di= berftand. Die gegen ben König und ben hof bereits fehr gereizte Stimmung fteigerte fich zu einer folden bobe, daß es nur eines un= bedeutenden Greignisses bedurfte, um bas Bolt zum Aufstand zu bewegen.

Bu ber politischen Ungufriedenheit gesellten fich bie weit gefährli= deren religiösen Wirren. Bugleich geiftliches und weltliches Oberhaupt hielt es ber Ronig für feine Pflicht, die bischöfliche Rirche gur berr= schenben sowohl in England als in Schottland zu erheben. bigotten und fanatischen Laud geleitet, hatte Karl neue und wo mog= lich noch strengere Besete gegen bie Presbyterianer und andere Setten erlaffen. Ercommunication mit all ihren Folgen wurde gegen Jeben verhängt, ber bas göttliche Recht ber verhaßten Bischöfe nur zu be= zweifeln wagte. Alle Versammlungen und Conventikeln von Privat= personen und Predigern Behufs ber Auslegung ber Bibel waren auf bas strengste unterfagt. Doch die gefährlichste Reuerung, weil fie bem gemeinen Bolte unmittelbar in die Ginne fiel, betraf ben öffent= lichen Gottesbienst. Dieser sollte von nun an streng nach ben Bor= schriften ber englischen Sochfirche abgehalten und bie an ben Ratho= licismus erinnernden Formeln wieder eingeführt werben. Schon bie bloge Nachricht von biefen toniglichen Befchluffen verfette gang Schott= land in die größte Aufregung, besonders mar bas Bolt in ber Saupt= ftadt auf bas hochste gereigt und erbittert. An bem Tage, wo gum erstenmal ber Gottesbienst in ber neuen vorgeschriebenen Beise abgehal= ten werben follte, füllten fich bie Rirchen mit einem Saufen von Man= nern und Frauen, die zum Meugersten entschlossen waren, ehe fie bie an Rom erinnernden Cermonien bulben wollten. Go balb ber Bifchof in bem weißen Ueberwurf bie Rirche in Begleitung ber übrigen Pra= laten und der Magistratsmitglieder betrat, erhob sich gegen ihn ein Sturm von Berwünschungen und Flüchen. Der Diakonus, welcher ben Gottesbienft verrichtete, wurde burch bas laute Schluchzen und Weinen ber vornehmen Damen unterbrochen, mahrend bie Frauen ber niederen Rlaffe ihn mit wildem Geschrei empfingen und mit abge= brochenen Stuhllehnen und Schemelbeinen nach ihm warfen. Bischof die Kanzel betrat, wurde ber Larm noch größer. Bon allen Seiten wurde er angegriffen und er konnte zu keinem Worte kommen. Unter bem Rufe ,,ein Papft, ein Papft, ber Antichrift, fteinigt ibn, schlagt ihn nieber!" mußte er sich zurudziehen und mit Befahr feines Lebens aus ber Kirche flüchten. Der ergrimmte Saufe gertrummerte bie Fenster bes Doms und bie vorhandenen Betpulte. Der Aufstand fand bald eine allgemeine Verbreitung. Man feuerte fich gegenseitig

an, jeber Neuerung auf religiösem Gebiete mannlich entgegenzutreten; auch die Frauen nahmen an der Bewegung Theil und wie dies ge= wöhnlich zu geschehen pflegt, mit fanatischem Gifer. Die presbyteria= nische Geistlichkeit bonnerte laut gegen Papstthum und Liturgie, welche fie für ein und basselbe Ding erklärte. Die Kanzeln hallten von Ber= wünschungen gegen ben Antichrift und bas Bolt, welches zuerst sich gegen die Liturgie ausgesprochen, wurde nicht eben schmeichelhaft mit bem Esel Bileams verglichen, einem für sich zwar dummen und ein= fältigen Thiere, bessen Mund aber ber Berr geöffnet zum Wunder und Zeichen für alle Welt. Bu bem Fanatismus gesellte fich noch bie Leidenschaft der politischen Parteien, mit dem Beist der Freiheit ver= mischten fich Privatintereffen und von allen Seiten zeigten fich bie bedrohlichsten Symptome, welche einen balbigen Ausbruch einer Revolution erwarten ließen. Satte ber Konig unter biefen Umständen eine Amnestie erlaffen und in Bezug auf die Liturgie fich nur einigermaßen nachgiebig gezeigt, so ware die Gefahr noch abgewendet worden. beffen verfuhr er mit ber außersten Strenge und beschleunigte nur burch unbeugfamen Starrfinn, ber bei ibm die Stelle bes Muthes Bald wurden auch bie angesehensten Männer von vertrat, die Krisis. ber Bewegung ergriffen, welche ursprünglich nur von ber niedrigsten Volksklasse ausging und so wurde aus einem Stragentumult eine wirkliche und bedeutende Revolution. Die Baupter bes schottischen Abels und die vorzüglichsten Bürger schlossen einen Bund, ben foge= nannten Konvenant, und verpflichteten fich baburch feierlich zur Ab= wehr jeder Neuerung und zur gegenseitigen Bertheidigung. — Karl wüthete und machte einen Bersuch, ben Aufruhr mit bem Schwerte niederzuschlagen. Da es ihm jedoch an einem Heere und ben nöthigen Gelbmitteln fehlte, fo blieb ihm nichts übrig als gezwungen ein neues Parla= ment einzuberufen; dies geschah im Frühjahr sechszehn hundert und vierzig.

So lauteten die Berichte, welche Milton von seinem Vater erhielt. Er zögerte keinen Augenblick und traf als Freund der Freiheit und seines Landes seine Wahl. Sogleich beschloß er die Rückreise anzu= treten, indem er es für schimpslich hielt, müßig herumzuwandern, wäh= rend seine Mitbürger sich zum Kampfe für die Freiheit rüsteten. Kurz vor seinem Scheiden von Neapel wurde er jedoch von einigen engli= schen Freunden in Nom schriftlich vor dem Besuche dieser Stadt ge=

warnt. Dort anfässige Geschäftsleute schrieben ihm, bag feine allzu= fühne Auslassungen über ben Katholicismus, besonders aber sein Besuch bei Galilei, ihm gefährliche Feinde, vorzugsweise unter ben Jesuiten, erwedt hatten. Nichts besto weniger kehrte er nach Rom zurud. Roch einmal umschlang ihn die ewige Stadt mit ihren Sirenen= armen und es war als könnte er sich nimmermehr von ihr trennen. Auch die Liebe hatte an diesem Berweilen wohl den größten Antheil. So lange er von Leonora Baroni getrennt war und in Neapel sich burch ben Umgang mit bem trefflichen Marchese zerstreute, schlummerte seine Leibenschaft, die beim Anblick ber Kunstlerin mit neuer Kraft und Stärke erwachte. Sie felbst empfing ihn mit einem Freubenschrei und fesselte ihn mehr als je mit ihren Liebkosungen. Wohl gedachte er der Zauberin Armida aus Taffo's befreitem Jerusalem, aber es fehlte ihm ber Muth, sich aus ihren Rosenbanden zu befreien. So oft er von feinem Abschied fprach, schloß fie feinen Mund mit glühenden Trop bes Glückes aber, bas er in ihrer Nahe genoß, über= schlich ihn mitten im Genuß eine tiefe Trauer. Gine Ahnung überkam ihn von ben Kämpfen und Berwirrungen, benen er entgegenging. glaubte eine Stimme zu hören, bie ihn aufrief bem bebrangten Bater= lande zu Gulfe zu eilen. Oft schreckte er in ihren Armen auf und ftarrte wilb um fich.

- Was fehlt bir, mein Giovanni? fragte bie Geliebte erschroden.
- Ich barf nicht länger bei bir bleiben, ich muß in die heimath. Mein Vaterland ist in Gefahr.
- Böser Mann! Was kummert bich bein Baterland? Mein Berg, mein Busen soll immer beine Heimath sein.
- Leonora! folge mir, ich kann mich nicht länger meinen Mit= bürgern entziehen.
- Ich soll dir folgen und wohin? In ein Land, dessen schwerer, grauer himmel mich zu erdrücken drohte, dessen Sprache ich nicht verstehe. Bleibe bei mir in Rom, in dem herrlichen Italien, wo die Sonne freundlich scheint, wo das Leben mit dem süßesten Genuß sich eint. Geh nicht von mir, denn dein Abschied würde mich tödten.

Thränen begleiteten ihre Worte und Milton fühlte sich zu schwach, ihren Thränen zu widerstehen. Fast täglich wiederholten sich ähnliche Gespräche und Auftritte. Vergebens kämpfte seine Vernunft gegen

die gewaltige Leidenschaft. Zuweilen zwar machte er ben Versuch, sich zu befreien und er irrte bann allein in der stillen Nacht unter ben Trümmern und Ruinen ber ewigen Stadt. Bei folden einsamen Wanderungen bemerkte er, bag ihm häufig eine bunkle Gestalt nach= schlich, die er indeß wenig ober gar nicht beachtete. Als er in ber Dunkelheit nach gewohuter Weise bas Kolosseum besuchte und in phan= tastischer Mondbeleuchtung ben erhabenen Bau bewunderte, stürzte plöglich ein verhüllter Mann mit breitem Bute, ber fein Geficht be= bedte, auf Milton los. In ber Hand hielt berfelbe einen geschwun= Ghe jedoch ber Mörder seinen Vorsatz ausführen konnte, genen Doldy. war ihm die Waffe von einem ftarken Arm entwunden. Finsterniß gelang es bem Berbrecher, unerkannt zu entkommen. Milton bankte feinem Befreier, ber fich ihm als einen Landsmann, Namens Marvell zu erkennen gab. Der junge und liebenswürdige Gefelle ge= fiel dem Dichter und bald schloffen sich unter folden Berhältniffen. Beibe fest aneinander an.

- Ich bin Guch zu großem Danke verpflichtet, fagte ber Dichter.
- Nicht mir, sondern dem Zufall, der mich hierhergeführt. Mein Name ist Marvell.
  - Und ber meinige Milton.
- Ich habe bereits früher von Euch gehört und freue mich baher doppelt, Guch einen kleinen Dienst geleistet zu haben. Vor allen Dinge aber muß ich Euch warnen. Bekannte haben mir erzählt, daß man hier in Rom Euch nach dem Leben trachtet.
  - Ich wüßte nicht warum.
- Doch habt ihr bei allen Gelegenheiten eine so freie Sprache geführt, daß man auf Euch aufmerksam geworden ist. Ihr besitt hier Feinde und Gegner, die vor keinem Gewaltstreich zurückschrecken. Heut habt Ihr ein Pröbchen selbst erlebt, wie man in Nom einen religiösen Disput durch einen Dolchstich abzumachen und einem geistreichen Redner nicht nur das Wort, sondern auch den Lebensfaden abzuschneiden versuchte.
- Ich hätte nicht geglaubt, bag man meiner geringen Person eine so große Wichtigkeit beilegt.
- Ihr seid zu bescheiben und verkennt Euren Werth. Eure Poesieen, welche Ihr in Florenz und hier öffentlich in den verschie-

Anerkennung. Außerdem hat unser Landsmann Sir Kenelm Digby, der eben so gewissenlose, als hochbegabte Mann, wie ich höre, allerlei Pläne mit Eurer Person vorgehabt. Gott Lob! daß Ihr nicht darauf eingegangen seid. Viele Landsleute, die an Such den redlichsten An=theil nahmen, befürchteten das Aergste und man sprach allgemein von Eurer bevorstehenden Bekehrung zur alleinseligmachenden Kirche.

- Welch schänbliche Verläumbung!
- Ihr selbst habt durch Euer männliches Benehmen am besten diese albernen Gerüchte widerlegt, die nichts desto weniger sehr wahr= scheinlich klangen, da Ihr im Hause des Kardinals Barberini über alle Maßen freundlich aufgenommen worden seid. Vorzugsweise wurde der Verdacht jedoch durch den Verkehr mit der Signora Baroni verstärkt. Verzeiht, daß ich mich so offen äußere, aber ich halte es für Pflicht, einem Manne wie Guch nichts zu verschweigen.
  - Was wißt Ihr von Leonora Baroni? fragte Milton hastig.
- Daß die geseierte Künstlerin halb bewußt, halb unbewußt von den Zesuiten und Sir Kenelm als ein Wertzeug zu Eurer Bekehrung benußt wurde. Es thut mir Leid, Euch dies zu sagen, aber es ist nicht das erste Mal, daß die Signora zu ähnlichen Zwecken gebraucht wird. Im vergangenen Jahre schmachtete ein junger französischer Edelmann, ein vornehmer Hugenotte in ihren Netzen grad wie Ihr. Nachdem er erst seinen Glauben abgeschworen, erkaltete auch die Liebe der Sängerin. Der arme Bursche überlebte nicht den doppelten Verzlust und den Gedanken, seine Ueberzeugung einer Chimäre geopsert zu haben. Er stürzte sich in den Tiber und ruht nun in ungeweihter Erde. Wenn Ihr wollt, können wir sein Grab besuchen. Es dürste eine heilsame Warnung für Euch, Herr Milton, sein.
  - Aber wer ist diese Leonora Baroni? fragte ber Dichter erschüttert.
- Einige behaupten die Tochter, Andere die Geliebte des Kar= dinals, vielleicht Beides zugleich, wie das ja in Rom seit Lukrezia Borgia nicht eben zu den Seltenheiten gehört. Dem sei aber wie ihm wolle, folgt meinem Rath und verlaßt die Sirene je zeitiger um so besser. Flieht und entzieht Euch der Gefahr, denn noch schlimmer als die Dolche der Italiener sind die Augen der Italienerinnen.

Marvell's Worte schienen einen großen Eindruck auf den Dichter zu machen. Er hatte bereits ähnliche Gerüchte gehört, denen er jedoch keinen Glauben schenken wollte. Jest nahm er sich vor, eine genauere Prüfung vorzunehmen und wenn sich die Wahrheit bestätigen sollte, für immer mit Leonora zu brechen. In Begleitung des neuen Freundes kehrte er in seine Wohnung zurück. Unterwegs sprachen sie noch viel von der veränderten Lage des Vaterlandes und tauschten darüber ihre Gedanken aus. Milton fand an Marvell einen politischen und religiösen Gesinnungsgenossen, einen begeisterten Anhänger der Freiheit.

- Wir stehen am Vorabende wichtiger Ereignisse, sagte dieser, und kein Mann darf jett fehlen, wo es sich um die Vertheidigung unserer heiligsten Güter handelt. Ich selbst trete aus diesem Grunde sogleich meine Rückreise nach England an. Die Zeit der müßigen Schwärmerei und des Genusses ist für mich vorüber, die Pflicht ruft und ich werde ihr gehorchen.
  - Und ich will Guch folgen.
- Gebt mir die Hand barauf, entgegnete der Jüngling, indem er begeistert seine Rechte Milton hinreichte. Wir wollen Beide unsere Kräfte dem bedrängten Vaterlande weihen. Kampf der Tyrannei, Kampf der Sewissensfreiheit.
- Kampf der Tyrannei, Kampf der Gewissensfreiheit! wieder= holte Milton feierlich.

# 9.

Marvell's Angaben über den Charakter Leonora's fanden theil= weise ihre Bestätigung, obgleich die Künstlerin nicht in dem vollsten Maße schuldig war. Nur halb bewußt war sie ein Werkzeug in den Händen des schlauen Ordens. Sobald Milton zu dieser Ueberzeugung gelangt war, faßte er den Entschluß, sich von ihr zu trennen. Offen trat er ihr entgegen, wenn er auch mit gebührender Schonung den Bruch herbeiführte. In seiner Seele regte sich das Mitleid mit der herrlichen Frauennatur, welche der Macht der Verhältnisse erlegen war. Bei Erwähnung bes jungen französischen Ebelmannes zuckte fie zu= fammen und ihr Erbleichen bekundete ihre Schuld.

- Luigi! hauchte fie mit einem Seufzer, armer Luigi!
- Er ist burch beine Schulb umgekommen, fagte Milton im milben Tone. Empfindest bu keine Reue?
- Warum soll ich es bereuen, daß ich seine Seele gerettet und ber Madonna zugeführt habe. Ich beweine nur den Armen, oder vielmehr ich beweine mich. Ich konnte ihn nicht lieben und jetzt hat mich das Schicksal ereilt, dich liebe ich und du willst mich verlassen.
  - 3ch fann nicht anbers, benn ich mußte mich felber verachten.
- Harter Mann! ich will dir folgen, deine Stlavin sein. Miß= handle mich, töbte mich, aber geh' nicht von mir. Wenn du mich ver= lassen willst, so muß ich sterben.

Gin Thranenstrom begleitete ihre Worte.

- Leonora! erwiederte der Dichter. Du wirst nicht sterben, du täuschest dich über dein Gesühl für mich. Deine ganze Natur befähigt dich nicht zu einer so tiesen Leidenschaft. Bor allem bist du Künstlerin und in der Kunst allein sindest du deine volle Befriedigung. Ich habe dich zu genau beobachtet. Der Stolz und die Befriedigung deiner Eitelkeit werden und müssen dich für die Freuden der Liebe entschädigen. Du bist zunächst Künstlerin und dann ein Beib. Wenn bei deinem Gesange die Seelen deiner Zuhörer sortgerissen werden, wenn du dir selbst durch die Macht der Töne entrückt wirst, dann verschwindet sede andere Empsindung vor diesem Triumph, vor dem Siegesbewußtsein der Sängerin. Gewohnt über so viele Herzen zu herrschen, kann dir ein einzelnes nicht mehr und nicht für immer genügen. Früher oder später hätten wir uns doch getrennt, wenn auch die Berschiedenheit des Glaubens, der Nationalität und der Sprache nicht gewesen wäre.
- Barbar! Du kennst nicht mein Herz, nicht die Gluth, die mich für dich beherrscht.
- Und wenn dir die Kunst nicht mehr genügt, so wirst du zur Religion beine Zuflucht nehmen.
- Ja, du hast Recht, murmelte sie. Ich will der Welt entsagen und in ein Kloster gehen. Dort werde ich die schwere Sünde ab= büßen, daß ich dich Keper so sehr geliebt.

Mit einem wilben Schrei umschlang sie Milton noch einmal und brückte einen glühenden Kuß auf seine Lippen.

— Berflucht die Lippen, rief sie mit füblicher Lebhaftigkeit, die nach mir die beinen zu küssen wagen, verflucht auch du, wenn du ein anderes Weib zu lieben dich unterfängst. Und nun geh', geh', ich werde dich mit Hülfe der Madonna zu vergessen suchen, schöner Verzäther, holder Keper!

Ungestüm riß sie sich von ihm los und stieß ihn zurück, dann ver= schwand sie und ließ den Dichter betäubt über diesen seltsamen Ab= schied stehen.

Am nächsten Morgen verließ berselbe Rom mit schwerem Herzen. Die ganze vorangehende Nacht hatte er schlaflos und mit Lesen der heiligen Schrift zugebracht, er bedurfte so sehr der Stärkung In seine Bibel, ein Geschenk seines Vaters, das ihn auf seiner ganzen Reise begleitet hatte, schrieb er mit bewegtem Herzen folgende Absschiedsworte:

Bald ist die Liebe und die Musik begraben,

Bald schlummert der zarte Keim der Poesie von eisigem Winterfrost erstarrt.

Jahre bes Rampfes und bes Leid's folgen ber hellen Frühlingszeit.

Eine tiefe Trauer bemächtigte sich seiner Seele. Der Abschied von Rom war für ihn zu gleicher Zeit ein Abschied von der Liebe, von der Kunst. Er fühlte, daß er einer ernsten, vielbewegten Zukunft entgegenging, daß er an einem großen Wendepunkte des Schicksfals stand.

In solchen Augenblicken versenkt sich ber Geist noch einmal in die Bergangenheit, diesen großen Kirchhofe unserer Gedanken und Gefühle. Dort wandelt er zwischen Gräbern und den Schatten der Erinnerung. Mit Thränen benetzt er die vertrockneten Kränze und verwelkten Blu=men und beweint den Verlust der Jugend und des Glückes, das stets der Jugend folgt.

In solcher Stimmung reiste Milton von Rom ab, trot seiner Liebe zur Heimath beschleunigte er die Rückkehr nicht. Zögernd versweilte er in Florenz und in Venedig, als könnte er sich nimmermehr von dem schönen Lande und dem blauen Himmel Italiens losreißer

Sein Herz, ein Theil seines Lebens und Liebens blieb hier zurück. Um sich zu zerstreuen, besuchte er das Theater in Florenz, wo ihn der Zufall der Aufführung eines eigenthümlichen Dramas beiwohnen ließ, das von entschiedenem Einfluß für sein ganzes dichterisches Leben blieb. Das Stück führte den Titel: Adamo Caduto von Andrini und erinnerte an die Mysterien des Mittelalters. Der Stoff war der Bibel entlehnt und behandelte den Sündenfall des ersten Menschen= paares. —

Beim Aufgehen bes Vorhanges erblickte man einen Engeldor, welcher bas Lob Gottes sang. Nach ihrem hymnus erschien Gott ber Bater und ber Beist ber Finsterniß, ber Erstere ein würdiger Greis mit langem Silberbart und in einem blauen Gewande über und über mit Sternen befat, ber lettere in feuerfarbenen Taffet ge= kleibet und mit zwar schönen aber biabolischen Zügen. turzen Zwiegespräch befahl Gott Lucifer die Schönheit seiner Schöpfung zu betrachten und die Dankbarkeit bes erften Menschenpaares, bas feine Freude und Verehrung in lauten Worten außerte, mit anzuhören. Darüber ergrimmt ber bofe Beist und schwört ewigen Bag ben guten Engeln und Berberben ben Sterblichen. Auf fein Beheiß stiegen bie sieben Todsünden, die er herauf beschwor, aus der Hölle auf. hießen in dem Drama: Melecano ber Stolz, Lurcone ber Neib, Ruf= picano ber Born, Arfarat ber Beig, Maltea die Trägheit, Dulciato die Wollust und Guliar die Schwelgerei. Ungesehen von dem Men= schenpaar wird dieses von Lurcone und Buliar belauscht, aber bas Gebet Adam's und Eva's, welche sich mit inniger Wärme und kind= licher Chrfurcht zu Gott wenden, verscheucht die bosen Beifter, die zur Bölle entfliehen. An ihrer Stelle erschien bie Schlange im Gefolge der Chrsucht und anderer Damonen. Sie naherte fich Eva und ver= führte fie, die verbotene Frucht zu pflücken. Nach einem gartlichen Bespräche mit Abam brachte biefe ben Apfel zum Vorschein; ber Mann äußert Anfangs feinen Abscheu, weil die Frau bas Gebot Bottes übertreten, giebt aber endlich ber immer ftarker werbenben Versuchung nach. Nachbem Beibe von ber Frucht gekostet, werden sie von Bewissensbissen überwältigt und von Furcht ergriffen, fie flichen, um sich zu verbergen. Satan verfündigte ber Hölle seinen Triumph und fordert seine Untergebenen auf, sich zu freuen und ihm zu hul-

Ein Chor bon bofen Geistern feierte bas Ereignig burch ba= monischen Gefang und wilbe ausgelaffene Tange, welche balb in Aeußerungen bes Entsepens über bie Annäherung Gottes und seiner himmlischen Beerschaaren übergeben, mit benen er gekom= men war und fein Strafgericht über bas fündige Menschenpaar zu halten. Er giebt ihnen seinen Fluch und verstößt fie aus bem Ba= rabiese, woraus sie ber Erzengel Michael mit feuriger Beigel vertreibt. Die himmlischen schlossen ben Aufzug mit einem Chor, ber bie Gunber zur Reue und hoffnung ermahnt. In bem folgenden Acte erschlen wieder Lucifer, umgeben von den Fürsten der Bolle, voll Trauer, weil ihm die Menschwerdung Chrifti und Erlösung der Welt bekannt ge= worden und er somit sein Wert vereitelt fieht. Die Bosen Geifter fuchen ihn zu tröften und er finnt auf neue Bosheiten gegen bas ge= fallene Menschenpaar. Er ruft brei Damonen zu Gulfe, welche bie charafteristischen Namen: Tob, Fleisch und Welt führen. Indeg be= klagt Abam sein Geschick und noch mehr bie Leiben seiner Gattin. Wilbe Thiere verfolgen Beibe, sie muffen entfliehen und fühlen ben ganzen Umfang ihres Glends. Hunger, Durft, Ermubung und Ber= zweiflung treten in Gestalt scheußlicher Larven auf und peinigen bie Unglücklichen auf bas Acuferste, so bag Eva bem Abam zum Gelbst= mord auffordert. Der Tod mit scharfer Sichel, ein grauenvolles Beingerippe, wirft Eva ihre furchtbare Schulb vor und verkundigt ihr das Loos aller ihrer Kinder. Vor Entsetzen ergriffen, flüchten die erften Menschen in bas Bebirge. Sier gesellt fich bas Fleisch in ber Form eines reizenden Weibes zu Abam und fucht ihn zu verführen, boch er widersteht muthvoll ber neuen Versuchung. Lucifer tritt zu ihm und giebt fich fur einen Menfchen, fur ben alteren Bruber Abam's aus, boch ein Cherub vom himmel gefandt, befreit bas Opfer aus ben Sanden bes Bofen und ringt mit ihm. Gin schöner Mann, die Welt genannt, tritt zu Eva heran und verspricht ihr äußeren Glanz und ein köstliches Wohlleben. Auf sein Beheiß steigt ein prächtiger Palast aus der Erde hervor, angefüllt mit Berrlichkeiten aller Art. Lofe Nymphen umschweben Eva und laben fie zum Genuffe ein, boch Abam warnt fie vor dem Verberben. Die ergrimmte "Welt" ruft bie Damonen aus ber Bölle, welche bie Menfchen in Retten legen und peinigen, Eva fleht um Erbarmen, aber Abam ermuntert fie auszu=

halten und auf Gott zu trauen. Lucifer und ber Tod stürzen sich auf die Sequälten, da aber steigt der Erzengel Michael, angethan mit einem strahlenden Panzer und das blanke Schwert in der Hand, in Begleitung der himmlischen Streiter aus der Höhe nieder. Nach einem heftigen Kampfe überwindet er Lucifer. Die Menschen freuen sich seines Sieges und danken ihm, er aber hebt die Gefallenen durch das Versprechen der Inade Gottes. Engel schlossen das Drama mit ihren Lobgesängen, auf die noch bevorstehende Ankunft des Erlösers hin= weisend. —

Tropbem dieses Drama die erhabene Einfalt und Tiefe der biblischen Erzählung von dem Sündenfall der Menschen durch schwulstige Sprache und allerlei abenteuerliche Hinzuthaten wesentlich beeinträchstigte, so versehlte es doch nicht einen mächtigen Sindruck auf die emspfängliche Seele des Dichters zu machen. Sein Geist versenkte sich in die Munder der Schöpfung, und hier zum ersten Male dämmerte in ihm der Gedanke auf, sich senes großen Stoffes zu bemächtigen, den er in seinem "Verlorenen Paradiese" später so herrlich besang und dem er seine eigene Unsterblichkeit verdankte. Voll von dem eben gesehenen Schauspiel und von den Gedanken seiner fünstigen Dichtung umschwebt, verließ Milton an der Seite eines angesehenen Florentiners, dem er empsohlen war, das Theater. Signor Diodati, ausgezeichnet durch Bildung und Gelehrsamkeit, unterbrach das Schweigen des Dichters durch allerlei treffende Bemerkungen über den Inhalt und die Aufführung des Drama's.

- Unter allen Offenbarungen der heiligen Schrift, sagte der feine Florentiner, hat mich stets die Geschichte der Schöpfung und der Sündenfall des ersten Menschen besonders tief berührt. Wie kind= lich und doch erhaben, wie einfach und groß wird hier die tiefste Phi= losophie, die schwierigste und bedeutendste Frage über die Natur des Menschen und das Wesen der Sünde behandelt. In der Form einer allgemein verständlichen Parabel offenbart sich die höchste Weisheit, und, selbst für Kinder begreislich, löst die Erzählung das geheimniß= volle Räthsel des Daseins.
- Ihr habt hier meine eigenen Gedanken ausgesprochen, ent= gegnete Milton. Kein Buch der Welt, selbst die von mir so hoch verehrten Schriften der Griechen, kommen in dieser Beziehung der Bibel

gleich. So oft ich biefelbe in die Band nehme, ergreift mich ein heiliger Schauer; ich fühle bie Nähe Gottes, ber fich barin ber Welt offenbart. Alles, was menschlicher Geist und Wit erbacht, ober erson= nen, verschwindet vor den Wahrheiten, die sie lehrt. Ihre Worte gleichen golbenen Früchten in filbernen Schalen, und vereinen bie Un= schuld bes Kindes mit der Weisheit der Greise. Erde und himmel, Blumen und Sterne, die Wunder ber Schöpfung und bes Menschen= lebens, ftrahlen und bluben uns auf jeber Seite entgegen. Reichen, wie fur ben Durftigen im Beifte giebt fie Nahrung, Troft und Erbauung. Sie ist im eigentlichen Sinne bas Wort Gottes, wie die von ihm geschaffene Welt seine That. Beibe ergänzen fich und offenbaren die Größe, Allmacht und Weisheit des herrn. mehr wir uns barein versenken, besto herrlichere Schönheiten entbeden wir. So ist auch mir heute ein neuer Stern aufgegangen, ben ich ihr verdante, und ber tiefe Ginn ber Schöpfung und bes Gunden= falls hat mich gang wunderbar ergriffen. In dem ersten Menschen= paar sehe ich die ganze Menschheit dargestellt; das Paradies erscheint mir als die angeborene Unschuld. Die Stimme Gottes, welche Abam verbietet von ber Frucht zu effen, ift bie Stimme ber Bernunft. lange sie ihre Oberherrschaft über bie Leidenschaften behauptet, er gludlich und zufrieden, die Welt ift bann ein Gen für ihn, aber bie Schlange schläft nicht und verlockt ihn, seiner Begierbe zu folgen. Er verliert seine Unschuld und mit ihr bas Paradies. - Elend und Rummer find dann sein Loos, und die Reue bemächtigt fich seiner Seele; aus ihr aber erwächst die heilsame Bufe, die Erkenntniß bes Er rafft sich von Neuem empor, wendet sich wieder zu Gott, befämpft bas Bose und siegt burch bie Barmherzigkeit bes himmels, ber ben Gefallenen emporrichtet. Die Erlöfung bleibt nicht aus und so gewinnt der Mensch das verlorene Paradies zurück. Das ist die Geschichte Abams oder vielmehr der Menschheit. Auch bie Stellung bes Weibes wird in ber Erscheinung Eva's klar gemacht. Sie wird zuerst von der Schlange verführt, weil ihr Berg ber Berlockung zu= ganglicher und fie aus schwächerem Stoff gebildet ift, als ber Mann-Sinnlichkeit und Leibenschaft beherrschen fie, barum trifft fie auch zu= nachst bie Strafe. Mit Schmerzen muß fie Rinber gebaren, beren

trauriges Geschick bas Mutterherz mit Gram erfüllt. Welche treffliche Lehren, welche erhabene Weisheit liegt in bieser einfachen Erzählung!

- Ich theile ganz und gar Eure Bewunderung, doch dünkt es mir immer wie eine Entweihung, wenn ich derartige heilige Geschichten auf der Bühne, so wie hier, profanirt und Gott selber und seine himmlische Heerschaaren von Schauspielern dargestellt sehe, deren Perssönlichkeit und Lebenswandel meist im Widerspruch mit ihren Rollen stehen. Mir scheint das wie eine Entweihung des Höchsten. Nach meisner Meinung eignen sich derartige Stoffe am wenigsten zur dramatischen Aufführung, und büßen dadurch ihre Würde und die schuldige Shrsurcht beim Volke ein.
- 3ch habe ebenfalls baran gebacht, und ich will Guch nur ein= gestehen, bag bas Schauspiel in mir ben Gebanten lebendig angeregt hat, in einer würdigeren Form bieses tiefe Mysterium zu behandeln. Nach bem Vorgange Taffo's möchte ich ein burchaus christliches Epos schaffen, das, wo möglich, dem erhabenen Begenstand volle Gerech= tigkeit widerfahren läßt. Schon lange suchte ich nach einer ähnlichen Aufgabe, um daran meine Kraft zu versuchen. Ich hatte früher ben Gebanken gefaßt, ben englischen König Alfred zum Belben eines großen Epos zu erwählen. Der heutige Abend hat mich wieder schwankend gemacht, und mich auf eine weit höhere und schönere Aufgabe hinge= wiesen. Was kann ber Dichter Befferes thun, als bie ganze Mensch= heit zum Belden feiner Poefie zu erheben, die Bunder ber Schöpfung, die Größe und Barmherzigkeit Gottes zu befingen? himmel und bolle mit ihren Geheimnissen sollen ber Schauplat meines Epos werben, meine Phantasie schwelgt bereits in ben und Abaründen ewigen Vinsterniß und in ben Wohnplagen ber Geligen. ben herrn ber Welt mit leuchtenbem Angesicht auf seinem strahlenben Throne figen, umgeben von ben Choren feiner Engel und Cherubim, während in ber Tiefe Lucifer mit feinen Damonen haust, angethan mit bem Feuerglang einer höllischen Dajestät. Wie homer einft ben Krieg ber Trojaner und Griechen mit hinreißenber Wahrheit geschil= bert, so will ich ben weit größeren und heiligeren Kampf bes Gu= ten mit dem Bofen, des Beiligen mit bem Irbischen, des himmels mit der Hölle malen. Nicht umfonst habe ich die Werke der größten Runftler Italiens geschen, die gemalten und gemeißelten Gedichte eines

Raphael's und Michel Angelo's; sie sollen meine Vorbilder sein, die ich zu erreichen streben werde.

— Und es wird Euch gelingen, sagte Diodati von der Begeiste= rung des Dichters ergriffen. Ich sehe bereits im Geiste Euer Ge= dicht, welches die Grazie unseres Raphael's mit der Kraft und Ener= gie des gewaltigen Angelo's verbindet, denn Ihr besitzt das, was vor Allem dem Dichter noth thut, den Glauben an Gott und die Liebe zu Eurem Vaterlande.

# 10.

Während Milton so auf ber Rudreise nach ber Beimath ben Stoff zu bem großen Belbengebichte fanb, nahmen bie Berhaltniffe in fei= nem Vaterlande eine mehr und mehr brohende Gestalt an. Die Par= teien standen sich schroffer als je gegenüber, auf der einen Seite bas neu berufene Parlament, von religiösen und politischen Schwärmern aufgeregt, auf ber anbern Seite ber verblendete Ronig mit seinem Bof und seinen übermüthigen und forglosen Anhängern. Bu ber let= teren gehörte auch ber leichtsinnige Thomas Egerton, welcher in dem Haushalte der Königin eine Anstellung gefunden hatte, und in der neuen Umgebung balb eine hervorragende Stellung als ihr bevorzugter Bünftling einnahm. Der tede Jüngling hatte fich ohne Ueberlegung in ben Strudel ber Intriguen und Bergnügungen gestürzt, welche ber Bof zu jener Zeit ihm barbot. Gin Fest verbrangte bas andere, ob= gleich die Zeit nichts weniger, als gunftig für berartige Zerstreuungen war; man tanzte im eigentlichsten Sinne auf einem flammenben Bul= Die Stimmung im Bolte war eine auf's Aeugerste gereizte. Durch allerlei ungesetmäßige und bespotische Schritte hatte bie Krone bas Bertrauen und die Liebe ber Nation verscherzt, welche sich bage= gen um fo mehr zu ben muthigen Gegnern berfelben und ben Par= lamentsmitgliedern hingezogen fühlte, die rudfichtelos die Regierung Männer, wie Pym, Sampben u. f. w. waren die Belben bes Tages und genoffen bie höchfte Berehrung.

Sie allein hielt man für treue Patrioten, für Freunde des Ba= terlandes, und vor Allem für wahre und aufrichtige Christen. Selbst eine durchaus reine und unverfängliche Anhänglichkeit an den Hof wurde als sclavische Abhängigkeit, die Liebe zum Königshause als servile Schmeichelei, und das Vertrauen auf seine Versprechungen als schamlose Bestechlichkeit angesehen und verschrieen. Diese Strömung der öffentlichen Meinung war die allgemein verbreitete und wurde noch durch die plöpliche Auslösung des Parlaments vermehrt.

Trop biefer brohenben Anzeichen einer nahe bevorstehenden Revolution überließ fich der Hof und besonders die Königin sorglos dem Taumel bes Bergnugens. Rarl war zu ernft, fast pedantisch, um an der herrschenden Fröhlichkeit lebendigen Antheil zu nehmen; besto mehr aber liebte bie Königin Feste, Tanz und bramatische Borftel= lungen. Gin liebenswürdiger Gefellschafter, ein guter Tanger, ein heiterer Sinn war ber lebhaften Frangofin ftets willtommen, und beghalb hatte auch Thomas, ber all biefe Gigenschaften in fich vereinte, in kurzer Zeit ihre Gunft erlangt. In auffallender Weise von ihr bevorzugt, erregte er bereits die Aufmerksamkeit und ben Reid der übrigen Söflinge. Mit bem feinen Jermyn und bem fconen Percy wurde er öffentlich als ihr erklärter Günstling bezeichnet. barum nicht wenig stolz und seiner Gebieterin fanatisch ergeben. Die Berablassung und Freundlichkeit ber hohen Frau erwedten in dem Ber= zen bes Bünftlings eine gränzenlose Dankbarkeit, welche bald in die heißeste Liebe überging. Henriette vergaß zwar nie ihre königliche Würde, aber sie war zu sehr Weib, um nicht an ben hulbigungen bes schönen uab gewandten Jünglings Wohlgefallen zu finden. freundliches Lächeln, einen gewinnenden Blick aus ihren feurigen brau= nen Augen hielt sie nicht für unerlaubt, und mehrte so die verzehrende Glut in seinem Busen. Dafür hatte er gern fein Leben, sein Blut hingegeben und fich aufgeopfert. Seine Liebe zu ber armen Lucy Ben= berson, welche ihm voll Bertrauen nach London gefolgt war, mußte dieser neuen Leidenschaft wohl weichen, denn wie konnte das einfache Landmädden einen Vergleich mit der Königin von England aushalten? Sie fühlte zwar eine Abnahme feiner Bartlichkeit, aber in ihrer Gin= falt ahnte sie nicht den wahren Grund und schrich seine sichtbare Kalte ben veranderten Berhaltniffen, feiner neuen Stellung und ben damit verbundenen Beschäftigungen zu. Sie liebte ihn nichts besto weniger mit immer gleicher Innigkeit und begnügte fich wie eine Magb

mit den Brosamen und dem Abfall seiner Neigung. Wenn er mit ihr von der Schönheit und der Liebenswürdigkeit der Königin in den enthusiastischen Ausdrücken sprach, überkam sie auch nicht eine Spur von Neid; denn wie hätte sie eine Fürstin beneiden können? sie theilte im Gegentheil seine Gefühle, und obgleich sie henriette nie gesehen, betete sie dieselbe wie eine heilige an, ebenfalls bereit, für sie sich aufzuopfern und ihr Leben hinzugeben. Neben der Leidenschaft zu Thomas, war ihr herz ganz und gar von Liebe und Verehrung für die Königin erfüllt. Diese Empfindung nahm fast den schwärmerischen Ausbruck eines religiösen Kultus an.

Von gang anberen Gebanken wurde unfer Freund Billy Green Der freche Bursche gefiel sich in ben Strafen London's, weit mehr noch am hofe, ben er in ber Gigenschaft bes Bebienten feines Bald war er auch hier bekannt und wegen seiner lu= Beren betrat. ftigen Spage wohlgelitten. Go vermehrte er bie mußige Dienerschaar, welche sich im Palaste herumtrieb und auf allgemeine Unkosten schma= In feinem Meußeren mar ebenfalls eine große Beranberung vorgegangen; er bemühte fich, ben Ton ber großen Stadt und befon= bers seiner Umgebung mit vielem Glude nachzuahmen. In ben ab= gelegten Kleibern seines herrn spielte er mit einiger Uebertreibung ben vollkommenen Kavalier aus jener Zeit. Den runden hut mit ber Feber hatte er ichief und verwegen nach ber Ceite figen. Spigenfragen fiel auf bas bunte Wamms herab, und überaus weite Pluberhosen bedeckten seine prallen Schenkel, mahrend bie weißen Strumpfe ein Paar fraftige Waben hervortreten ließen. An ber Seite trug er ben unentbehrlichen Raufbegen, auf ben er fich zu ftuten pflegte. Co stolperte er in ben Borhallen und Bangen bes Pala= stes herum, wobei er fich so weit als möglich bas Ansehen eines ein= flußreichen und gewandten Höflings zu geben fuchte. In der That gelang es ihm auch, in biefer neuen Bestalt einige einfältige Bitt= steller zu täuschen, benen er seine Protettion bei bem Könige und andern bedeutenden Personen am hofe, natürlich gegen angemessene Belohnung, versprach. Auch beim schönen Geschlechte mar Billy Green in dieser Metamorphose mehr als früher angesehen, und manche gart= liche Verbindung mit Kammerzofen und Bürgerstöchtern wurde von ihm angeknüpft, wobei seine Bescheibenheit ihn meist seine eigene

Person verleugnen und die Rolle eines wirklichen Kavaliers anneh= men ließ; turz ber muntere Geselle gefiel fich überaus in feiner neuen Stellung und fegnete ben Augenblid, wo er feine beimathlich= ländlichen Fluren mit dem Pflaster London's vertauscht hatte. nem Berrn bewährte er bie frühere Anhanglichkeit bis auf einen ge= wissen Punkt. Er verspürte weit weniger die Natur bes treuen hun= bes, als ben Unabhängigkeitefinn ber Rate in fich. Wie biefe, mauste er auf eigene Sand und bewahrte fich eine gewisse Freiheit. An Schlauheit übertraf er bieses Thier noch bei Weitem, und wo es sich barum handelte, einen pfiffigen Streich auszuführen, war Billy Green noch immer feinem Berrn zur Sand. heute beschäftigte fich ber wurdige Befelle, feinen Berrn für ben Abend anzukleiben. In ben Gemachern ber Königin follte ein hoffest gegeben werden, zu bem ber hofpoet Davenant eine besondere Maste gedichtet hatte. henriette liebte es, bei bergleichen Gelegenheiten ihren Gatten burch allerhand geistreiche Spiele und Aufführungen zu unterhalten und zu überraschen. felbst übernahm auch wohl zuweilen zum Aerger ihrer puritanischen Unterthanen eine Rolle in einem folden Stude, befonders als Tan= zerin. Bu einer Quabrille, worin bie Königin mitwirkte, Thomas Egerton aufgefordert worden, und man fann fich wohl ten= ten, welche Sorgfalt er auf seinen Anzug verwendete, da er wußte, wie viel seine hohe Gönnerin auf geschmackvolle Tracht und schönes Meußere gab. Mit Gulfe feines Dieners legte er ein Kleib von weißer Seibe mit golbener Stiderei an, reich mit ben feinsten Bruffeler Spigen und flatternben Banbern besett. Billy Green war ihm bei ber Toilette behülflich, und unterhielt babei feinen Berrn mit allerlei luftigen Beschichten und Ginfallen, die seinen feinen Spurfinn und feine scharfe Beobachtungsgabe verriethen.

— Es wird wieder heut hoch hergehen, sagte der schlaue Bursche. Ich bin schon in der Küche gewesen. Herr du mein Gott! was wurde da gekocht und gebraten. Das Wasser läuft mir gleich im Mund zu= sammen, wenn ich nur daran denke. Und die Weine, die ihr trinken werdet. Der Kellermeister hat das Beste und Schönste hergeben müs= sen. Ach! nur einmal in meinem Leben möchte ich an so einer Hof= tasel essen und trinken, ich hätte dann genug für alle Ewigkeit. Was werden wieder die geistlichen Schwarzröcke schimpfen und donnern,

wenn ihnen der Bratengeruch aus der königlichen Rüche in die Nase steigt. Glaubt mir, Sir Thomas, die ganze Unzufriedenheit der Pfaffen kommt aus einem leeren Magen.

- Du kannst Recht haben, entgegnete ber Jüngling zerstreut, in= bem er noch eine Nestel an seinem Gewande befestigte und die nach Bisam duftenden Handschuhe anlegte.
- Neulich, fuhr Billy fort, bin ich zum Spaß in einer solchen Kirche gewesen und habe einer Predigt beigewohnt. Wenn ich der König wäre, ließ ich den Schuft hängen. Ihr hättet hören sollen, wie er loslegte. Der König wurde mit Saul verglichen, der zu Grunde ging, weil er nicht auf die Stimme Samuels hören wollte. Natürlich war Samuel Niemand anders als der rund geschorne Pfasse selber. Weit schlimmer kam noch die Königin fort, er schimpste sie das babylonische Weib, eine andere Jesabel, das Verderben Englands, die Pest der Welt.
- Hätte ich ben Schurken hier, ich wollte ihm ben ungewaschenen Mund mit meinem Degen stopfen und ihn das kalte Eisen kosten lassen.
- Ich konnte mich nicht länger halten und sing laut zu grunzen an. Da ging der Spektakel erst recht los. "Hinaus mit dem Baals= sohn," schrie der Prädikant und die ganze Gemeinde warf sich auf mich und puffte und stieß, die ich vor die Thüre kam, ich wußte selbst nicht wie. Sine Beule hatte ich an meinem Kopf so groß wie eine Melone, Alles zu Ehren unserer Königin, die Gott beschützen möge.
- Da nimm! diese Dublone als Pflaster und zur Entschädigung, sagte der Jüngling, indem er die schwere Börse öffnete und dem Diener ein Goldstück hinreichte.
- Es lebe die Königin! rief der Bursche und schwang seinen Hut, zufrieden mit dem Erfolge seiner erheuchelten Loyalität.

Thomas verließ sein Gemach und begab sich in die strahlende Säle von Withehall. Dort war bereits ein großer Theil der einge= ladenen Gäste versammelt. Höflinge, Staatsmänner und schöne Frauen drängten sich durch die Hallen und Salerien, welche mit Gemälden von den berühmtesten niederländischen Meistern geschmückt waren. Karl der Erste liebte die Kunst und Maler wie Rubens und Ban Dyk

wurden von ihm mit Reichthumern und Ghren überhauft. Der Bof bot in diesem Augenblick bas glanzenbste Schauspiel bar. Wie bie Sonne vor dem Untergang, flammte bas leben bafelbst vor seinem Er= löschen noch einmal im höchsten Blanze auf. Alle Pracht und Schon= heit bes ganzen Königreichs schien bier auf einem einzigen Bunkt vereint. Es herrschte ein Lurus, wie er nie in späterer Zeit wiederkam, zumal bie Ausschmüdung bes königlichen Balastes, wie bie reiche Trachten jener Tage, gewährten ein entzudenbes Bilb. Was ihm an Ginfach= heit gebrach, murbe reichlich burch üppige Fülle und Pracht aufgewogen. Die Gale und übrigen Raume, in benen fich bie Befellschaft verfam= melte, ftarrten von vergolbeter Studarbeit, fostbaren Tapeten, Gobelins und Schmud. An ben Pfeilern lehnten riefige Spieget von venezia= nischem Glase, in ben Eden standen große Rredenztische mit filbernen Befäßen, Trintbechern, tunftvolle Schalen und maffiven Schuffeln beladen, fo daß fie unter der theueren Last zu feufzen schienen. Deden waren mit Fresten geziert, welche in glühenden Farben Dar= stellungen aus ber griechischen Mythologie enthielten. Unzählige Kandelaber und ichwebende Leuchter mit taufenden von Kerzen bestedt, verbreiteten bas hellste Tageslicht. Der Renaissancestyl, welcher bamals in feiner größten Bluthe ftand, feierte bier feinen bochften Triumph. Bang geeignet für einen üppigen und lebenslustigen hof, verschmolz er mit ben Sitten, ber Lebensart und ben Trachten ber bamaligen Beit zu einem harmonischen Ganzen. Er war wie die Zeit felbst verschwenderisch, Pracht = liebend, üppig, schimmernd, gleißend und genußfüchtig.

In diesen mit Gold, Marmor, Stuck und Bildern überdeckten Hallen wandelte ein eben so reich gekleideter Hof in der Erwartung des königlichen Paares auf und nieder. Die Anzüge der Männer von buntem Sammt, oft mit Perlen und Edelsteinen so bedeckt, daß man kaum den ursprünglichen Stoff erblickie, die schweren Gewänder der Frauen von golddurchwirkter Seibe in allen Farben des Regendogens schimmernd, stimmten mit der glänzenden Umgebung vollkommen über= ein. Es hatten sich einzelne Gruppen gebildet, Befreundete und Ge= sinnungsgenossen trafen, begrüßten sich und besprachen die Ereignisse des Tages und der Politik. Auch unter den Anhängern des Königs gab es verschiedene Parteien und Abstufungen. Eine Anzahl seiner

Freunde, die fich vorzugsweise um Henriette schaarten, waren blind in ihrem Baffe gegen bas Parlament und die bestehenden Gesetze, welche bie Willfür ber Regierung beschränkten; fie riethen zur offenen Gewalt, zu fühnen und entscheibenben Magregeln. Meist waren es junge Leute von locerem Lebenswandel, ben Frauen und bem Spiel erges ben, mehr höflinge als Polititer, mehr Golbaten als Staatsmanner, wilbe Gesellen und Lebemanner, benen jeber Zwang verhaft und bie ben religiöfen Gifer, die raube Ginfachheit und Sittenstrenge ber Puritaner verspotteten. Es fehlte ihnen nicht an Muth und unge= stümer Tapferkeit, wohl aber an Ernst, Beharrlichkeit und Einsicht in bie Verhältnisse. Gie waren unter bem Namen ber Kavaliere be= kannt und vom Volke wegen ihres Uebermuths und ihres Lebenswan= bels verabscheut. — Eine andere Partei bilbeten einige tüchtige und ehrenwerthe Freunde bes Königs, an beren Spipe ber eble Lord Falt= land stand, sie waren nicht verblenbet genug, um nicht bie kommenbe Befahr zu feben, aber fie hofften noch immer dieselbe abzuwenden. Vermittelnd zwischen ber Krone und bem Parlament, zwischen ber Regierung und bem Bolte wollten fie weber bas fonigliche Anschen geschmählert noch auch die Rechte des Landes verlett wissen, fie theil= ten bas gewöhnliche Schicksal einer berartigen Stellung und wurden von allen Seiten zugleich angefeinbet. In den Augen ber Kavaliere galten fie für halbe Verräther und von ben Boltsfreunden wurden fie für Gegner ber Feiheit angesehen. Selbst ber König ließ ihnen teine Gerechtigkeit widerfahren und wendete fich meist von ihnen nach ber ertremen Seite hin. — Auch an heimlichen und offenen Feinden bes Hofes fehlte es in der Versammlung nicht. Da, wo so viele leicht verlette Interessen fich treuzten, verschiedene Leibenschaften auf einander prallten, konnte ein Busammenftog unmöglich ausbleiben. Ehrgeig und Eitelkeit, ber Bang zur Intrigue und bas ganze Beer bofer Beifter fanden hier ein reiches Feld für ihre verberbliche Thätigkeit.

Zwischen diesen verschiedenen Gruppen bewegte sich Thomas mit angeborener Leichtigkeit, bald fand er einen Kreis, dem er sich zuge= sellte. Eine Anzahl junger Männer, die sich durch ihre elegante Kleidung und den vorlauten, fast lärmenden Ton auszeichnete, hieß ihn willkommen.

- Hierher zu uns, rief ihm einer dieser Stuper zu. Zum Teufel! Freund Thomas, wo habt Ihr gestern gesteckt? Ihr habt uns nur noch gesehlt, um die lustige Compagnie vollzumachen. Wir waren im Anker und haben bis zum Morgen gespielt. Percy wurde gerupft, seht nur das jämmerliche Gesicht, das er macht.
  - Ich hatte Dienst bei ber Königin, entgegnete ber Angerebete.
- Das macht einem Andern weiß, aber nicht mir. Man kennt schon Eure Schliche. Ihr habt ein heimliches Schätzchen, bei dem Ihr Eure Abende zubringt; das ist aller Welt bekannt. Wenn Ihr einmal Eurer Eroberung überdrüssig seid, so gebt mir einen Wink, ich will mich der verlassenen Dido gern annehmen.
- Natürlich, spottete ein Anderer. Villiers kauft seine Kleiber und seine Liebschaften auf dem Trödelmarkt, wo er beide am billigsten bekommt. Er ist geizig wie ein Schotte.
- Apropos! schaltete ein Dritter ein. Wie steht es mit dem schottischen Geer? Wie ich höre, soll Lord Strafford noch heute hier eintreffen, um die rebellischen Ohnehosen zu Paaren zu treiben.
- Da wird sich Lady Karlisle freuen, sie begleitet ihn gewiß in's Lager, entgegnete ber Erste in diesem Kreise.

Den zweideutigen Wip belohnte ein lautes Gelächter der Anwesfenden. Ein neuer Ankömmling gab der Unterhaltung einen wo mögslich noch frivoleren Anstrich. Es war dies der Hofpoet Davenant, eben so geistreich und wizig, als sittenlos. Sein ausdrucksvolles Gessicht trug deutlich die Spuren des Lasters zur Schau, durch eine anssteckende Krankheit hatte er seine Nase eingebüßt, aber seine dunklen Augen funkelten von Geist und übersprudelndem Muthwillen. Wie er selber behauptete, war er ein unehelicher Sohn Shakespeares und seine Muter die Wirthin einer Taverne.

- Nun, Sohn des Apollo, rief ihm Lord Wilmot, einer der ausgelassensten jungen Leute, entgegen, wie geht es Eurer Dichterschaft?
- Ich danke Eurer Herrlichkeit und freue mich, daß Ihr noch nicht gehangen seid.
- Davenant ist nicht der Sohn Apollo's, soudern ein Bastardtind Shakespeares, bemerkte der schöne Percy.
- Da habt Ihr ganz Recht, entgegnete ber Dichter. Meine Mutter hat mehr für mich gesorgt, als die Eurise, sie gab mir einen

geistreichen Mann zum Vater, und ich bin lieber der Bastard eines Genies, als der rechtmäßige Sohn eines Dummkopfs. Wir können Beibe zufrieden sein, da wir unsere Väter beerbt haben.

Der schöne Percy fand es für gerathen, ben Wortkampf mit bem boshaften und rudfichtelosen Dichter abzubrechen, in welchem er zum Bespott seiner Freunde den Kurzeren zog. Er wendete fich beshalb ab und begrufte einen jungen Mann, ber foeben in ben Caal trat. Derfelbe war bas Mufterbilb eines vollenbeten hofmannes, ber erklärte Bünftling der Königin und ihr Stallmeister, Lord Jermyn. auch minder schön, als Percy, so zeichnete fich seine ganze Figur burch bie höchste Eleganz und Feinheit aus. Sein Anzug von braunem geriffenen Sammet, reich mit Gold gestickt, hob die schlanke zierliche Figur außerft vortheilhaft hervor. Die Buge feines Befichts trugen einen ächt aristokratischen Typus, blonde, sorgfältig gepflegte Locken fielen bis auf seine Schultern nieder, seine Augen waren glanzend blau, aber auch falt wie Stahl, um die feingeschnittenen Lippen spielte ein halb übermuthiges, halb treulofes Lächeln. Nicht nur die Königin, fondern fast alle Damen bes hofes schwarmten für ben zierlichen, glatten Böfling und je mehr weibliche Bergen er bisher gebrochen hatte, besto mehr Frauen begehrten nach einem ähnlichen Geschick. Es war Mobe geworden, sich von Jermyn betrügen und unglücklich machen zu laffen.

Bei seinem Erscheinen wurde er von den jungen Leuten mit einer gewissen Ehrfurcht begrüßt, so weit tieselbe in einem solchen Kreise sich überhaupt äußern konnte. Er genoß hier wenigstens einen Grad von Achtung, der ihm von würdigeren Männern versagt wurde, denn er war gleichsam der Anführer und das Vorbild dieser jungen Leute. Mit einer affektirten Herablassung behandelte er seine Satelliten.

- Guten Abend, Goring, Percy, Wilmot, Egerton, rief er ihnen kopfnickend zu. Sieh du, Davenant! Die Königin hat soeben mit mir von Eurer Maske gesprochen und sich sehr gnädig über Stoff und Inhalt geäußert. Nun, meine Herren, wist Ihr schon die Neuigsteit des Tages?
- Daß alle Frauen keusch und alle Männer vernünftig leben, spottete ber hospoet, daß Percy nicht mehr spielt, Villiers nicht mehr

lügt, Egerton nicht mehr schwärmt und Jermyn nicht mehr unschuldige Mädchen berückt.

- Fehlgeschoffen, mein waderer Poet! Ich tann Guch eine beffere Mittheilung machen. Der Lord Lieutenant von Irland, Graf Strafford, ist soeben in London eingetroffen und befindet sich in diesem Augenblick mit bem Könige in beffen Rabinet. Go viel ich erfahren habe, rath er zu ben fraftigsten und energischsten Magregeln, und er ist ber Mann barnach, um seinem Wahlspruch "Durch" unter allen Berhältniffen treu zu bleiben. Er rath von jeder Schonung ab und will sowohl die rebellischen Schotten, wie bas auffässige Bolt von England burch bie Waffen wieder zur Vernunft bringen. Aus Irland bringt er Gelb genug mit, um ben leeren Schat zu füllen und mas die Hauptsache ist, zehntausend Mann wohlgeübter Truppen, die unter einem gleichen Führer ben Teufel felber nicht fürchten. Sobalb er mit ben Convenanten-fertig ift, wird er auch in London aufräumen und ein Ende mit bieser parlamentarischen Wirthschaft machen. Bott! ich hatte selbst fast Lust, unter Strafford einem kleinen Feldzug beizuwohnen, länger wie vierzehn Tage kann die ganze Beschichte doch nicht dauern. Was meint Ihr, meine herren, zu einem folchen Ausflug nach ber Granze? Es ware bas eine Abwechslung in unserem Leben.
- Eine Frühstückspartie, wobei Jeder von uns zehn Schotten ver= zehrt, prahlte der schöne Percy.
  - Die Kerls find nur zu zah und unverdaulich, bemerkte Boring.
- Darum wollen wir sie so lange klopfen, bis sie genießbar wer= ben, scherzte Egerton.
- Thut das, entgegnete Jermyn mit spöttischem Lächeln, Ihr werdet Euch dadurch die besondere Gnade des Königs erwerben, auch hättet Ihr da die schönste Gelegenheit, Euch auszuzeichnen.
- Das heißt mit anderen Worten, entgegnete Thomas lächelnb, lieber Egerton, thut mir den Gefallen und laßt Euch von einem nacktbeinigen Schotten den Hals brechen, damit Ihr mir nicht länger im Wege seid.

Die Lippen des verzogenen Günstlings kräuselten sich zu einem verächtlichen Lächeln und nit stolzen Blicken maß er seinen Neben= buhler von Oben bis Unten.

- Ich fürchte mich vor keinem Mann und noch weniger vor einem unbärtigen Knaben, fügte Jermyn übermuthig bingu.
- Nehmt Euch vor bem unbärtigen Knaben in Acht, brobte Thomas gereigt, er könnte Guch ein Loch in Guer schönes Wamms und in Guer Milchgeficht reigen.

Eine neue beleidigende Aeußerung schwebte bereits auf ber Bunge bes Böflings, als die Flügelthuren fich öffneten und der Thursteher die Ankunft bes königlichen Paares mit lauter Stimme verkundete. Die Begner hatten nur noch Zeit fich wuthende Blide zuzuwerfen, ba fie ihre Stellung in die Nabe bes Fürsten führte. Ihre Rache mußten fie auf gelegenere Zeit aufschieben. Auch die übrige Bersammlung stellte fich in der Ordnung auf, welche Rang und Geburt bem Gin= zelnen anwies und erwartete fo bie Nabe ber Monarchen.

## 11.

Karl ber Erste war keineswegs eine imponirenbe- Erscheinung, feine Figur von mittlerer Größe, seine Baltung schüchtern und ver= legen. Ursprünglich als nachgeborener Sohn seines Baters war er nicht für ben Thron, sondern für die Rirche bestimmt. Erft burch ben Tob seines alteren Bruders fiel ihm die Krone zu. Die anfang= liche Erziehung klebte ihm noch immer an und sein ganzes Wesen verrieth mehr ben gelehrten Theologen, als ten geborenen Fürsten. Durch fortgesetzte ritterliche Uebungen hatte sein Körper zwar mit ber Zeit eine große Tüchtigkeit und Kraft erlangt, aber nichtsbestoweniger blieb eine gewisse Unbeholfenheit wie fie ben Mannern ber Wissen= schaft eigen zu sein pflegt, auch bei ihm zurud. Sein Geficht war regelmäßig und wohlgebildet, ein eigenthümlich melancholischer Ausbruck umschwebte seine Buge gleichsam wie eine Vorahnung feines kunftigen Beschicks. Säufig wollen Physiognomiter biesen Bug bei folden Per= fonen beobachtet haben, bie dazu bestimmt waren, eines unnatürlichen Tobes zu sterben. Ein kleiner Sprachfehler, er stotterte ein wenig, erhöhte feine Schuchternheit und Menschenscheu.

In seinem Charafter zeigte fich ein wunderbares Gemisch von guten und schlechten Gigenschaften; Schwäche war jeboch ber Grundzug 20

feiner ganzen Natur, ber Schluffel zu feinem Sein und Banbeln; fie artete balb in Gigenfinn und Halsstarrigkeit aus, wo Kraft unb männliche Burbe bei ihm am rechten Ort gewesen ware, balb nahm fie bie Form von Lift und felbst von betrugerischer Schlauheit an, wo die Verhältnisse ihm einen gebieterischen Zwang auferlegten. Von Natur gutmuthig und wohlwollend, fehlte ihm die Kraft, die Bergen burch liebenswürdiges Benehmen für fich zu gewinnen. Seine From= migkeit war gewiß aufrichtig aber burch Aberglaube und Verfolgungs= wuth entstellt, sein richtiger Verstand burch bas Vertrauen beeintrach= tigt, welches er folden Personen schenkte, benen er bei Beitem über= legen war und auf beren Rath er mehr, als auf seine eigene gesunde Bernunft zu hören pflegte. Trop eines ruhigen und mäßigen Tem= peraments, blieb er nicht frei von raschen und unüberlegten Entschluffen. Häufig ließ er sich zu jähen Thaten im Augenblick hinreißen, die er hintenbrein bereute. Durch seine Schwäche verwandelten fich seine Tugenden felbst in Fehler. Das lebhafte Gefühl für Freundschaft artete in blinde Hingebung an unwürdige Bünstlinge aus, seine Liebe ju ber Konigin und feiner Familie machte ihn jum Stlaven berfelben. Er liebte Rünfte und Wissenschaft und unterstütte dieselben, ohne jedoch einen belebenden und fordernden Ginfluß auf fie auszuüben, weil er ihnen nicht bie nöthige Freiheit gonnte, sondern sie in ber ungesunden Luft des Hofes verkommen ließ. Wie die meisten schwachen Charaftere, hatte er häufig Anfalle von Trop, die er für Kraft und Energie hielt und wobei seine Despotie sich bis zu einer Grausamkeit steigerte, die seiner ursprünglichen, besseren Ratur fonst fremb mar. Seinen Begnern gegenüber hielt er jede Lift für erlaubt und bie Chrlichkeit und Gradheit, welche stets mit ber männlichen Kraft Sand in Sand zu geben pflegt, fehlte ibm ganglich. Er wußte weber zur rechten Zeit nachzugeben, noch zur rechten Zeit festzuhalten, was er freiwillig thun konnte, ließ er sich erst abnöthigen und indem er mit ber rechten Band feinem Bolte die Freiheit hinreichte, streckte er bereits bie linke aus, um fein Gefchent zurückzunehmen. Da ihm die Kraft mangelte, offen zu verfagen, so nahm er zu allerhand hinterlistigen Wendungen und Winkelzügen seine Zuflucht, durch welche er bie Achtung seines Volkes vollkommen einbüßte. Als Privatperson in jeder Beziehung achtungswerth und durch viele häusliche und menschliche

Tugenden ausgezeichnet, hatte ihm das Schicksal eine Krone auf das Haupt gesetzt, die seine schwachen Schultern nicht zu tragen vermochten. Vielleicht wäre er trothem in ruhigen Zeiten ein trefslicher Regent geworden, aber zum Unglück für ihn, lebte er in Tagen der größten politischen und religiösen Aufregung, in einer Periode, wo der Geist der Nation einen wilden Anlauf nahm und der Sturm der Freiheit das englische Inselreich in bessen Grundsesten erschütterte.

An ber Seite bes Königs schritt in biefem Augenblick ein Mann aus einem gang andern Stoff geformt, als Rarl ber Erfte. bies ber Graf Strafford, ber allmächtige Minister. Unwillfürlich richteten fich die Blicke der Versammlung auf die imposante Erschei= nung. Die gebrungene Bestalt mit breiter Bruft und machtigen Schultern schien aus Granit geformt, Muskeln und Sehnen an ihr von Stahl geschmiebet, so fraftig und elastisch zu gleicher Zeit. starten Nacken, der nicht gewohnt war, sich zu beugen, ruhte ein ge= waltiges Haupt von einem Wald üppiger in die Höhe steigender Loden gefront. Die hohe Stirn und die flaren, leuchtenden Augen verriethen einen ungewöhnlichen Beift, ben großen Staatsmann und Polititer, mahrend bie bufchigen Augenbrauen, bie gewölbten Schlafen, ber tropige Mund und bas feste Kinn, welches von einem tiefschwarzen Bart eingerahmt wurde, an den unerschrockenen Krieger und ben er= probten Felbherrn erinnerten. In bem entschiedenen Auftreten, bem festen bröhnenben Bang that sich eine tropige Energie kund, welche vor teiner Schwierigfeit zurudichreckte. Früher ein begeisterter Anhanger ber Freiheit und bes Parlaments, ber hervorragenofte Rebner und Staatsmann feiner Partei, war er feit langerer Zeit burch bie Schmei= cheleien des Hofes und burch feinen eigenen Ehrgeiz zum Abfall ge= bracht worden. Wie gewöhnlich alle Apostaten, so verfolgte auch Strafford jest feine früheren Grunbfage und politischen Freunde mit wildem Fanatismus. Unerschöpflich in seinen Gulfsmitteln, rudfichtslos in seinem Basse, war er gegenwärtig ber gefährlichste Gegner bes Parlaments und ber Freiheit. Fortwährend rieth er zu ben ener= gifchften Magregeln, zu einem entschlossenen Wiberstand und warnte vor jeber Nachgiebigkeit, vor ber geringsten Concession; er selbst brutete einen weitaussehenden Plan aus, burch Schaffung eines stehenden Beeres und Ersparnisse im Staatsschape zunächst bem Könige eine voll=

kommen unabhängige Stellung zu geben und später mit einem kuhnen Streiche bie Verfassung Englands aufzuheben. Bu biefem Zwecke hatte er bereits alle nöthigen Schritte gethan, Solbaten ausgehoben, in Irland Steuern ausgeschrieben und verschiedene Berbindungen an= geknüpft. Jest wartete er nur noch ben gelegenen Zeitpunkt, vor Allem die Beendigung des schottischen Krieges ab, um im Einverständ= nisse mit seinem herrn biesen Vorsat auszuführen. Instinktmäßig wurde er vom Volke verabscheut, bas in ihm ben Urheber aller Bebrudungen und Verfolgungen, aller gewaltsamen Magregeln ber Re= gierung mit Recht erblickte. Verwünschungen und Flüche häuften fich an jedem Tage auf sein tropiges Haupt, er aber verlachte bie Dro= hungen seiner Feinde und verfolgte mit unerbitterlicher Consequenz feine früheren Freunde und nunmehrigen Gegner. Aber auch am Bofe fehlte es bem großen Manne nicht an Neibern und Berfolgern, welche er burch sein rudfichtsloses Auftreten, burch seinen ungezähmten Stolz und burch sein rauhes Wefen hervorgerufen. Selbst die Rö= nigin und ihre Anhänger waren eifersüchtig auf den Ginfluß und bie Freundschaft, die Karl feinem Minister gewährte. Zwei Personen nur waren Strafford unbedingt ergeben, es waren bies die schöne und geiftreiche Gräfin Carlisle, welche allgemein für feine Beliebte galt, und der Erzbischof Laud, der bigotte Rathgeber und geistliche Leiter Durch die galante Gräfin, die Freundin Benriettens, des Königs. übte er Ginfluß auf die Königin, burch ben fanatischen Priefter auf Karl selber aus. Go glaubte sich Strafford sicher und hielt seine Stellung für unantaftbar.

In diesem stolzen Bewußtsein schritt er an der Seite des Mo= narchen durch die strahlenden Säle von Withehall, und so groß war sein Ansehen, so bedeutend wirkte seine Erscheinung, daß er fast die minder hervorragende Persönlichkeit seines Herrn in den hintergrund drängte und die allgemeine Ausmerksamkeit vorzugsweise auf sich lenkte, so daß dieser selbst eine kleine Anwandlung von Neid verspürte, wozu seine leicht Verdacht schöpfende und vom Gefühl seiner könig= lichen Würde ganz erfüllte Seele besonders geneigt war. Unterdeß hatte sich die Königin auf einen bereit stehenden Thronsessel, umgeben von dem Kranz der schönen Hosbamen, niedergelassen. Henriette Marie war nach den Vildern, welche aus jener Zeit auf uns gekom=

men find, eine anmuthige und lebensluftige Fürstin, ber es weber an Reizen noch an Verstand gebrach. Ihr Gesicht konnte zwar nicht für regelmäßig icon gelten, aber bie zierliche Bestalt, bas buntle Baar, ber feine Mund mit den blendend weißen Bahnen, die schalkhaften Grübchen der Wangen und bes Kinns, vor Allem bas feurige Auge, machten fie zu einer intereffanten und pitanten Erscheinung. ihrer herrschsüchtigen Mutter erzogen und von Richelieu über ihre Stellung belehrt, ging fie nach England mit bem festen Borfate, ber tatholischen Religion und ihren Glaubensgenoffen wesentlich zu nüten. Sie verfuhr babei mit weit weniger Vorsicht als in einem protestanti= schen Lande nöthig war und setzte fich dabei von Anfang an zu ihren Unterthanen in eine schiefe Stellung. Bon ihrem Gatten aufrichtig geliebt, gelangte fie boch erft nach bem Tobe Budingham's, bes tonig= lichen Bünftlings, zu bem gewünschten Ginfluß. Co lang ber Bergog lebte, beherrschte dieser ausschließlich ben Geist seines Berrn. deffen Ableben nahm henriette bie ersehnte Stellung ein und balb übte fie felbst auf die Regierung und alle Staatsverhaltnisse einen bedeutenden Ginfluß aus. Fremb und mit den Gebräuchen bes Landes unbekannt, ben die königliche Autorität beschränkenden Gesetzen feind, trug sie wesentlich zu ben obwaltenden Streitigkeiten zwischen bem Könige und seinem Volke mit bei. Als Katholikin war sie von vorn= herein dem Bolke verdächtig und bald verhaßt, da sie es nicht ver= stand, die Vorurtheile besselben zu schonen. Auch ihre Lebensluft und Vergnügungesucht war ein Dorn in ben Augen ber fittenstrengen Die Kanzeln hallten von schonungslosen Angriffen gegen Buritaner. die Königin wieder, welche bald als Kananiterin, als die Tochter Beth's und als Göpendienerin von fanatischen Beiftlichen bezeichnet Sie ihrerseits vergalt ben Bag mit Bag, bie Berfolgung mit noch schlimmerer Verfolgung. Hauptsächlich auf ihr Andringen wurde inchreren Rednern ber Prozeß gemacht und ber bekannte Prynne zu der schwersten Strafe verurtheilt. Konnte man ihr auch in sittlicher Beziehung nicht geradezu einen Vorwurf machen, so erregte doch ihr Leichtfinn vielfachen Unftog und häufig Belegenheit zu üblen Gerüchten.

Auch bei dem heutigen Hoffeste legte sich Henriette keinen Zwang an. Zum Aerger aller Bedächtigen trat sie selbst in der Maske Da= venants auf und sprach einige auf die Gelegenheit bezügliche Verse,

eine Neuerung, welche sich bisher noch keine englische Königin erlaubt hatte und die selbst von manchem ergrauten Hösling für unvereindar mit der fürstlichen Würde gehalten wurde. Henriette spottete indeß über derartige Bedenklichkeiten und überließ sich ohne Zurüchaltung der ganzen Ungebundenheit ihres lebhaft heiteren Temperaments. Sie tanzte abwechselnd mit Jermyn und Thomas, den sie durch seine Herablassung entzückte.

- Sir Egerton, flüsterte sie lächelnd, Ihr habt bedeutende Fort= schritte gemacht, in kurzer Zeit seid Ihr der beste Tänzer an unserem Hofe geworden.
- Wie konnte das auch anders sein unter den Augen eines so erhabenen Vorbildes.
- Morgen wird man wieber gegen meine unschulbigen Bergnü= gungen von allen Kanzeln Londons predigen.
- Befehlt und ich werde den schurtischen Pfaffen mit meinem Schwerte den Mund stopfen.
- Noch ist die Zeit nicht gekommen, aber vielleicht schon in wenig Wochen könnt Ihr die Gelegenheit haben, Euer Schwert für Eure Königin zu gebrauchen.
  - Und Ihr nehmt mich zu Gurem Ritter an?
  - Wenn Ihr treu und verschwiegen seib.
- Stellt mich auf die Probe, Majestät! Verlangt mein Leben, mein Blut, mit tausend Freuden gebe ich es hin. Henriette belohnte den Enthusiasmus des Jünglings mit ihrem freundlichsten Lächeln, so daß dieser Alles um sich her vergaß. Nicht viel fehlte und er wäre Angesichts des ganzen Hofes zu den Füßen seiner angebeteten Gebiezterin hingesunken. Jermyn, der in einiger Entsernung stand, bemerkte zu seinem Verdruß die Fortschritte, welche sein Gegner in der Gunst der Königin machte. Während er in zierlichen Pas und mit freundzichem Gesichte einhertänzelte, brütete er über einen Plan, den gefährslichen Gegner so bald als möglich zu entsernen.

Gleich nach der Vorstellung hatte sich der König mit dem Grafen Strafford zurückgezogen, um mit ihm und einigen anwesenden Rath= gebern der Krone die nöthigen Maßregeln für den bevorstehenden Krieg mit den schottischen Rebellen zu verabreden. Die meisten Stim= men erklärten sich für ein nachziediges Benehmen und für friedliche

Unterhandlungen, nur der stolze Minister brang auf eine energische Fortführung des Kampfes.

- 3ch hoffe, fagte er im Bewußtsein seiner Kraft, in kurzer Zeit mit biefem schottischen Gefindel fertig zu werben und bann gebenke ich meinen längst Seiner Majestät vorgelegten Plan auszuführen und mit einem Schlage biefe Unruhen zu beenben. Blaubt mir, meine Berren, bas Wolf gleicht einem bellenden hunde, zeigt ihr Guch furchtsam, fo bellt er nur um fo lauter und weift Guch die Bahne, gebt ihm einen Fußtritt und er flieht mit eingezogenem Schwanze. Lagt Guch um bes himmelswillen nicht einschüchtern und weicht keinen Boll breit feinen Forberungen. Vor allen Dingen aber muffen wir einigen Schreiern ben Mund stopfen und biefe mit Gewalt ober burch Be= stechungen zum Schweigen bringen. Die blinde Menge wird stets einen ober mehrere Führer haben, nehmt Ihr biefe, so zerftreut fich ber hülflose Saufen und fällt auseinander. Entfernt bie Stüten und bas ganze Revolutionsgebäube verfinkt in Nichts. Mit einem wohl bisciplinirten Beer, bas bem Könige treu ergeben ift, will ich zuerst bie Schotten wieder unterwerfen und bann bem englischen Bolte bie Luft benehmen, sich gegen die Regierung aufzulehnen.
- Ein stehendes Heer verstößt aber gegen die Gesetze des Landes, bemerkte der edle Falkland, treu der einmal gegebenen Verfassung.
- Wer die Gewalt hat, hat auch das Recht, entgegnete Graf Strafford. Nennt mir ein besseres Mittel, wenn Ihr eins wißt.
- Ein neues Parlament wird sich vielleicht dem Könige will= fähriger erweisen und ihm die nöthigen Truppen und Gelder bewilligen.
- Da seib Ihr in einem argen Irrthum befangen. Ein neues Parlament wird nur noch anmaßender wie all die früheren auftreten. Das Volk wird uns nur solche Männer schicken, von denen es überzeugt ist, daß sie der Regierung seindlich gesinnt sind. Wie jest die Sachen in England stehen, wäre die Einberufung des Parlaments unser Verderben. D, ich kenne diese Männer und ihre Absichten aus eigener Erfahrung, den hinterlistigen Phm, den schlauen Hampden, der unter der Maske des Biedermanns einen Ehrgeiz ohne Gränzen verzbirgt. Ruft sie nur herbei und sie werden diesmal mit erhöhtem Hasse an dem Thron so lange rütteln, die er zusammenbricht. Zeder Schilling, den sie bewilligen, wird der König durch ein Opfer seiner

Macht und seines Ansehens erkaufen muffen, bis ihm nichts übrig bleibt, als der leere Titel, ein eitler Schatten seiner Würde, wenn das Parlament so gnädig ist, ihm noch so viel übrig zu lassen.

- Und welche Gefahr läuft die Religion dabei, bemerkte der Erzbischof Laud, welcher an der Berathung mit Theil nahm. Die Feinde der bischöflichen Kirche warten nur auf die Selegenheit, ihre verderblichen Pläne auszuführen; sie verlangen Freiheit für ihre verruchten Lehren und Duldung ihres Sektenwesens. Was soll aus dem Staate werden, wenn die Kirche ihr Ansehen einbüßt und zum Spott wird.
- Ich will kein Parlament, rief der König mit Entschlossenheit, ich dulde keine Herren neben mir. Strafford und Laud haben Recht. Thron und Altar würden von Neuem den wüthenden Angriffen der Feinde ausgesetzt sein. Gott selber hat die Krone auf mein ge= salbtes Haupt gesetzt und die Gewalt in meine Hand gegeben, ich werde sie zu behaupten wissen. Der Herr wird mir seinen Schutz ver= leihen und meine Gegner züchtigen.
  - Amen! sprach ber Erzbischof indem er seine Bande fastete.

Die übrigen Räthe der Krone und besonders Lord Falkland wagten noch einen schwachen Wiederspruch zu erheben, sie wurden jedoch durch den Entschluß des Königs und durch Lauds und Straffords Worte überstimmt.

— Ich will kein Parlament, wiederholte Karl- mit eigenfinniger Hartnäckigkeit unaufhörlich, bis er seine treuen Anhänger vollkommen eingeschüchtert und zum Schweigen gebracht hatte. Hierauf beauftragte er noch den geheimen Staatssecretair, Sir Vane, die Vorschläge Straffords zur weiteren Besprechung aufzuzeichnen und dem geheimen Archive einzuverleiben.

Das Fest ging seinem Ende entgegen. Die Könizin von anstrens gendem Tanze müde, zog sich in ihre Gemächer zurück, beim Abschiede lächelte sie noch einmal dem überglücklichen Thomas zu, der seelig Withehall verließ und von der Liebe einer Fürstin geträumt.

TOTAL UL

## 12.

Der Rrieg gegen bie schottischen Rebellen nahm, tropbem Straf= ford an ber Spipe bes Beeres stand, teine gunstige Wendung. eble Graf hatte seine Gegner zu gering geschätt, ihr religiöser Fana= tismus erfette was ihnen an Zahl und Disciplin gebrach. Die Golbaten bes Königs waren bemoralifirt, unzufrieden über einen Kampf mit bem benachbarten Brudervolke, beffen Unfichten und Grundfate im englischen Bolte felbst bie lebhaftesten Sympathien fanben. aller Anftrengung und ber Tuchtigkeit bes Anführers, machte bas Beer keine Fortschritte und erlitt fogar einige nicht unbebeutende Niederlagen. Dem Könige fehlte es von Neuem an Gelb und Truppen, in seiner Verlegenheit wandte er fich an die Lords, bei benen er eine nachgiebigere und ihm gunftigere Stimmung voraussette, als in bem Saufe ber Wiber feine Erwartung brangen aber auch bie Pairs Bemeinen. auf schleunige Ginberufung bes gesetymäßigen Parlaments und erklär= ten fich für incompetent, ber Regierung bie gewünschte Bulfe zu ge= währen. So von allen Seiten gezwungen und gedrängt, fah fich Karl gegen feinen Willen genöthigt nachzugeben.

Bei dem auffäffigen Beifte, ber im gangen Lande herrschte, konnte ber Ausfall ber Wahlen nicht zweifelhaft sein, alte und neue Gegner bes Königs nahmen ihre früheren Site ein, fie ftutten fich auf bie öffentliche Meinung und erlangten balb eine unbeschränkte Gewalt. Jest kam die Zeit, wo die Talente der Opposition befreit von jedem Zwang und aller Furcht, bald mit ihren weisen Reformplanen, bald mit ihren ausschweifenden Ansichten rücksichtslos hervortraten. entfaltete ber gereifte Pym feine Rednergabe und übernahm die Lei= tung aller Angriffe gegen bie langjährigen Migbrauche ber Regierung. Der burch feinen Widerstand gegen bie willfürliche Besteuerung be= rühmt gewordene Sampden entwickelte einen Muth, ber burch Rlug= heit geleitet, durch Bescheibenheit noch erhöht wurde. Damals legte zuerst ber tiefe St. John die glänzendsten Proben seines Scharffinns ab und erschien um fo gefährlicher, je verstedter er mit seinen Planen war. Der ungestüme Hollis, heftig aber aufrichtig, offen und ehrlich als Freund wie als Feind, ber enthufiastische Benius bes jungeren Bane, ein Schwärmer, ber bas Unmögliche fich jum Biele fette, aber

die Weisesten und besten Mittel dafür anzuwenden wußte, vermehrten die Zahl der ausgezeichneten Männer, welche plötzlich von dem Strome der Volksgunst getragen in solch unruhigen Tagen aufzutauchen pflegen.

An biesen parlamentarischen Kämpfen nahm die ganze Nation ben lebendigsten Antheil. Täglich wurden Boltsversammlungen abgehalten und die ruhigen Burger verließen ihre Geschäfte, um fich ben Ange= legenheiten bes Staates und ber Kirche zu wibmen. Durch biefe Busammenfunfte wurden Gebanken und Meinungen von Mund zu Mund, von Bruft zu Bruft schnell fortgepflanzt. Die Stelle ber Zeitungen und öffentlichen Blättern, welche in ber Gegenwart einen fo bebeuten= ben Ginflug auf bie Bolksstimmung ausüben, vertrat in jener Zeit bie Kanzel und der Predigerstuhl. Dort wurden von den Geistlichen die Tagesfragen und wichtigsten Greignisse mit einem Gifer besprochen, ber von religiösem Fanatismus angefacht, die Hörer in Flammen ver-Auch bie Preffe, von früheren Beschräntungen befreit, begann fich zu regen und wurde von beiben Seiten mit mehr Erbitterung als Einficht und Kunft gebraucht. Zahllose Pamphlete und Abhandlungen erschienen im Druck und wurden in ben Stragen Londons unter allerlei feltfamen und abenteuerlichen Titeln feil geboten, um die Räufer anzu= loden. Selbst bas Parlament und bie Regierung verschmähten biefes Mittel nicht, um bei wichtigen Gelegenheiten auf bas Bolt in biefer Beise einzuwirken.

Die Menge ber fliegenden Blätter und Plakate in Versen und in Prosa aus jener Zeit dürfte mindestens die ähnliche Literatur aus dem Jahre achtundvierzig in Deutschland erreichen, wo nicht gar überstreffen. Selbst ein politischer Clubb hatte sich damals schon gebildet, ein Verein der hervorragendsten Talente und Volksführer unter dem Namen der "Rota." In demselben wurden Reden gehalten, politische und religiöse Fragen vorgetragen, abgehandelt und discutirt. Dort entwickelte der Dichter Harrington unter dem Titel "Decana" den Plan einer socialen Republik sast zwei Jahrhunderte früher als der Comsmunist Cabet sein "Flarien" veröffentlichte.

Erschreckt durch diese Anzeichen eines nahen Sturms, sah sich Karl der Erste im Gefühl seiner Schwäche nach einem Netter in der Noth um. Er glaubte ihn einzig und allein in dem Grafen Strafford zu finden, dem er die Kraft zutraute, das lede Fahrzeug der Regierung

mit ficherer hand burch bie emporten Wogen ber aufrührerischen See Wiederholt hatte ber König ihn aufgeforbert, bas heer zu verlaffen und burch fein Rednertalent, wie durch feine Energie ben täglich sich steigenden Angriffen bes Parlaments entgegenzutreten. Im Borgefühl ber brohenden Gefahr zögerte jedoch ber Graf, ben Bun= fchen feines Bebieters nachzukommen. Er wußte, bag er ber gehaßtefte Mann in ganz England war und stellte bem König klar und offen biesen Umstand vor; boch biefer ohne Ahnung, wie sehr sein eigenes Ansehen bem Erlöschen nahe war, gelobte ihm feinen Schutz und gab ihm fein fürstliches Chrenwort, daß auch nicht ein haar auf dem Saupte bes Grafen von dem Parlamente gekrümmt werden follte. Endlich gab Strafford gegen feine beffere Ueberzeugung bem wiederholten Andringen feines Herrn nach und traf in London ein. Raum war seine Ankunft be= kannt geworden, als im Unterhause sogleich ber Angriff gegen ihn Un ber Spite feiner erbitterften Feinde ftand ber jett mach= begann. tige Pym. Beide waren in früheren Jahren Freunde gewesen und hatten, ehe Strafford zu ber Regierung überging, bieselbe politische Meinung getheilt. Diefes Berhältniß schärfte nur ben gegenseitigen Bag, statt ihn zu milbern. Die frühere Freundschaft hatte fich in Er= bitterung und ihre Neigung in Wiberwillen verwandelt. Jest klagte Pym in einer langen und forgfältig ausgearbeiteten Rebe ben Grafen unter Herzählung einer Menge von schweren Beschuldigungen gradezu bes Hochverrathes an. Er schrieb ihm einen überlegten Plan zu, bie bestehende Constitution zu fturgen und bie alten Gesete, Freiheiten und Institute Englands zu beseitigen.

— Sehen wir, sagte ber Rebner, nach ber Ursache aller dieser Bedrückungen, nach bem Duell, woraus das bittere Wasser der Besträngniß sließt, so werden wir manchen schlechten Rathgeber des Königs sinden, der mit dazu beigetragen hat, aber keiner mehr als jener nichtsswürdige Minister, der durch Muth, Fähigkeit und Rückschösseit den ersten Platz unter den Verräthern des Vaterlandes beanspruchen darf. Es ist dies der Graf Strafford, der Statthalter von Irland, der Präsident des Gerichtshoses, der in seiner doppelten Eigenschaft und in allen Ländern, deren Verwaltung ihm anvertraut war, zahlereiche Beweise seiner Bedrückung und Denkmäler seiner Tyrannei hinsterlassen hat.

cmc0

Selbst bas Privatleben seines Gegners, bas nicht in jeber Begiehung fledenrein zu nennen war, wurde von Pym nicht geschont, sogar seine verschiedenen Verbindungen mit bekannten Frauen und mit ber Gräfin Karlisle rudfichtslos an's Licht gezogen. Den Schluß ber Rebe bilbete ein Aufruf an bas Parlament, ben Berbrecher nicht zu iconen, weil berfelbe eine hohe Stellung betleibete, fondern ohne An= sehen ber Person zu verfahren urd ben Grafen Straffort wegen Boch= verraths anzuklagen. Unter lautem Beifall des Haufes feste fich Pym und fein Vorschlag wurde fogleich in geheimer Sitzung zum Beschluß erhoben. Bu biesem Zwede wurde ber Thursteber ber Gemeinen, James Marwell, an die Lords abgeschickt, in beren Mitte Strafford faß, um biesen nach bem Unterhause zu bescheiben. Mit gewohntem Uebermuth erschien er hier und wollte sich niederlaffen, boch ein all= gemeiner Ruf tonte ihm entgegen, vor ber Thur zu warten, bis man Nach einer turzen Berathung wurde er wieber ihn rufen würde. vorbeschieden, er mußte nieberknien und auf ben Knien ben über ibn gefaßten Entschluß anhören. Darauf wurde er bem Thursteher bes Baufes übergeben, um fo lange beffen Gefangener zu bleiben, bis er sich von allen gegen ihn erhobenen Beschuldigungen gereinigt haben wurde. Der stolze Mann raffte noch einmal seine ganze Energie zusammen und versuchte die Versammlung anzureden, doch man ließ ihn nicht zu Worte kommen und gebot ihm, sich stillschweigend zu entfernen. Draugen wurde ihm von Marwell bas Schwert abgenom= men, berfelbe geleitete ihn burch bie gaffenbe Menge zu feinem Wagen bin. Niemand grufte ihn und vor bem mächtigften Manne Englands, vor dem sich noch am Morgen die reichsten und stolzesten Lords ver= beugten, rührte kein Mensch ben but. Das Bolt empfing ihn still= schweigend, nur Wenige wagten, ihn zu verhöhnen, selbst nach feinem Sturze behauptete er eine Burbe in feiner ganzen Erscheinung, die unwillfürlich bem roben Haufen Achtung abnöthigte. Als er nach bem Plat gelangte, wo er seinen Wagen zurückgelaffen hatte, war dieser nicht sogleich zu finden. Er mußte baher auf bemselben Weg an bem neugierigen Bolte vorüber zurudtehren. Erst nach einiger Beit langte die Rutsche an, welche ihn in bas Gefängniß brachte. Fast zu gleicher Zeit mit Strafford wurde auch ber Erzbischof Laub von bem Sause ber Gemeinen angeklagt und zur haft gebracht.

Der König, welcher in früheren Jahren felbst ben bamals noch mäßigen Gingriffen bes Parlaments mit hartnädigkeit Wiberftanb leistete und im Gefühl seiner von Gott selbst ihm übertragenen Da= jestät auch nicht die geringste Beschränkung bulben mochte, schien von biesen Vorfällen wie vom Blit getroffen und förmlich gelähmt zu Er fah ber Verhaftung feiner beiben ersten Rathgeber, feiner besten Freunde, ruhig zu, ohne auch nur einen Versuch zu ihrer Be= Bielleicht hoffte er jest, burch Nachgiebigkeit und freiung zu machen. Fügsamkeit in die Wünsche bes Parlaments bas verscherzte Vertrauen ber Nation wieder zu erlangen, vielleicht überkam ihn mit einem Male bas Gefühl feiner Dhnmacht, ber öffentlichen Meinung gegenüber. Er ließ fich von nun an ein Zugeständnig nach bem anbern, eine Concession nach ber anderen entreißen. Wahrscheinlich handelte er auch so noch nach der Art schwacher Natur mit dem heimlichen Ge= banken, bei gelegener Zeit bas Berlorene wieber zu gewinnen und zurückzuforbern. Im Augenblicke aber verhielt er fich vollkommen passiv gegen alle neuen Angriffe. Er ließ es geschehen, bag ber Prozeg gegen Strafford feinen ungeftorten Fortgang nahm.

Um der Verhandlung einen möglichst feierlichen Anstrich zu ver= leihen, wurden in Westminsterhall mit rothem Tuch bekleibete Buh= nen aufgeschlagen, auf benen beibe Bauser fich niederließen, die Bemeinen als Antläger, die Lords als Richter. Außer bem Thron für ben König war noch eine besondere vergitterte Loge für denselben und die Königin eingerichtet, wo sie ungesehen den Berhandlungen bei= wohnen konnten. Go tam ber große Tag beran, welchem bas gange Land mit gespannter Erwartung entgegensah. Drei Königreiche, Irland, Schottland und England, entluden ihren Bag gegen einen ein= zigen Mann, ber unbefchütt von bem Fürsten, bem er Alles geopfert, ohne Freunde, ohne Rathgeber fein Leben mit der außerften Anftren= gung eines unerschöpften und selbst burch bie Gefangenschaft und bie Aussicht auf einen schimpflichen Tob noch nicht gebeugten Beiftes ver= theibigte. So groß war bas Genie, bie Beiftesgegenwart, ber Scharf= finn und bas Rednertalent bes ausgezeichneten Staatsmannes, bag er ficher noch ben Sieg bavongetragen hatte, wenn feine Beinde nach Recht und Gefet mit ihm verfahren waren. Er unterlag, aber er

blieb unbesiegt und sein Tob selbst biente nur bazu, um die Fehler und Vergeben seines thatenreichen Lebens vergessen zu machen.

Am einundzwanzigsten Marz wurde ber Gefangene unter ftarter Begleitung aus bem Tower zu Waffer nach Westminfterhall ge-Außer bem Parlament waren ber Konig, bie Konigin unb ber gange hof zugegen, die vornehmften Frauen und vor Allem bie Bergogin Rarliste, nahmen ben lebenbigften Antheil an bem Prozeffe und ftanben fast ohne Ausnahme auf Geite bes Grafen. Diefer er= fchien einfach, aber toftbar getleibet. Unerschüttert ließ er feinen Blid über bie glänzende Versammlung schweben und manches schöne Auge feinigen mit inniger Sympathie. Die Anklage= begegnete bem fchrift, welche mehrere Stunden bauerte, murbe zuerft verlefen, bann begann die Vernehmung ber Zeugen und bie Vertheibigung Strafford's. Fünfzehn Tage lang beantwortete er Puntt für Puntt bie gegen ihn erhobenen Beschulbigungen mit meisterhafter Beredtsamkeit und mit einer Besonnenheit ohne Bleichen. Besonders gludlich griff er bie Anklage an, welche fich auf ein langst verjährtes Befet gegen Soch= verrath stütte.

- Wie tonnte, fragte er im Verlaufe feiner bewunderungewur= bigen Bertheibigung, biefe Art ber Beschulbigung so lange verborgen bleiben, das Feuer durch Jahrhunderte so heimlich fortglimmen, ohne fich burch feinen Rauch zu verrathen, bas jest mit einem Male ber= vorbricht, um mich und meine Rinder zu verzehren? Beffer ift es, wir leben ohne irgend ein Gefet und fügen und vorfichtig ber Willfur eines unumschräntten herrn, als bag wir uns auf ein Gefet ftuten, bas niemals bekannt gemacht und nie zur Anwendung gekommen ift. Wenn ich auf ber Themse schiffe und mein Fahrzeug auf einen Anker ftößt, fo wird, wenn tein Warnungszeichen ausgestedt ift, ber Befiber mich entschädigen muffen, wenn aber ber Anter bezeichnet ift, bann geschieht bas Unglud auf meine eigene Gefahr. Wo ift bas Bar= nungszeichen für bas mir zur Laft gelegte Berbrechen? Woran foll ich die Gefahr erkennen? Sie liegt verborgen unter bem Wasser in unfichtbarer Tiefe und weber menschliche Vorsicht noch Unschulb können mich vor bem Verberben schüpen, bas mir broht. — Lagt uns nicht zu unserem eigenen Verberben ben schlafenben Löwen wecken, indem wir in alten Pergamenten herumraffeln, welche Jahrhunderte begraben

Down Congle

und vergessen lagen. Bu all meiner Betrübniß, Ihr Lords, fügt nicht noch ben Schmerz hinzu, daß ich für meine anderen Sunden nicht für meinen Verrath bie Urfache zur Wiederbelebung eines Gefetes wer= ben foll, welches bie Freiheit meines Baterlandes und bas Leben meiner Mitbürger so ernstlich bedroht. Legt nicht, ich bitte Guch, un= erträgliche Lasten auf die Schultern ber Staatsbiener und benehmt ihnen nicht ben Muth und bie Kraft, bem Könige zu bienen. öffentlichen Aemter werben verwaist bleiben, benn tein weiser Dann, ber seine Ehre ober ein Bermögen zu verlieren hat, wird fich einer fo großen und völlig unbekannten Gefahr unterziehen. -Herren, ich habe Gure Lordschaft länger bereits aufgehalten, als dies eigentlich meine Absicht war. Sätte ich nicht biefe theuren Pfänder, welche eine Beilige im himmel mir hinterlassen hat — hier beutete er auf seine Kinder und hielt, übermannt von seinen Thränen, inne fo ware es nicht geschehen. Die Strafe, die mich felber trifft, achte ich nur gering, aber bag auch diese Unschuldigen leiben sollen, schmerzt mich tief. Berzeiht, wenn mich bei biefen Gebanten bie Schwäche übermannt. Ich hätte noch so Manches zu fagen, boch ich fühle mich in diefem Angenblicke unfähig und will es lieber laffen. Und nun, meine Lords, banke ich Gott, burch feine Gute habe ich bie Nichtig= feit aller irbischen Freuden kennen gelernt, verglichen mit ber Ewigkeit. Mit Ruhe und Geduld unterwerfe ich mich fo Gurem Richterspruch und mag berfelbe Leben ober Tob mir bringen, ich lege mich voll Bertrauen und Dankbarkeit in die Arme des allmächtigen Schöpfers meiner Grifteng.

So gewaltig war ber Einbruck dieser Rebe, daß die Richter von Mitleid ergriffen schwankten und Strafford's Feinde vor dem Auszgang bangten. Er hatte alle Beweise entkräftet und seine Freisprechung schien gewiß. Wenn dieselbe erfolgte, so hatten die Gegner von dem unversöhnlichen und energischen Minister keine Schonung zu erwarten. Es war ein Kampf auf Leben und Tod. Der Löwe hatte seine alte Kraft gezeigt, seine Stimme ertönen lassen und die Häupter der Opposition erbebten vor dem gewaltigen, bekannten Ton. Der König selbst hatte der Verhandlung in seiner geschlossenen Loge mit beigewohnt, und mit der größten Spannung und Ausmertsamkeit den Verslauf des Prozesses verfolgt. Jeht freute er sich über den Triumph

bes Grafen, beffen Freisprechung nicht mehr zweifelhaft war. biefem Augenblide erhob fich ber buftere St. John, welcher jum Ankläger bestimmt war. Um seine Lippen schwebte ein unheilverkunden= Nachdem er über die Natur ber politischen Prozesse ge= bes Lächeln. fprochen und babei ben Grundsat aufgestellt, bag bie Berurtheilung fich weniger auf die Kraft ber Beweise, als auf die moralische Ueber= zeugung ber Richter zu ftupen habe, zog er ein Papier hervor, welches er mit lauter Stimme vorlas. Es enthielt bie Borichlage Strafforb's, welche dieser vor Kurzem erst bem Könige gethan und die ber geheime Staatssetretar Bane, welcher bei ber Berathung zugegen war, nieber= geschrieben hatte. Dieser beauftragte seinen Sohn vor wenigen Tagen, aus bem Staatsarchive einige Schriften ihm zu holen, welche mit bem betreffenden Prozesse in keinerlei Verbindung ftanben. Beim Suchen nach denselben war die verhängnisvolle Antwort Strafford's dem jun= geren Bane in die Banbe gefallen und biefer machte fich tein Bewiffen baraus, fie gegen feinen politischen Gegner zu gebrauchen und bem öffentlichen Antläger St. John einzuhändigen. Der Borichlag lautete wörtlich: Um ben schottischen Krieg zu beenden, foll ber König hunderttausend Pfund von der Stadt London entleihen und außerbem fich nicht abschrecken laffen, bas Schiffsgelb nach wie vor mit Gewalt zu erheben. Nachbem Seine Majestät bie möglichsten Concessionen gemacht, um bas Vertrauen und bie Liebe Ihrer Unter= thanen zu gewinnen, find fie frei und ledig aller ferneren Berpflich= tungen und mögen Alles thun, wozu fie bie Bewalt befigen. Ihre Majestät jeden Weg, der zur Verföhnung führen konnte, einge= schlagen haben, find Sie vor Gott und ber Welt entschulbigt. Sie besitzen eine treue Armee in Freland, welche bazu verwendet werden muß, dies Königreich zum Gehorfam zurudzubringen, benn ich bin fest überzeugt, bag bie Schotten sich höchstens nur noch funf Monate werben im Felbe behaupten konnen. -

Während der Verlesung dieses entscheidenden Schriftstückes erkönte ein unterdrückter Schrei aus der königlichen Loge. Karl hatte sich vorgebeugt und das hölzerne Sitter, welches ihn den Blicken der Answesenden verdarg, so trampshaft mit beiden Händrn erfaßt, daß es in Stücke brach. Er selbst blieb so den Augen Aller ausgesetzt. Der muthige Strafford erbleichte, doch bald gewann er seine frühere Fassung

wieder und machte seine Richter mit vielem Scharssinn auf die Unbestimmtheit der Ausdrücke ausmerksam, welche eher auf die schottischen Rebellen, als auf das englische Bolk sich deuten ließen, wobei er jes doch den von ihm gethanen Vorschlag überhaupt in Abrede stellte. Nichtsbestoweniger ließen sich die Richter von dem beigebrachten Beweise bestimmen, ihr Urtheil auszusprechen.

Sie fanden den Grafen Strafford schuldig des Hochverrathes und verdammten ihn zum Tode durch das Henkerbeil.

## 13.

Tief erschüttert verließ der König Westminster-Hall mit dem sessen Borsate, für die Rettung seines Ministers Alles zu thun, was in seinen Kräften stand. Er rief sogleich seinen geheimen Rath zusam=men, um die nöthigen Schritte in Erwägung zu ziehen. Wider Er=warten erhob sich mit Ausnahme des ehrwürdigen Bischoss Juron auch nicht ein Mann zu Gunsten des verurtheilten Grafen. Mehr oder minder wiesen Alle auf die Nothwendigkeit hin, der öffentlichen Mei=nung ein Opfer zu bringen. Dennoch war der König nicht zu über=zeugen und er hoffte noch immer, den traurigen Ausgang abwenden zu können.

Das Volk von London nahm die Verurtheilung Strafford's mit blutgieriger Freude auf, und forderte ungestüm seine Hinrichtung. Eine wilde Menge belagerte den königlichen Palast und begleitete ihr Gesichrei nach Gerechtigkeit mit offenen Drohungen, geneigt die Unterschrift des Königs auch mit Sewalt zu erzwingen. Unheimliche Gesrüchte liesen durch die Stadt, und die ganze Einwohnerschaft befand sich in einer Aufregung, welche das Allerschlimmste befürchten ließ. Wohin auch der König seine Blicke wenden mochte, sah er keine Hüsse, keine Nettung. Alle seine Diener, mehr auf ihre eigene Sicherheit, als auf die Ehre ihres Gebieters bedacht, lehnten ihre Vermittlung zwischen dem Parlament und dem Könige in dieser Angelegenheit ab. Strafford selbst, von der Unentschlossenheit und der Aengstlichkeit Karls unterrichtet, faßte einen außerordentlichen Entschluß, er schrieb an den

-constitu

König einen Brief, worin er ihn aufforberte, um bes öffentlichen Friedens und der eigenen Sicherheit Willen, seinem unglücklichen Lesben ein Ende zu machen, und dem ungestümen Drängen des Volkes, welches seinen Kopf verlangte, nachzugeben. "Meine eigene Zustimsmung, schried ihm der treue Diener, wird Euch vor Gott mehr, als Alles, entschuldigen. Einem willigen Mann geschieht kein Unrecht. Bei Gottes Gnade, ich vergebe aller Welt mit Ruhe und Sanstmuth zur innigen Befriedigung meiner scheidenden Seele. So, mein Gesbieter, bringe ich Euch freudig mein Leben als ein Opfer dar, als die billige Entschädigung für die reiche Gunst, die Ihr mir stets erwiesen habt."

Bielleicht erwartete Strafford von diesem ungewöhnlichen Schritt, daß seine eigene Großmuth den König nur noch anspornen würde, neue Schritte zu seiner Rettung zu thun, vielleicht gab er sich selbst bereits verloren, und dieses Gefühl bewaffnete ihn mit jenem Muthe und der Standhaftigkeit, welche ihn von nun an dis zu seinem Ende nicht mehr verließ. Der König, welcher ihm sowohl mündlich, wie schriftlich bei den verschiedensten Gelegenheiten seinen Schutz zugesichert hatte, befand sich in der furchtbarsten Lage. Gram, Kummer und Furcht nagten an seinem Herzen, und er besaß weder die Kraft, seinen Günstling zu vertheidigen, noch ihn aufzugeben. Brütend saß er in seinem Gemache zu Withehall, als die Königin eintrat und ihn mit ihren Armen sanst umschlang.

- Was fehlt bir? fragte Benriette ben betrübten Gatten.
- Ich soll meinen besten Freund, meinen treuesten Anhänger ber Bolkswuth opfern. Henriette! begreifst bu den Schmerz, der mich bei biesem Gedanken erfaßt?
  - Karl! Es muß geschehen. Denke an bich, an beine Rinder.
- Du räthst mir, mein königliches Wort zu brechen. Wer wird mir ferner noch vertrauen? Ich stehe bann entehrt vor mir selber, vor meinen Dienern, vor dem ganzen Land. Nein, nein, ich thue es nimmermehr.
- Besser, daß ein Einziger zu Grunde geht, als wir Alle. Er ist dein Diener, und sein Leben gehört dir. Strafford selbst hat sein Haupt dir angeboten.

- Aber ich darf es nicht nehmen. Alle Welt müßte mich ver= achten, wenn ich das Todesurtheil meines besten Freundes bestätigte.
- Was ift an bem Urtheil gelegen, beffen Bollstredung noch immer aufgeschoben werden kann. Füge bich bem Willen bes Parla= ments, und gib bem Drangen bes Bolts vorläufig nur zum Schein nach. Ueberlasse mir, einen Plan zu erfinnen, ber ben Grafen sicher retten muß. Karl, mein herr, mein Geliebter! schicke bich in bie Nothwendigkeit, und rette bir und beinen Kindern den bedrohten Thron. Was wir heute verlieren, tonnen wir morgen wieder gewinnen. werden beffere Zeiten tommen, wo bu bein Ansehen und beine konig= liche Macht zurückerobern wirst. Du weißt, wie schwankend bas Volk in seiner Gefinnung ift, und bie fich jett gegen beine Berrschaft aufleh= nen, können bir in wenig Wochen schon wieder zu Füßen liegen. Oft erlangt eine kluge Nachgiebigkeit mehr als Starrfinn und hartnäcigkeit. Nicht Achilles mit seiner wilden Kraft, sondern ber schlaue Obysseus mit seiner Klugheit hat die Trojaner besiegt. — Nimm dir ein Bei= spiel an bem oblen Dulber, ber nach manchem Miggeschick über seine Feinde triumphirte und die unverschämten Freier aus bem Saufe trieb.

So rieth die anmuthige Königin mit Bitten und Schmeicheln, und wo diese nicht ausreichten, nahm sie selbst zu Thränen ihre Zuslucht, bis Karl schwach genug war, ihrem Prängen nachzugeben. In ihrer Gegenwart unterschrieb er das Todesurtheil. Sobald der verhängniß= volle Schritt geschehen war, bedeckte er sein Gesicht mit beiden Hän= den, als wollte er seine Scham und Reue selbst vor seiner Gattin verbergen. Ihr Lächeln ermuthigte ihn wieder.

- Berlasse dich auf mich, sagte sie, ihm Muth zusprechend. Strafford soll tropdem nicht sterben.
- Was willst du thun, um das grausame Geschick von seinem Haupte abzuwenden?
- Das soll vorläufig noch mein Geheimniß bleiben, es ist besser, daß du nichts erfährst, da ich deine ängstliche Gemüthsart kenne. Nur soviel will ich dir verrathen, daß ich Freunde besitze, die keinen Ausgenblik anstehen, ihr Leben für mich hinzugeben.
- Dann bist du glücklicher, als ich, seufzte der unglückliche Monarch. Sobald Henriette ihren Gatten verlassen hatte, rief sie ihre erge= bene Kammerdame, Madame de Motteville, eine Französin, welche

sie nach England begleitet hatte, und ber sie ein unbedingtes Zutrauen schenken durfte.

— Motteville! sagte sie, nimm bieses Billet und übergib es heim= lich an Sir Thomas Egerton, ich erwarte ihn in der Dunkelstunde. Du wirst ihn durch die verdeckte Hintertreppe in mein Kabinet führen.

Die listige Französin, welche an ein unerlaubtes Verhältniß den= ken mochte, sah ihre Gebieterin fragend an.

— Geh! befahl diese ungeduldig, verliere keine Zeit, und seit stumm, wie das Grab.

Das zierliche, nach Moschus buftende Billet der Königin, welches eine Einladung zur ungewohnten Zeit enthielt, versetzte den leiden=schaftlichen Jüngling in keine geringe Aufregung. hoffnung und Zweisfel bestürmten seine Brust, und voll stürmischer Ungeduld zählte er die langsam dahinschleichenden Stunden des Tages, bis der Glück versheißende Abend kam. Vorsichtig näherte er sich der bezeichneten Thür, welche laut Verabredung sich auf drei gethane, leise Schläge öffnete. An der Thür empfing ihn Frau von Motteville, welche ihn in das geheime Kabinet der Königin geleitete. Henriette lag auf einem Divan von rothem Sammt nachlässig hingestreckt. Gine Ampel mit wohlriechendem Del gefüllt, beleuchtete mit magischem Schimmer ihr reizendes, interessantes Gesicht. Sie streckte dem geblendeten Jüngling mit anmuthigem Lächeln ihre seine Hand entgegen, die dieser knieend an seine brennenden Lippen führte.

- Sir Thomas! sagte die Königin, ich habe Euch rufen lassen, um einem großen Dienst von Euch zu verlangen.
- Fordert mein Leben, mit taufend Freuden gebe ich es hin für Euch, rief der entzückte Thomas.
- Ich habe mich nicht geirrt, als ich auf Euch rechnete. Setzt Euch und hört mich ruhig an, doch wir dürfen keinen Zeugen haben.

Auf einen Wink der Königin entfernte sich die Kammerdame, die Thüren sorgfältig verschließend und die Vorhänge von Purpur nieder= lassend; dennoch dürfen wir nicht zweiseln, daß Frau von Motte= ville das folgende Gespräch belauscht hat, indem sie ihr Ohr an die dünne Tapetenwand legte, und von Zeit zu Zeit ihr Auge durch das Schlüsselloch schweisen ließ. In ihren Erwartungen sah sie sich jedoch getäuscht, da weder die Königin noch ihr Anbeter die Schranken der

Sitte und des hergebrachten Tones auch nur im Geringsten fallen ließen. In ehrerbietiger Entfernung begnügte sich Thomas stumm, die Reize seiner Gebieterin zu bewundern. Nach einer kurzen Pause ergriff die Königin das Wort.

- Ich bedarf eines entschlossenen und verschwiegenen Mannes, ber vor keiner Gefahr zurückschrickt; den glaube ich in Euch gefunden zu haben. Es handelt sich um einen Plan, der nicht nur den Grasfen Strafford, sondern die bedrohte Monarchie selbst retten soll. Wer die Ausführung desselben übernimmt, setzt im Fall des Mißlingens vielleicht seinen Kopf auf's Spiel.
- Ich würde ihn für meine Königin ohne Murren auf ben Richtblock niederlegen. Gebietet über mich, was foll ich thun?
- Ihr müßt noch diese Nacht in das Lager reisen und das Heer zu gewinnen suchen. Ich weiß, daß Ihr mit dem größten Theil der Offiziere genauer bekannt seid; auch sindet Ihr mehrere meiner Freunde dort. D'Neale, Pollard, Ashburham sind mir und dem Könige ergeben. Jermyn, Percy, Wilmot und Goring sollen Euch unterstüßen. Sucht zuerst die Anführer und später die Soldaten auf unsere Seite zu ziehen; ich werde Euch mit dem nöthigen Gelde zu diesem Zwecke versehen.
  - Und was foll geschehen, wenn mir mein Auftrag gelingt?
- Bunächst handelt es sich barum, das Parlament einzuschüchtern. Laßt daher zu diesem Zwecke die Armee eine energische Petition auffeten und unterschreiben, worin sie ernstliche Abhülfe der bestehenden Uebelstände verlangt. Diese Vorstellung muß mit großer Vorsicht absgefaßt sein, und besonders auf die großen und beispiellosen Concessionenen Bezug nehmen, welche der König in Rücksicht auf den Frieden und die Sicherheit des Landes gewährt hat; dann kann sie die endlosen Unruhen im Volke und das ausschweisende Treiben der Parteien berühren, welche die Freiheit des Königs und des Parlaments beschränsten. Lediglich zum Schuße des Letzteren soll das Geer das Verlangen stellen, nach London berufen zu werden, um die Versammlung zu bewachen und vor jedem Einstlusse zu schüßen.
- Wäre es nicht besser, sogleich und ohne Umschweise die Armee hierher zu führen, und mit ihrer Hülfe das Parlament auseinander zu treiben?

Gewiß, boch ich fürchte bann die Bedenklichkeit so mancher Offiziere und der Soldaten, welche noch an den hergebrachten Vorurtheilen der Constitution hängen; auch das Polk würde sofort zu den Waffen greifen und Widerstand leisten. Wir müssen vorläusig den Schein des Rechtes zu wahren suchen, und das Parlament mit gleichen Waffen bekämpfen. Wie dieses durch Petitionen und Ausstände die Regierung bedroht und einschüchtert, so soll ihm jetzt von unserer Seite gescheten. Sieht das Haus der Gemeinen erst das Heer auf unserer Seite, so wird es nachziebiger werden und sich unserm Willen fügen. Wir können von ihm die Freilassung Strafford's und noch weit mehr verlangen. Ihr seht daher, wie viel von einer schnellen und genauen Ausstührung dieses Plans abhängt.

- Ich will sogleich an's Werk gehen, noch in dieser Stunde reise ich.
- Rechnet auf meine unbegränzte Dankbarkeit. Diese Briefe nehmt noch an Jermyn und Perch mit, um Euch zu beglaubigen. Laßt jedoch die Zeilen sogleich und in Eurer Gegenwart verbrennen.

Thomas nahm die Briefe aus der Hand der Königin, obgleich er lieber ganz allein die Gefahr und Ehre des Unternehmens getragen hätte. Zugleich händigte ihm Henriette eine bedeutende Gelbsumme ein, die sie aus dem Erlös einiger verkauften Juwelen sich verschafft hatte. Nach einem überaus gnädigen Abschiede verließ der Jüngling das Rabinet, um möglicher Weise seine Leben für seine angebetete Gebieterin zu opfern. In größter Eile ließ er von Billy Green sein Roß satteln, und eilte noch in dieser Nacht, in Begleitung des verschmitten Dieners, in das Lager. Hier entledigte er sich ohne Versfäumniß seines Auftrages. Die meisten Ofsiziere sicherten ihm ihre Beihülfe zu, und vermittelst des mitgebrachten Geldes, das er mit reichen Händen ausstreute, hosste er auch die Mehrzahl der Soldaten zu gewinnen, welche ohnehin aus mannigsachen Gründen mit dem Barlamente unzusrieden waren.

Der arglistige Jermyn heuchelte gegen Thomas die größte Ergebenheit, und schien den neulichen Streit vollkommen vergessen zu ha= ben. In seinem Zelte fand die Zusammenkunft der Offiziere statt, welche sich durch einen Sid verpflichteten, die größte Verschwiegenheit zu beobachten, und den Plan der Königin nach besten Kräften zu förbern. Ein üppiges Gelage ber ausgelassenen Cavaliere schloß bie Berathung. Der Wein wurde nicht geschont, und in der allgemeinen Trunkenheit so mancher Becher auf das Wohl der Königin und den baldigen Untergang des Parlaments ohne die nöthige Vorsicht geleert. Billy Green, welcher hinter dem Stuhle seines Herrn stand, hatte darüber seine eigenen Gedanken. — Am nächsten Morgen eilte Thomas nach London zurück, um die Königin von dem Erfolge seiner Sendung zu benachrichtigen. Jermyn hatte ihm versprochen, die Petition sogleich unterschreiben zu lassen, und selbst in London an der Spitze der Offiziere dem Parlamente zu übergeben. Kaum hatte Thomas sedoch, durch dies Bersprechen bestimmt, das Lager verlassen, als den hinterlistige Sösling seine Freunde Wilmot, O'Neale, Pollard und Goring um sich versammelte. Er misbilligte zwar, wie er ihnen auseinandersetze, keineswegs den Plan der Königin, aber wohl die Wahl des Bertrauten, bessen Plan der Königin, aber wohl die Wahl des Bertrauten, bessen sieh zu diesem Zwecke bediente.

- Wie ich glaube, sagte er von Neid erfüllt, so gibt es noch andere Männer, sum ein solches Unternehmen zu leiten, als ein un= reiser, unbärtiger Jüngling, der kaum seit einigen Monaten am Hofe lebt. Wir dürfen eine solche Bevorzugung nicht dulden. Außerdem kann uns seine Unvorsichtigkeit in die größte Gefahr stürzen. Wenn das Parlament von der Verschwörung Wind bekommt, sind wir versloren und dem Untergang geweiht.
- Was sollen wir thun? fragte ängstlich Lord Goring, der für seinen Kopf zu fürchten begann, das Geheimniß hat bereits zu viele Mitwisser.
- Deswegen wird es am Besten sein, wenn wir die Sache in unserer Hand nehmen und Egerton fallen lassen. Wir entwerfen die Bittschrift und statt sie selber zu unterschreiben, legen wir sie dem Könige zur Unterzeichnung vor. Wenn sein Name an der Spitze steht, so haben wir nichts zu fürchten, unter seiner Sanction können wir ungestraft dem Parlament die Petition überreichen.

Der Vorschlag fand allgemeinen Anklang. Dieselben Kavaliere, welche einige Monate später mit der größten Tapferkeit und Todes= verachtung sich im freien Felde für den König schlugen, und an Muth keinem ihrer Gegner wichen, waren fast von seiger Angst vor dem Ansehen des Parlaments erfüllt. Aus diesem Grunde zogen

fie sich furchtsam hinter ben Schutz bes königlichen Namens jest zurud. — Indes follte ihnen ihre Borficht burchaus teinen Rugen bringen, Billy Green hatte nicht umfonst am hofe gelebt und bie bort herrschende Gesinnungslofigkeit, Perfidie und den allgemein ver= breiteten Gigennut tennen gelernt. Durch bie Berurtheilung Straf= ford's wurde sein Vertrauen zu ber Macht bes Königs bedeutend er= schüttert und ihm sowohl die Gewalt des Parlaments, wie die Ge= finnung bes Volkes flar gemacht. Der schlaue Bursche hatte einen gewiffen politischen Instinct und ware vielleicht unter anbern Berhalt= nifien ein bebeutenber Staatsmann geworben; er witterte mit feiner feinen Nase ben Verwesungsgeruch ber monarchischen Partei. Seiten bes Königthums blühten, wie er richtig ahnte, teine be= sondere Aussichten mehr für ihn, und wenn ihm auch im Grunde ber Seele die herrschende Partei wegen ihrer puritanischen Sittenstrenge und tieferer Lebensanschauung zuwider war, so neigte er sich doch zu ihr nach Art gemeiner Seelen, bie bem Strome folgen und bem Sieger sich anschließen. Auch wußte er, bag hinter ber Daste ber Tugend ein Schalt und Beuchler ungestört ober nur um so beffer fein Wesen forttreiben burfte, und bag am Enbe auch bie grimmigsten Puritaner Menschen blieben, ihren Wein heimlich tranten, ihre Madchen im Verborgenen füßten. Das Alles reizte ben verschmitten Befellen ichon lange Zeit und er wartete nur auf bie paffende Bele= genheit, um feinen herrn zu verlaffen und eine fleine politisch=religiöfe Schwentung zu machen, wie fie zu jenen Zeiten nicht eben felten vor= tam. Die Sympathie für seinen bisherigen herrn war nie fo ftart gewesen, daß er seinen Rugen und die Aussicht auf eine angemeffene Belohnung barum aufgeopfert hatte.

Derartige Gedanken beschäftigten den Burschen auf dem ganzen Wege aus dem Lager nach London. Er war durch Zufall in den Besit eines Geheimnisses gelangt, das er auszubeuten und für den höchsten Preis an die Feinde der Regierung zu verkaufen beschloß. Es war damals eine Zeit der gegenseitigen Spionage und Angeberei, der Hof wie das Parlament bedienten sich der niedrigsten Werkzeuge, um sich zu überwachen und auszukundschaften. Das Gewissen der Parteien pflegt nie allzustreng in der Wahl der Mittel zu versahren,

wenn sie nur zum Zwecke führen. In Gedanken zählte bereits Billy Green die Goldstücke, welche er für seinen Verrath zu erhalten hoffte.

So bald er in London angekommen war, suchte er den Leiter der Opposition, den bekannten Pym auf.

— Was gebt Ihr mir, fragte der freche Geselle, wenn ich Euch ein Geheimniß anvertraue, von dem das Schicksal des Parlaments abhängt?

Der bedächtige Pym maß den Burschen mit seinen kalten, burch= bohrenden Augen.

- Du siehst nicht darnach aus, als ob dir Jemand ein so wich= tiges Geheimniß anvertraut hätte, doch laß hören, was du weißt.
  - Nicht eher, bevor ich meinen Lohn erhalten habe.
- Wenn beine Nachrichten von Wichtigkeit find, so soll dir der= selbe nicht entgehen.
- Ich habe Euer Wort. Gut! so will ich Euch benn sagen, daß mein herr und mit ihm die vornehmsten Offiziere sich vereinigt haben, um mit hülfe bes heeres das Parlament unter dem Vorwande es zu beschüßen, auseinander zu treiben.
  - Sast bu Beweise?
- Ich wußte, daß Ihr meinen Worten nicht trauen würdet und habe mich baher vorgesehen. Les't diese Briefe von der Hand der Königin.
  - Und wie bift bu bazu gekommen ?
- Auf, die einfachste Weise von der Welt. Ich war beauftragt, sie in's Feuer zu werfen, habe es aber vorgezogen, sie heimlich zu unterschlagen.
- Du hast wohl baran gethan und verdienst dafür eine ange= messene Belohnung. Vorläufig nimm diesen Beutel auf Abschlag. Das Parlament wird ferner für dich Sorge tragen. Einstweisen kannst du zu beinem Herrn zurückkehren und wenn du neue, wichtige Nach= richten mir zu bringen hast, so weißt du jest, wo du mich sindest.

Hocherfreut entfernte sich Billy Green, zufrieden mit der Belohnung und der Aussicht auf eine einträgliche Stellung, die ihm von Pym zugesichert war. Unterwegs empfand er jedoch eine Anwandlung von Gewissensbissen und er beschloß seinem Herrn einen warnenden Wink zu geben. Jeder Mensch, philosophirte ber Bursche, hat die Aufgabe für sich selbst zu sorgen. Erst wenn er mit sich selber fertig ist, kann er an Andere denken. Mein herr, über den ich mich eigentlich nicht zu beklagen habe, soll sehen, daß ich dankbar bin. So schlage ich zwei Pliegen mit einem Schlage. Ich erfülle meine Pflicht gegen mich selber und gegen meinen Nebenmenschen. Eigentlich muß es mir Sir Thomas danken, daß ich ihn vor einem dummen Streich bewahre. Die Luft taugt nichts für ihn und je zeitiger er fortkommt, desto besser. Ich will ihm einen Brief schreiben, daß er am Besten thut, wenn er sich auf die Strümpse macht.

Mit diesem Vorsatz begab sich Billy Green in die nächste Taverne, wo er sich bei einem Glase Wein gütlich that, bann ersuchte er einen auswartenden Knaben einen mit verstellter Hand gekritzelten Brief an Sir Egerton zu besorgen, worin er mit Verschweigung seines Namens ihm die Anzeige machte, daß Alles verrathen und schnelle Flucht die einzige Rettung für ihn sei.

Noch an demselben Tage zeigte Pym dem Parlamente die Ver= schwörung der Offiziere an. Die Nachricht wurde mit allgemeiner Entruftung aufgenommen und fogleich ber Beschluß gefaßt, gegen bie Schuldigen mit der äußersten Strenge zu verfahren. Constabler murben ausgeschickt, um sich ihrer zu bemächtigen und fie zur haft zu bringen. Thomas hatte indeß die warnenden Zeilen erhalten und konnte noch zur rechten Zeit fich retten. Er schlug ben Weg nach Wales . ein, wo seine Schwester Alice an der Seite ihres Gatten lebte. Dort hoffte er verborgen zu bleiben. Auch Perch gelang es einen ficheren Berfted zu finden, Jermyn hielt es für gerathen, vorläufig nach Frankreich zu geben, um den Sturm in Sicherheit abzuwarten. Dagegen wurde Goring ergriffen und von einem Ausschuffe bes Par= laments vernommen. Voll Furcht machte er die umfassenosten Beständnisse und verrieth seine Freunde, so wie die Mitwirkung der Ro= nigin, welche ohnehin durch die überlieferten Briefe von ihrer Hand nicht länger bezweifelt werben tonnte.

Das Scheitern dieses Planes schabete dem Königthum weit mehr, als ihm vielleicht das Gelingen desselben genützt haben würde. Lauter als je erhoben sich die Anschuldigungen gegen Karl und seine Gattin. Die nächsten Folgen sielen aber auf das Haupt des unglücklichen

Strafford zurud. Mit Ungestum forberte jest bas Wolf seinen Kopf und von allen Kanzeln wurde gegen seine Anhänger in wüthenden Ausbrücken gepredigt. Go oft ber König fich öffentlich zeigte, wurde er von einer lärmenden, aufrührerischen Bolksmenge empfangen, welche mit wustem Beschrei Berechtigkeit gegen ben Berrather Strafford for= berte. So von allen Seiten gedrängt, von ben Rathen vielfach an= gegangen, von den Bitten und Thranen ber Konigin bestürmt, ent= schloß sich ber König endlich nachzugeben und in die Hinrichtung seines Bis zum letten Augenblide hoffte er treuesten Dieners zu willigen. jedoch noch, bag bas Parlament nachgeben und nicht auf Strafford's Tob bestehen wurde. Bu biesem Zweck ließ er fich zu neuen Conces= fionen herbei, aber ohne seine Absicht zu erreichen. Die Gemüther waren einmal unversöhnlich gegen ben unglücklichen Minister gestimmt und man mißtraute dem König jest um so mehr, da sein Antheil an ber Berschwörung ber Offiziere zum Sturze ber bestehenden Berfas= fung nicht bezweifelt murbe.

Drei Tage vor der hinrichtung bes Grafen sandte ihm Karl seinen Secretair Carleton, um ihn mit feinem Schickfal bekannt zu machen und fich gleichsam burch die Nothwendigkeit zu entschulbigen. Tropbem Strafford wenig Hoffnung hatte und mit bem schwankenben Charafter seines Gebieters hinlänglich bekannt war, schien er doch schmerzlich erstaunt, er starrte wie aus einem Traum empor und brach in die Worte der heiligen Schrift aus: "Bertraut nicht den Fürsten und Menschenkindern, benn in ihnen ift fein Beil." Dann verfant er in ein tiefes, schmerzliches Stillschweigen. Sein ganzes vergangenes Leben zog an seiner Seele vorüber und er gedachte wohl mit Bitter= keit ber schlecht vergoltenen Treue, die er dem Könige stets bewahrt Dret Tage waren ihm noch zur Vorbereitung auf ben Tob Unterdeß verlebte auch Karl bie traurigsten Stunde feines gegönnt. Noch einen Versuch wollte er machen, um ben Grafen zu Dafeins. retten, er sandte einen Brief burch ben jungen Prinzen an bas Haus ber Lords, worin er sie ersuchte, mit ben Gemeinen noch einmal bas Ur= theil Strafford's in Erwägnung zu ziehen und baffelbe zu milbern, schließlich forberte er wenigstens ben Aufschub ber Hinrichtung. Beibe Anträge wurden von den Pairs nicht bewilligt.

An einem freundlichen Frühlingsmorgen verließ der Gefangene feinen Kerker, um das Schaffot zu besteigen. Sein Weg führte ihn an dem Fenster des Erzbischofs Laud vorüber, der ebenfalls im Tower saß. Seit längerer Zeit sahen sich die vieljährigen Feunde wieder. Der greise Priester streckte dem Scheidenden die zitternden Arme entgegen, in Thränen aufgelös't rief er den Segen des Himmels auf den Verzurtheilten herab, dann sank er von seinem Schmerze überwältigt in die Arme des Zunächststehenden.

Welch ein Wiedersehen! Die beiden mächtigsten Männer des Königreichs, welche vor wenig Monaten noch England fast unumschränkt
beherrschten, standen einander jetzt hülstos gegenüber, der Eine im Begriff sein Haupt auf den Block zu legen, der Andere mit der
nahen Aussicht auf ein ähnliches Geschick.

Mit dem alten, unbefangenen Muthe betrat Strafford das Blut= gerüft; nach der Sitte der Zeit hielt er eine Anrede an die zahlreichen Zuschauer, welche sich eingefunden hatten, um ihn sterben zu sehen.

— Ich halte es für ein schlimmes Zeichen, sagte er mit fester Stimme, daß die Resorm bes Staates mit Vergießung von unschul= digem Blut beginnt.

Hierauf umarmte er seinen anwesenden Bruder und die wenigen Freunde, welche ihn in der letten Stunde nicht verlassen hatten, dann segnete er in Gedanken seine Kinder, deren Gegenwart er nicht ge= wünscht hatte.

— Und nun, fügte er hinzu, ist balb Alles abgethan. Ein ein= ziger Streich wird mein Weib zur Wittwe, meine Kinder zu vater= losen Waisen machen, meine treuen Diener eines nachsichtigen Herrn berauben und mich von der Seite eines geliebten Bruders und meiner Freunde reißen. Sott möge sie und Alle in seinen Schutz nehmen.

Er kleidete sich selber aus und traf die nöthigen Vorbereitungen ohne die Hülfe des Henkers anzunehmen, der sich ihm darbot.

— Ich danke Gott, sprach er laut, daß ich vor dem Tode keine Furcht habe und die Aussicht auf die Ewigkeit mich nicht erschreckt. Ich lege mein Haupt so ruhig auf den Henkerblock, als wäre es das Kissen, worauf ich zu ruhen pflege.

Leise sprach er hinknieend sein Gebet. Es herrschte ein ernstes Schweigen, eine feierliche Stille im weiten Kreise bes Towers.

CONTRACTOR

Das Beil des Henkers blitte im funkelnden Sonnenschein, ein dumpfer Schlag erdröhnte und das Haupt des großen Staatsmannes siel auf einen Streich.

## 14.

Während dieser tragischen Vorgänge war Milton aus Italien jurudgekehrt. Der Anblid fremder Länder, der Berkehr mit fo be= beutenden und großen Männern hatten seinen Berftand gereift, seinen Besichtstreis erweitert, aus einem Jüngling war ein Mann geworben. Die Zeit ber mußigen Träumereien, bes poetischen Schwärmens war für ihn vorüber, er sehnte fich nach einer ernsten und nüplichen Thätig= keit, nach einer andauernben und geregelten Beschäftigung. Bunachst beschloß er seinen längst gehegten Plan zur Ausführung zu bringen, er fühlte ben Beruf in sich, Erzieher ber Jugend zu werben. Stellung eines Lehrers war in bamaliger Zeit weber allzu ehrenvoll noch Gewinn verheißend, bennoch schwankte Milton keinen Augenblick, sich bem Dienste ber Menschheit zu weihen. Er bezog ein kleines und äußerst bescheibenes Quartier in ber Nähe von St. Bribes Kirchhof, bort unterrichtete er seine beiden Neffen, John und Edward Philipps, die Kinder seiner Schwester, so wie mehrere Knaben, die ihm anver= traut wurden. Seiner Aufgabe widmete er fich mit der uneigennütig= sten Liebe und er befolgte babei sein eigenes System, bas die Frucht eines reiflichen Nachbenkens war. Nach seiner Ansicht sollte eine voll= kommene Erziehung den Menschen fähig machen, alle Pflichten bes Familien= und öffentlichen Lebens, bes Krieges und bes Friedens auf eine rechtmäßige, geschickte und eble Weise zu erfüllen. Die Grund= fate, welche ihn babei leiteten, hat er in einer Stelle bes "Berlorenen Paradieses" folgenbermagen ausgedrückt:

> Zwar ist der Geist geneigt, geneigter noch Die Phantasie zum zügellosen Flug, Sie läßt nicht ab zu schweisen ohne Ziel Bis durch Erfahrung sie begreisen lernt, Daß nicht Bielwisserei, gelehrter Kram

Von Dingen, die zum nüplichen Gebrauch Untauglich, übermenschlich und geheim; Vielmehr die Kenntniß nur von dem, was uns Im Leben täglich kommt und nahe liegt Der Anfang aller ächten Weisheit sei. Was d'rüber ist, ist Rauch und leerer Schall Oft baare Thorheit, die den reinen Sinn Verwirrt, und uns in dem, was als Beruf Und Lebenszweck vor Allem wichtig ist, Unkundig, rathlos macht, uns selber fremd.

In dieser Weise entwickelte er ben Geift seiner Böglinge, indem er ihren moralischen Sinn beförberte, ihre Willenstraft wedte und fie zeitig mit ihren Pflichten und ben Aufgaben bes praktischen Lebens bekannt machte, ohne darüber ihre wissenschaftliche Ausbildung zu ver= nachlässigen. Trop ber Gewissenhaftigkeit, mit welcher Milton sein Lehreramt verwaltete, behielt er noch immer Zeit übrig, um fich an ben großen Greigniffen und ben Fragen ber Zeit zu betheiligen. besaß nicht jene objektive Rube, oder vielmehr Gleichgültigkeit, um ferne von dem Treiben der Parteien dem Kampfe mußig zuzusehen und in poetischer Muße sich von ber Außenwelt angstlich abzuschließen. Die Zeit des Dichtens war für ihn vorüber, und das Leben machte andere, ernstere Ansprüche an ihn. Durch gründliche theologische und politische Studien vorbereitet, hielt er fich für berufen, das Still= schweigen zu brechen und mit Wort und That die Sache ber Freiheit zu vertreten. Seit Straffords Tob und Laud's Berhaftung tam hauptfächlich die Stellung der bischöflichen Rirche im Parlamente zur Sprache. Die Bischöfe trugen besonders die Schuld des Gewiffen= zwanges und ber religiösen Bebrückung. Gegen ihre Anmaßung richtete Milton eine kleine Flugschrift, welche in einbringlicher Weise biese Uebelstände rügte und auf eine Reform in Glaubenssachen mit Ent= schiebenheit brang. Mit Begeisterung und Burbe geschrieben, erregte feine Abhandlung bas größte Aufsehen bei Freund und Feind. fehlte bem Verfasser nicht an Angriffen und Bewunderung. Gegenschriften erschienen, benen Milton in angemeffener Weise ant= wortete. Balb war ber Name bes Dichters auch als politischer Schrift= steller bekannt und berühmt. Die bedeutenoften Mitglieder bes Parlaments, vor allen ber jüngere Bane suchten ihn in seiner Zurückgezogenheit auf und wurden seine Freunde. Er erhielt die Ausfforderung, die Rota zu besuchen, jenen politischen Club, der das Borbild aller ähnlichen, späteren Versammlungen war. Als er daselbst erschien, sah er sich bald von einer Menge jüngerer und älterer Männer umringt, welche eifrig nach seiner Bekanntschaft und nach seinem Umgange strebten. Am engsten schloß sich ihm der tapsere und freisinnige Overton an, dem wir bereits früher in Haywood-Forst begegneten, wo er dem heimlichen Gottesdienste der Puritaner beiwohnte und mit seinem Schwerte den übermüthigen Thomas züchtigte. Er fühlte sich zu Milton hingezogen und der strenge Republikaner wurde für immer der Freund des Dichters.

Milton ließ sich jedoch keineswegs in das politische Getriebe über die Gebühr hineinziehen, er behauptete auch hier eine gewisse Selbstsständigkeit. Die Partei, die er ergriff, war weder die des Parlaments, noch die der ausschweisenden Republikaner und der religiösen Schwärmer, sondern die der Freiheit, der gesunden Vernunft und der Gerechtigkeit. Mitten in diesen verschiedenartigen Bestrebungen und Arbeiten überzraschte ihn der Besuch seines Vaters. Nach den herzlichsten Begrüßunzen brachte der würdige Mann, um das Wohl des Sohnes besorgt, einen Gegenstand zur Sprache, auf den er bereits vielsach in seinen Briefen angespielt hatte.

Es dürfte wohl an der Zeit sein, sagte der Vater nach einigen einleitenden Worten, daß du dich um eine tüchtige Hausfrau umthust. Du kannst nicht länger ledig bleiben. Wenn du noch keine Wahl gestroffen hast, so würde ich dir ein Mädchen nachweisen, das in meiner Nachbarschaft lebt und gewiß ein angemessenes Weib für dich wäre.

- Ich kann mich nicht so leicht entschließen, entgegnete ber Dich= ter, eingebenk seines letzten Verhältnisses mit Leonora Baroni.
- Und boch möchte ich dich noch gerne vor meinem Tode versorgt sehen. Du hast das Alter bereits erreicht, wo es gut ist, daß der Wensch nicht mehr allein bleibt. Die Schwärmereien der Jugend-liegen hinter dir und du wirst zu der Einsicht gekommen sein, daß nur in dem dauernden Verhältnisse einer gesegneten Ehe das Glück des Lebens liegt. Volge meinem Rath und zögre nicht länger, deinem alten Vater die Freude zu machen. Ich will nicht eher von London

fortgehen, bis du dich entschließest, mit mir zu reisen und wenigstens das Mädchen, das ich dir bestimmt habe, kennen zu lernen. Gefällt sie dir nicht, so hast du wenigstens meinen Willen erfüllt und bist darum noch nicht gebunden.

So gebrängt, willigte Milton in ben Borfchlag feines Baters ein und reifte mit ihm nach ber Beimath, um feine zukunftige Gattin zu feben. In ber Nabe bes elterlichen Sauses wohnte ber wohlhabenbe Gutsbesiter Richard Powel, bessen Tochter Mary ein blühendes Mad= den von neunzehn Jahren bem Dichter wohlgefiel. Sie war ichlank gewachsen und ihr rofiges Gesicht von einer Fülle blonder Locken um= geben, vereinte manchen anmuthigen Reiz mit jugenblicher Frische. Sie war nicht ohne Bilbung und schien ein heiteres lebenslustiges Tempera= ment zu besitzen. Auch in ihren schönen Augen fand bie garte, geistige Schönheit des Dichters um so mehr Gnade, da fie von dem lebhafte= sten Wunsche beseelt wurde, so schnell als möglich unter die Haube und aus ihrer ländlichen Umgebung in das geräuschvolle Leben Londons ju tommen. Als achte Tochter Evens liebte fie Put, Berftreuungen und Vergnügungen aller Art, die fie fich in Gulle und Fulle von einer Heirath nach der Stadt versprach. Ihre muntere Laune und ein natürlicher Mutterwit ließen Milton manchen Fehler ber Erziehung und Gewohnheit übersehen und über eine gewisse finnliche Anmuth entging ihm der eigentliche Mangel an Tiefe des Herzens und des Beiftes, die ihr fehlten.

Eine Art von Resignation, welche sich seiner Seele bemächtigt hatte, erleichterte ben Abschluß dieses Bündnisses. Seine Frauenideale waren ihm zum Theil durch eigene, zum Theil durch fremde Schuld zerron= nen. Alice lebte in Wales an der Seite Carbury's als dessen Battin und er hatte seit seiner Rücktehr nach England keine Nachricht mehr von ihr erhalten; sie war für ihn verloren und zwar, wie er sich selber eingestehen mußte, durch seine unzulässige Ausopferung. In Leonora Baroni hatte er eine ächte Künstlernatur kennen gelernt, die ihn jedoch als Weib nicht befriedigen konnte. Jeht war er herabgestimmt und zu der Erkenntniß gekommen, daß Schwachheit das Erbtheil des Frauen= geschlechtes und kein Weib ohne Gebrechen sei.

Das heitere Leben in Foresthill und der freundliche Empfang, der ihm hier zu Theil wurde, ließen jedoch berartige Gedanken nicht zur

vollen Klarheit gelangen. Es herrschte ein lustiger Ton unter bem Dache Richard Powels. Die Tische brachen fast unter ber Last ber Speisen und an Wein und gutem Ale war fein Mangel. war in ber ganzen Nachbarschaft für gastfrei, bekannt, es fehlte nicht an jungen Leuten und alten Bechern, welche bas Mahl mit ihren Spaffen und manchem guten Wipe wurzten. Rothnafige Squires mit ihren Söhnen aus der Nachbarschaft, heruntergekommene Cavaliere, die gerne auf Kosten anderer Leute schmarozten, hatten sich zahlreich, gela= ben und auch ungelaben, eingefunden. In der weiten Halle saß bie fröhliche Compagnie um ben großen Kamin, in welchem ein ganzer Un bem Feuer wurden Aepfel gebraten, Wald zu lobern schien. welche man zischend in bas schäumenbe Bier warf. Unter lautem Belächter ergöpte fich bas junge Bolt mit Pfanderspielen, wobei man= der Ruß von den rothen Lippen halb geraubt, halb gegeben wurde, während bie Alten in mächtigen, weitbäuchigen Stühlen von ver= gangenen Tagen sprachen und alte Geschichten auftischten.

Hier fand man noch das alte, lustige England wieder voll ausgelassener Fröhlichkeit und übermüthigen humors, die hierher war
noch nicht der Streit und Lärm der Parteien gedrungen. Man ließ
ben König leben und kümmerte sich wenig oder gar nicht um Politik.
Das harmlose Leben gewährte dem Dichter eine angenehme Zerstreuung
und nach der Aufregung, die er in London zurückgelassen, that ihm die
ländliche Stille unendlich wohl. Er wollte nur wenige Tage verwei=
len und aus den Tagen wurden Wochen, die er auf diese Weise in
Mary's Gescllschaft zubrachte, sie nahm seine Werbung freundlich auf
und folgte ihm nach Ablauf eines Monats als seine Gattin nach
London. Dort fand sie sich jedoch bitter enttäuscht, statt des geräusch=
vollen Lebens, das sie erwartete, sah sie sich auf die bescheidene Woh=
nung eines jungen Gelehrten und auf den Umgang mit diesem und
seinen wenigen Freunden und Schülern beschränkt.

Gleich nach der Hochzeit nahm Milton seine früheren Studien und Beschäftigungen wieder auf, indem er seiner jungen Frau die Sorge um das Hauswesen überließ. Damit war Mary keineswegs zufrieden, überhaupt entsprach weder die Ehe, noch das Leben in London ihren hochgespannten Erwartungen. Sie hatte von Festen, Tänzen, Bergnügungen und Zerstreuungen aller Art geträumt, aber die Hauptstadt LD. B. XII. Milton u. seine Zeit.

war nichts weniger als berartig gestimmt. Die Schauspielhäufer ftan= ben leer ober waren geschlossen, Floten und Beigen verstummt, bie beliebtesten Bolksbelustigungen außer Mobe gekommen. Weber Barenheten, noch Sahnenkampfe fanden Buschauer und Circus und Arena trauerten verlaffen. Dafür füllten fich die Rirchen mit einer eifrigen Menge, welche ben beliebten Kanzelrebnern andachtig lauschten. Je ftrenger biefe gegen bie bisherigen Bergnugungen eiferten, befto größe= ren Beifall fanden fie. Manner und Frauen legten ihre seibenen Bewander, allen Schmud und Put ab und fleibeten fich in einformi= ges Schwarz ober Braun. Aus schwärmerischer Ueberzeugung ober aus Beuchelei, weil die puritanische Partei immer mächtiger wurde, legten fie ihr Geficht in fromme Faiten, entsagten fie ben Freuden ber Deffentliche Belage und Balle waren ein Greul in ben Augen ber Gottseligen und felbst ein erlaubter Scherz galt als eine Sunde. Die Stragen Londons boten meist einen traurigen Anblick bar und tägliche Unruhen und Aufstände versetten die Gemüther in Angst und Schreden. Unheimliche Berüchte wurden erfunden und ausgesprengt, um die allgemeine Verwirrung zu vermehren. Die Bäupter ber Bolkspartei begünstigten aus nahe liegenden Gründen diese Unordnun= gen, fortwährend erheuchelten fie eine durchaus nicht vorhandene Furcht vor den Anschlägen ihrer Gegner, beren fie allerlei Plane zum Sturg bes Parlaments und ber Verfassung balb mit Recht, bald mit Unrecht zuschoben.

Für Billy Green gab es jest zu thun. Der schlaue Bursche war förmlich als besoldeter Spion und Angeber angestellt, und stattete täglich seinem Gönner Pym Bericht ab. Er hatte, um mehr Berstrauen einzusstößen, ganz und gar das Wesen und den Anzug rines frommen Puritaners angenommen. Er ließ sich die Haare rund scheeren, trug einen spisigen Hut, vertauschte das gestickte, bunte Wamms mit einem braunen Wollenrock und der weiße Halstragen war mindestens zwei Ellen breit. In gebückter Stellung, mit gesenketen Augen und gefalteten Händen schlich er in der Nähe des Parlaments herum, um stets bei der Hand zu sein. Mit vielem Glücke ahmte er seine Vorbilder nach, er nahm eine gleißnerisch heilige Miene an und bemühte sich, seine Gespräche mit frommen Redensarten und Bibelstellen zu spicken. In dieser neuen Gestalt erschien er täg=

lich mit theils wahren, theils falschen Nachrichten, die er sich gut bezahlen ließ. Wenn es ihm an Stoff sehlte, so machte er sich kein Gewissen daraus, mit seiner reichen Phantasie und Erfindungsgabe dem Mangel abzuhelfen. Er hatte eine förmliche Gesellschaft aus Leuten von ähnlichem Schlage wie er selbst gebildet, um im Nothfalle gleich Zeugen zur Hand zu haben, die seine Aussagen bestätigten und die sogar im Schwören eine große Fertigkeit erlangt hatten.

Dit hülfe eines Spießgesellen, der ein heruntergekommener Schneisber war und Beale hieß, hatte Billy Green eine neue Verschwörung entdeckt, nachdem die erste sich so einträglich ihm erwiesen. Die beiden Ehrenmänner machten dem Parlament die Anzeige, daß sie auf einem Spaziergange ins Freie eine Anzahl unbekannter Männer gesehen und belauscht hätten, welche mit der gefährlichsten Verschwörung umgingen. Hundert und acht Meuchelmörder wären gedungen, um die hundert und acht Lords und Semeinen zu ermorden, für jeden Lord sollten zehn Pfund und für sehn Gemeinen vierzig Schillinge bezahlt werden.

— Billy und sein Freund nahmen keinen Anstand, ihre Aussagen zu beschwören. Neue Verhaftungen und meist Unschuldiger waren die natürliche Folge von dergleichen falschen Angebereien, die in einer Zeit der allgemeinen Ausregung nur allzuleicht Glauben sinden.

Endlich schien auch Karl aus seiner Apathie zu erwachen. schreckt über die Fortschritte, welche bas Parlament täglich machte, mube ber Concessionen, die er bereits bewilligt und gereigt von bem Widerstand, ben er tropbem erfuhr, ließ er sich seiner Natur gemäß zu einer Gewaltmaßregel hinreißen, welche ben noch in ber Asche glimmenden Bürgerfrieg zur hellen Flamme anfachte und ber von ben traurigsten Folgen begleitet war. Mit einem Schlage wollte er fich ber Baupter ber Bolkspartei bemächtigen. Bu biefem Zwede schickte er ben königlichen Staatsanwalt Berbert in bas Parlament, um ben Lord Rimbelton und die fünf Mitglieder bes Unterhauses, Hollis, Gir Arthur Hazlerig, hampen, Pym und Strobe bes hochverrathes angu= klagen. Er ließ fie beschuldigen, die Fundamentalgesetze bes Konig= thums und ber Regierung angegriffen, die Majestät und ihr Ansehen beim Volke untergraben und beleibigt zu haben, bag fie ferner nach Willfürherrschaft gestrebt, mit ben Schotten im Einverständniß biese zu einem Einfall in England aufgefordert und außerdem an verschie=

benen Aufständen gegen die Regierung Theil genommen hätten. Groß war das Erstaunen und die Entrüstung der Versammlung, welche durch diesen Schritt ihre eigene Freiheit und Eristenz bedroht sah, doch es blieb ihr kaum Zeit, sich von dem ersten Eindruck zu erholen. Dem Staatsanwalt auf dem Fuße folgte ein bewassneter Beamte, der die fünf Mitglieder von dem Hause forderte, er wurde mit einer auswelschenden Antwort zurückgeschickt. Unterdeß sandte Karl Boten aus, um die Fünf zu suchen und zu verhaften. Ihre Zimmer, Schristen und Kosser wurden durchsucht und versiegelt. Das Parlament begnügte sich gegen diese Maßregel als einen Bruch seiner Privilegien zu prostestiren und forderte das Land zum Schutz seiner Bertreter auf. Der König noch mehr gereizt durch diesen Widerstand, beschloß in eigner Person in das Haus zu kommen und die Angeklagten in seiner Gegenswart ergreisen zu lassen.

She jeboch sein Blan zur Ausführung fam, war berselbe verrathen und die betreffenden Bolkevertreter gewarnt. Die Gräfin von Karliele, die frühere Geliebte Strafford's, hatte feit bem Tode des Grafen, bessen Untergang sie ber Schwäche bes Königs nicht mit Unrecht bei= maß, ein heimliches Einverständniß mit ben häuptern ber Bolkspartei Die geistreiche und schöne Frau besaß einen ungebändig= angeknüpft. ten Stolz, verbunden mit bem größten Bang zur Intrigue. lange Strafford ber größte Mann in England war, hing fie fest und treu an ihm und ihr Ehrgeiz fühlte sich burch seine Liebe und seine Hulbigung geschmeichelt. Nach seinem Tobe warf sie ihre Nete nach Pym, als dem einflufreichsten Leiter ber Bolfspartei, aus. Wie bas Blud, folgte fie ftets bem Sieger und wandte ohne Reue und Scham dem Besiegten ben Rücken. Als Hofdame ber Königin war sie von allen Planen bes hofes unterrichtet und fie nahm keinen Anftand, ihre neuen Günstlinge von der ihnen drohenden Gefahr zu unter= richten.

Der König begab sich, umgeben von einem zahlreichen Gefolge und von zweihundert mit hellebarden bewaffneten Wachen in das Parlament. Vor den Thoren ließ er seine Begleiter zurück, und er selbst schritt allein mit bedecktem Haupte durch die Hallen. Bei seinem Erscheinen erhob sich die ganze Versammlung, um ihn zu begrüßen. Der Sprecher verließ seinen Stuhl, auf dem sich der König niederließ. Nachdem er Platz genommen, hielt er folgende Anrede:

- Gentlemen! ich bin in ber That bekummert wegen ber Ber= anlaffung, bie mich hergeführt. Bestern habe ich einen Offizier ge= fandt, um einige Männer von Euch zu verlangen, welche wegen Soch= verraths angeklagt worben find. Statt mir zu gehorchen, ließt Ihr Euch entschuldigen. Ich muß Guch hier erklaren, daß tein König Eure Privilegien forgfältiger beachten kann, als ich, aber für Berrather giebt es fein Privilegium. Deswegen bin ich felbst gekommen, um Guch zu fagen, bag ich biefe Manner haben muß, wo ich fie finde. Wie ich sehe, find die Bögel ausgeflogen, ich erwarte aber, daß Ihr mir sie schicken werbet, sobald sie wiederkehren. Euch bas Wort eines Königs, daß ich niemals die Absicht habe, ge= waltthätig gegen sie zu verfahren, sondern nur auf bem gesetmäßigen Wege, einen andern kenne ich nicht. Und nun, ba bie Gelegenheit mir geeignet scheint, wiederhole ich nochmals meine frühere Versicherung, baß ich Alles, was ich zum Beften meiner Unterthanen bisher gethan und bewilligt habe, auch getreulich zu halten gebenke.

Nachdem der König geendet hatte, ließ er seine Blicke herum= schweifen, als suchte er die fünf abwesenden Mitglieder, dann fragte er den Sprecher, ob keiner von den Angeklagten zugegen wäre. Dieser antwortete ausweichend, indem er auf die Kniee siel.

— Ich bin nur der Diener des Parlamentes und habe weder Augen, zu sehen, noch eine Zunge, um zu sprechen, darum möge Eure Majestät mir verzeihen, wenn ich Ihre Fragen nicht beantworte.

Das ganze Haus befand sich in der höchsten Aufregung und als der König unverrichteter Sache wieder fortging, erhob sich der laute Schrei: Unsere Privilegien, unsere Privilegien!

Am Abend begaben sich die angeklagten Mitglieder, um ihre Furcht= losigkeit zu zeigen, in die City. Die Bürger waren die ganze Nacht unter Wassen. Mancherlei Volk, welches dazu gemiethet war, oder vielleicht aus eigenem Antriebe, rann durch die Straßen und schrie, daß die Cavaliere kommen würden, um die Stadt anzuzünden und daß der König an ihrer Spitze stünde. Billy Green mit einem Hausen von Lehrlingen und Gesellen zog bewassent von einem Stadttheil zum andern und vermehrte den Tumult. Er begegnete mehreren verab=

C000000

schiedeten Ofsizieren und Anhängern bes Königs, mit benen er Händel anfing.

- Nieder mit den Cavalieren, mit den Bluthunden! schrie er laut.
- Zum Teufel mit den Rundköpfen und den schurkischen Puri= tanern! tonte die Antwort.

Von Worten kam es zu Thaten, die Lehrjungen schwangen ihre mit Eisen beschlagenen Knüppel, die Cavaliere zogen ihre Degen und bald entstand ein allgemeines Handgemenge. Während aber bas Volk und die Höflinge sich die Köpfe blutig schlugen, hielt es der schlaue Bursche für gerathen, sich aus dem Getümmel fortzustehlen und Ans dere den Strauß aussechten zu lassen, den er angezettelt.

Am nächsten Morgen entschloß sich Karl einige Nachgiebigkeit zu zeigen, um die allgemeine Aufregung zu beschwichtigen. Er ließ den Lord-Major kommen und besahl ihm, den Stadtrath zu versam= meln. Um zehn Uhr Morgens begab er sich, nur in Begleitung weniger Lords nach Guildhall, wo der Stadtrath versammelt war. Diesem sagte er, daß er die ihm zur Last gelegten Mißverständnisse beklage, daß er ohne Wachen gekommen sei, um zu zeigen, wie sehr er die Londoner Bürgerschaft liebe und ihr vertraue. Er habe einige Mitglieder des Parlaments wegen Hochverraths angeklagt, gegen die er nur auf legalem Wege versahren wolle, deshalb hoffe er, daß die Stadt ihnen keinen Schuk gewähren würde.

Seine Herablassung ging fo weit, daß er einen der Sheriss und zwar den ihm am wenigsten geneigten, zur Tafel einlud, dennoch sand sein Benehmen nicht den gewünschten Beifall. Als er durch die Straßen Londons suhr, tonte ihm von allen Seiten das Geschrei entzgegen: Die Privilegien des Parlaments!, die Privilegien des Parlaments!

An einer Ede saß ein alter Mann, es war ber strenge henderson. Beim Nahen des Königs richtete der eifrige Puritaner sich empor und rief mit lauter Stimme. Zu beinen Zelten, Ifrael! Es war das Geschrei der aufrührerischen Juden, womit sie ihren übel berathe= nen König Rehabeam empfingen. Karl erschraf vor der fanatischen Wuth, welche ihm aus den wilden Blicken henderson's entgegenblitzte.

- Wer bist bu? fragte er ben Puritaner.

— Ein Diener des Herrn, entgegnete der finstere Henderson, der gekommen ist, um dich zu warnen. Mene, mene Tekel!

Der König gab dem Rutscher ben Befehl, schnell fortzufahren, um bem Bolksgebränge zu entgehen, aber fortwährend verfolgte ihn bie bumpfe Warnungostimme Benderson's, das Mene, mene Tetel. schöpft langte er in seinem Palaste an, wo er in ein bumpfes Bruten versank. — Unterdeß hatte das Parlament den Beschluß gefaßt, daß bie fünf angeklagten Mitglieder im Triumph ihre Gipe wieder ein= nehmen follten. Bu ihrem Schute wurde bie Stadtmilig, unter An= führung bes Major = General Stippon, aufgeboten. An ber Spite dieser bewaffneten Bürgerwehr und unter bem Jauchzen des Volkes hielten sie ihren Einzug in Westminsterhall. Die Themse war mit ungähligen Booten bedeckt und alle Fahrzeuge hatten festliche Flaggen aufgezogen. — Um ben König noch mehr einzuschüchtern, wurde von bem Parlamente ber Weg ber Petitionen eingeschlagen. hatte Billy Green seine Bande im Spiel, er besaß eine außerordent= liche Fertigkeit im Sammeln und Anfertigen von Namenbunterschriften An der Spite seiner Lehrjungen überreichte er dem Parlament eine Petition mit sechstausend Namen, worin die Unterschreiber sich ver= pflichteten, ihr Leben und ihr Blut für die Freiheit des Landes und bes religiösen Bekenntniffes hinzugeben. Biele wußten freilich nicht, was sie unterzeichnet hatten und waren auch keineswegs gefonnen, sich beim Worte nehmen zu lassen. Auch die Frauen wußte der ver= schmitte Bursche aufzuregen. Gines Tages erschien er mit mehreren tausend Frauen, an beren Spite eine ihm befreundete Brauersfrau von ansehnlichem Umfange stand. Das stattliche Weib, das mit ihrem schwarzen Bärtchen in bem rothgebunfenen Gesicht eher einem Manne ähnlich sah, verlangte in ihrem Namen, sowie in dem ihrer Mit= schwestern, vorgelassen zu werden, um eine Petition zu übergeben. In dieser brudten die Bittstellerinnen ihren Abscheu vor bem Papis= mus und bem Pralatenwesen in ben ftartften Ausbruden aus. fagten barin, bag fie gezwungen waren, bem Beifpiele ber Weiber von Tetoah zu folgen und bag fie gleiche Rechte mit ben Männern verlangten, weil Christus auch fie mit seinem Blut erlöst und für beibe Geschlechter dieselbe Liebe bewiesen habe. — Pym empfing die Bittstellerinnen vor den Thuren bes Hauses. Ein feines ironisches

Lächeln zuckte um seine Lippen, als er er ber Brauerin für ihren Eifer bankte.

— Gute Weiber! fagte er mit erheuchelter Freundlichkeit, kocht und wascht für Eure Männer, solltet Ihr jedoch noch Zeit übrig behalten, so betet für das Wohlergehen des Parlaments.

Die Frauen entfernten sich mit dem lauten Rufe: es lebe Pym, es lebe das Parlament!

Karl's lette Hoffnung unter solchen Umständen blieb noch bas Oberhaus, eine Anzahl von Pairs war ihm treu ergeben und be= fampfte bie Angriffe ber Gemeinen gegen bie Autorität bes Konigs. Die Volksführer ließen es sich baher angelegen sein, die öffentliche Meinung gegen die Lords zu richten und beren Ansehen zu erschüttern. Jebe Opposition gegen bas Unterhaus wurde von ihnen als ein Ver= brechen betrachtet. Dabei bedienten fie fich ber Ginschüchterung burch bie mußige Menge, welche auf ihren Wink bereit war, berartige Freunde des Königthums zu verhöhnen und felbst zu verhindern, ihre gewohnten Site einzunehmen. Sowohl Pym wie Hollis predigten ben Grundfat, bag bas Bolt nicht im Ausbrucke seiner Bunfche und Meinungen beschränkt werben bürfte. Besonders aber war die Königin ein Gegenstand ihres Haffes, sowohl wegen ihres katholischen Glaubens, als auch wegen ihrer Thätigkeit und ihres Muthes, fie murbe mit Schmähungen überhäuft und als die Ursache aller vorhandenen Uebelstände zum Theil wohl mit Recht bezeichnet. Unter biefen Ber= hältnissen faßte sie ben Plan, England zu verlassen und in Holland eine Zuflucht zu fuchen. Um jedoch Zeit zu ben nothwendigen Bor= bereitungen zu gewinnen, rieth fie bem Konige felbst zu neuen Con= cessionen. Je nachgiebiger bieser jedoch sich zeigte, besto größer wurden die Ansprüche der Opposition, die sich so steigerten, daß sie zulett ein Besetz einbrachten, burch welches ber Oberbefehl und bie Berwendung der bewaffneten Macht dem Könige genommen und auf das Parlament, ober vielmehr auf beffen Anhanger im Beere übertragen werben follte. Karl weigerte fich, biefem Gefete feine Billigung zu geben und ba die Gefahr für ihn täglich wuchs, so faßte er ben Entschluß, London zu verlaffen und seine Refibenz nach Dork zu verlegen. hier erließ er ein öffentliches Manifest gegen bie Anmaßungen bes Parlaments, bas auch seinerseits sich zum Kampfe rüftete.

concill)

Der Bürgerkrieg war somit erklärt und balb fiel dem Schwerte bie blutige Entscheidung der großen Zeitfrage zu.

## 15.

An einem bufteren Märzabenbe faß bie junge Gattin Milton's in ihrer bescheibenen Wohnung. Die wilben Frühlingsstürme brausten um bas haus, Schnee und Regen schlug praffelnd gegen bie zuge= machten Läben und ber Wind heulte burch ben Kamin, in welchem Auf bem Tische brannte eine spärliche bas Feuer zu erlöschen drohte. Lampe und rings umher lagen verschiedene Bücher in gelehrter Unord= Ein Gefühl von tiefer Ginfamteit und Berlaffenheit überschlich die junge Frau, fie hatte die angefangene handarbeit in den Schoos finken laffen und starrte in die dustere Glut des Rohlenfeuers. willfürlich füllte fich ihr Auge mit Thränen, indem fie an die schönen Tage in ihrem elterlichen Hause bachte, wo es ihr nie an fröhlicher Unterhaltung und heiterer Gefellschaft gefehlt hatte. Jest mußte fie beide schmerzlich entbehren. Ihr Gatte brachte ben größten Theil bes Tages in ter Schulstube bei feinen Zöglingen zu und felbst am späten Abend beschäftigte er fich weit mehr mit seinen Büchern, als mit seinem Weibe. Mit jedem Tage erweiterte sich die Kluft zwischen diesen gänzlich verschiebenen Charakteren. Die lebenslustige Mary hatte kein Verständniß für das hohe Streben und ben erhabenen Beist eines Milton, fie hielt fich vernachläffigt und ließ es nicht balb an stillen, bald an lauten Vorwürfen fehlen. Dennoch liebte fie ihren Mann heiß und innig, aber biese Neigung war burchaus egoistischer Natur, fie wollte ihn ausschließlich besitzen und war selbst gegen bie Bucher, mit benen er fich nach ihrer Meinung viel zu viel beschäftigte, eifer= füchtig.

Nachdem sie so einige Zeit still vor sich hingebrütet, sprang sie plötlich auf und warf durch ihre rasche Bewegung einige Folianten vom Tisch herab; statt sie aufzuheben, stieß sie dieselben verächtlich mit ihrem kleinen Fuß zur Seite, indem sie so eine kindische Rache gegen ihre vermeintlichen Feinde befriedigte.

- Da könnt ihr liegen, sagte sie schmollend, indem sie noch einen Fußtritt den unschuldigen Büchern gab. Mit raschen, heftigen Schritteu eilte sie dann nach der Thür, welche in die Studirstube ihres Mannes führte. Zweimal klopste sie, ohne eine Antwort zu erhalten, endlich riß ihr vollends die Geduld und sie stürmte ungerusen in das stille Aspl des Dichters herein. Er schien sie nicht zu bemerken und schrieb ungestört an einer neuen gelehrten Arbeit, die sie mit hochgeröthetem Gesicht vor ihm stand und zornig seinen Arm ergriff.
- Was giebt's? fragte er verdießlich, sich bei der Arbeit gestört zu sehen.
- Was es giebt? eiferte die junge Frau. Daß ich es nicht mehr vor Bangigkeit drinnen aushalten konnte. Denkst du, daß ich darum dein Weib geworden bin, um mein junges Leben hei dir zu vertrauern. Den ganzen langen Tag bin ich auf mich selber ange= wiesen und langweile mich, während du in deinen Büchern vergraben liegst oder mit deinen Schulbuben lateinische Vokabeln repetirst. Ich kann das nicht länger dulben.
- Sei nur ruhig, entgegnete Milton, indem er ihre Vorwürfe geduldig anhörte. Bald bin ich mit meiner Arbeit zu Ende und dann wollen wir den Abend gemeinschaftlich zubringen. Ich erwarte meinen Freund Overton zum Abendbrod.
- Der kann auch bleiben, wo er ist. Ein schöner Gesellschafter, ber traurige Puritaner, ben ich noch niemals lachen gehört habe. Bei Gott! lieber will ich ben ganzen Abend mit einem Stocksisch verleben, als mit diesem Duckmäuser.
- Du thätest besser, von den Freunden beines Mannes gezie= mendere Ausdrücke zu gebrauchen, mahnte der Gatte. Herr Overton ist ein durch Geist und Charakter gleich ausgezeichneter Mann.
- Freilich und die Gesellschaft ist dir lieber als die deiner Frau. Da werdet ihr wieder zusammensitzen, von dem verwünschten Parlament schwatzen und auf die armen Bischöfe schimpfen, die tausend Malmehr werth sind als dein Overton, mag er auch noch so heilig thun, als ob er kein Wässerchen trüben könnte.
- Mary! bat ber Dichter. Verschone mich mit berartigen Rebensarten, bu sprichst von Dingen, von benen bu vermöge beiner Er=

ziehung keine Ahnung hast. Lass' bas unerquickliche Gespräch und begib bich in beine Kuche, um bas Nachtmahl anzuordnen.

- Natürlich, dazu bin ich immer gut. Rochen, backen, waschen und nähen soll die arme Frau und dann kann sie sehen, wo sie bleibt. Ich werde von dir wie eine Sklavin behandelt.
- Deine Vorwürfe sind gänzlich ungerechtfertigt, da ich bei jeder Gelegenheit und auch heute dir gegenüber eine Nachgiebigkeit zeige, welche fast an Schwäche gränzt.
- Und ich bleibe boch dabei, daß ich nur eine Stlavin, eine Magd in beinem Hause bin. Muß ich nicht den ganzen Tag arbeiten und wenn der Abend kommt, wo jeder Mann bei seiner Frau sitt oder mit ihr einen Spaziergang macht, einen Besuch abstattet und in Sesellschaft gebt, hockst du über beinen Bücher oder discutirst mit deinen Freunden. Vor ihnen thust du den Mund auf, mit ihnen unterhältst du dich, aber für dein armes Weib hast du kein Wort. Ich bin dir zu ungebildet, ich verstehe ja nichts von deiner Gesehrsamkeit, ich bin nur ein unwissendes, unglückliches Weib, um das du dich nicht bestümmerst.

Bei diesen Worten brach Mary in einen Thränenstrom aus, ihr Weinen ging in ein lautes Schluchzen über, das sich gar nicht beru=higen zu wollen schien. Obgleich diese Scene nicht der erste derartige Austritt war, ließ sich Milton doch von Neuem rühren, er schob seine Arbeit zur Seite und suchte die klagende Gattin durch mildes Zu=reden und seine Küsse zu befänstigen. Alsbald ging Mary bald von einem Ertrem zum andern über. Ihrer Verzweislung folgte die ausgelassendste Heiterkeit und während noch die Thränen auf ihren rosigen Wangen glänzten, lachte schon ihr frischer Mund, strahlten ihre Augen von heiterem Muthwillen. Sie war die ächte Tochter Even's launen=haft wie der Aprilhimmel, schwankend wie die treulose See. Unter Scherzen und Gelächter eilte sie in die Küche, um das Abendbrod zu rüften.

Zur gewohnten Stunde erschien der erwartete Gast, den die Hausfrau heut freundlicher als sonst empfing. Bald saßen Milton und Overton im eifrigen Gespräche über die verzweifelte Lage des Ba=
terlandes.

- Der Krieg scheint mir unvermeiblich, sagte ber Lettere. Das Parlament wirbt für den bevorstehenden Kampf bereits Truppen und fordert auch Freiwillige auf. Auch ich habe mich gemeldet und die Stelle eines Offiziers erhalten.
  - Und ich gebenke bas Gleiche zu thun, entgegnete Milton.
- Ihr? fragte Overton verwundert. Das wäre geradezu eine Thorheit zu nennen.
- Und warum follte ich nicht eben so gut wie Ihr dem Vater= lande mein Blut und Leben weih'n, jest, da es in Gefahr ist?
- Weil Ihr mit Eurem Kopfe ihm mehr nügen könnt, als wir mit unseren händen. Jeder in seiner Weise. Auch der Gelehrte ist ein Soldat, seine Wasse ist die Feder, sie ist oft schärfer wie das Schwert, spizer wie die Lanze. Es gehört oft mehr Muth dazu, seine Meinung auszusprechen und zu vertheidigen, als im Schlachtgeztümmel sein Leben auf das Spiel zu sezen. Der Geist hat mehr Siege erkämpst und aufzuweisen als die rohe Gewalt. Bleibt Ihr daher ruhig bei Euren Büchern und überlaßt es uns Soldaten, diesen Strauß auszusechten.
- Ihr glaubt also nicht an die Möglichkeit einer Aussöhnung zwischen dem Könige und dem Parlament?
- Wäre der Streit nur zwischen diesen Beiden, so wäre der Friede wohl möglich, aber der Rampf ist ein größerer, weit bedeuten= der. Es ist der ewige Krieg zwischen der Freiheit und der Tyrannei, zwischen der Despotie und der Republik, zwischen dem Gewissenszwang und der religiösen Duldung. Da kann keine Vermittlung mehr statt= sinden. Nicht Menschen kämpfen gegen Menschen mehr, sondern die Wahrheit gegen die Lüge, die Freiheit gegen die Bedrückung, die Willkur gegen das Gesetz. Sterbliche Feinde können sich versöhnen, aber die unsterblichen Prinzipien, die ewigen Gegensähe lassen keine Bersöhnung zu, ihr Krieg dauert fort die zum Tage des Gerichts.
- Ja, rief Milton begeistert aus, so habe ich mir oft den Kampf der gefallenen Engel mit den himmlischen Heerschaaren, des Lichtes mit der Finsterniß gedacht. Ich sehe meine Träume verkörpert und meine Phantasiegebilde zur Wahrheit werden. Nicht Karl und das Parlament, sondern die großen und gewaltigen Gegensätze der

Welt und ber Zeit ringen mit einander und ber Sieg wird und muß dem Lichte bleiben.

Mary's Eintritt, welche mit dem Abendbrode kam, gab dem Gespräche eine andere Wendung, und Milton vermied aus Schonung für seine Frau jedes fernere Gespräch über politische Angelegenheiten. Leider wurde aber der eben wieder hergestellte häusliche Friede schon nach wenigen Tagen durch die Ankunft von Mary's Eltern unsterbrochen. Sir Richard Powell, der würdige' Schwiegervater Milton's und seine Gattin statteten ihren längst versprochenen Besuch in London ab. Er hatte auf seiner Reise York besucht und den König gesehen. Sein loyales herz strömte von Anhänglichkeit und Treue für Karl und seine Sache über. Der ehrliche Gutsherr und Friedensrichter von Foresthill machte aus seiner Gesinnung kein Hehl.

— Wie lange wird es dauern, fragte der loyale Gentleman, und der König hat wieder Oberwasser und kommt nach London zurück. Ich bin in York gewesen und habe ihn mit meinen eigenen Augen gesehen, er war so freundlich und herablassend, daß ich gleich für ihn mein Schwert gezogen hätte, wenn ich nicht schon zu alt wäre. So wie ich, denkt das ganze Land mit Ausnahme der verwünschten Hauptstadt, aber auch die wird bald zu Kreuz kriechen, wenn erst Ernst gemacht wird. Bis jest ist der König noch viel zu nachsichtig und gnädig. Wäre ich wie er, ich wüßte was ich thäte. Ich riese alle treuen Freunde zusammen und marschirte geradezu auf das versluchte Nest. Dort langte ich mir die paar Rebellen und Schreier, die ließ ich aufeknüpfen und dann hätte die ganze Geschichte ein Ende.

Milton begnügte sich, die beschränkten Ansichten des wackeren Squire ruhig entgegenzunehmen, doch als derselbe seinen Schwiegersohn förmlich zur Nede stellte und besonders wegen seiner Schrift gegen die bischösliche Autorität heftig tadelte, brach er auch sein Stillsschweigen und trat dem Schwiegervater mit männlicher Würde entzgegen. Es kam zu einem heftigen Wortwechsel, welcher mit der schleunigen Abreise Sir Richard's endete. Mary's Mutter jedoch ließ sich auf Zureden der Tochter bestimmen, noch einige Tage in dem Hause Milton's zu verweilen. Frau Powell benutzte redlich diese Zeit, um als ächte Schwiegermutter so viel Unkraut als möglich in dem jungen Hauswesen auszusäen, sie bestärkte Mary in ihrem Widerstand und

in allen möglichen Launen. Nie versäumte sie eine Gelegenheit, um Milton in den Augen seiner Gattin herabzusetzen, ihn wegen seines zurückgezogenen Lebens zu tadeln und wegen seiner politischen Mei= nungen zu verspotten. Mary gehörte unglücklicher Weise zu den leicht bestimmbaren Charakteren und wurde von ihrer Mutter daher voll= ständig beherrscht und geleitet. Die Lehren derselben sielen auf einen fruchtbaren Boden und wucherten im Stillen. Zum Abschied lud Frau Powell ihre Tochter dringend ein, die Sommermonate in Foresthill zuzubringen.

— Dort wirst du, sagte die würdige Matrone, dich erholen und zerstreuen können. Wenn es dir in London und bei beinem Manne nicht gefällt, sindest du noch immer eine Zuslucht im Vaterhause. Da giebt es zwar keine Bücher und keine gelehrten Gespräche, aber ein derbes Stück Rindsleisch mit schäumender Ale und eine lustige Compagnie von Freunden und Verwandten, die sich freuen werden, dich wieder einmal zu sehen.

Mit biesem Seitenhiebe auf Milton nahm bie Schwiegermutter ihren Abschied, bald folgte Mary ihrem Rathe und bat Milton um bie Erlaubniß, einige Wochen in ihrem elterlichen Sause verleben zu burfen. Gerne gewährte er ihre Bitte und gestattete ihr bis Michaelis zu bleiben, obgleich durch ihre Abwesenheit sein eigenes Hauswesen leiden mußte. Er felber hoffte von biefer Entfernung einen gunftigen Ginfluß für sich und feine Frau. Wenige Tage nach ihrer Abreise wurde er burch bie Ankunft seines Baters überrascht. Der alte Mann hatte sich mit seinem jungeren Sohne Christian, einem Rechtsgelehrten und königlich Gefinnten in Reading niedergelaffen, hielt es aber beim Ausbruche ber Feindfeligkeiten zwischen Karl und bem Parlamente für gerathener, seine Zuflucht in London und in dem Hause Milton's zu nehmen. Er fand bei seinem Sohne die gartlichste und ehrerbietigste Aufnahme. Durch biefen Zuwachs fah fich Milton veranlagt, bie Rudkehr seiner abwesenden Gattin zu beschleunigen. Mary aber schien kei= neswegs geneigt, seinem Bunsche bald zu entsprechen, sie gefiel sich überaus gut unter bem Dache ihres Vaters, wo es ihr nicht an Zer= streuungen fehlte. Ihre Brüder und nächsten Anverwandten hatten bie Partei bes Königs ergriffen, für den sich bamals wieder neue und beffere Aussichten eröffneten.

Auf Karl's Aufforberung strömte ber Abel aus ber Umgebung von Dork und aus ben benachbarten Grafschaften herbei, um sich um feine Person zu schaaren. Allmälig bilbete sich ein vollständiges Hof= und heerlager um ihn, seine Minister Falkland, hyde und Colpeper waren von London eingetroffen, ihnen folgten vierzig Mitglieber bes Oberhauses und auch viele feiner Anhänger unter ben Gemeinen schlossen fich ihnen an. Bon allen Geiten tamen Gutsbefiger, verab= schiedete Offiziere und Cavaliere mit ihren Fähnlein angezogen, zwar fehlte biefen Soldaten nichts weniger als Alles, nämlich Waffen, Rlei= bung, Munition und besonders bie nöthige Disciplin, aber bafur brachten sie vielen guten Muth und warmen Gifer mit. In ben Straffen von Dork herrschte ein buntes und lautes Leben und Treiben. Böflinge und Solbaten brangten' fich an allen Orten, die Wirths= häuser waren voll von Gaften und luftigen Zechern, welche auf bas Wohl des Königs tranken. Die Kavaliere ließen ihre langen Stoß= begen auf dem Pflaster niederrasseln und die Höflinge erhoben von Neuem ihr haupt mit Stolz. In ben Schenken wurden Spottlieber gegen bas Parlament, bie Schotten und Puritaner gefungen, gelärmt Der alte Uebermuth ber Cavaliere schien zurückgekehrt und geprahlt. zu sein und machte sich in allerlei muthwilligen Aeußerungen und Scherzen Luft. Obgleich die Königin noch in Holland verweilte, wo fie burch ben Berkauf ihrer Juwelen bas nöthige Gelb zur Beforgung ber Truppen und zur Herbeischaffung von Munition aufzutreiben be= müht war, hatten fich boch bie meisten ihrer früheren Böflinge unb Anhänger in Dork eingefunden. Der schöne Percy, ber lieberliche Wilmot, Ashburnham und D'Mcale hatten ihren Versted verlaffen, Jermyn war aus Frankreich zurückgekommen und auch Thomas bei ber ersten Nachricht von den beginnenden Feindseligkeiten aus Wales herbeigeeilt. Alle diese jungen Leute freuten sich auf den bevorste= henden Feldzug, den sie wie eine lustige Abwechslung in ihrem Leben betrachteten. Selbst an Frauen fehlte es nicht an dem neuen Hof= lager und die Cavaliere versprachen Wunder von Tapferkeit unter ben Augen ihrer Schönen zu thun. Die Damen waren burchaus nicht mußig, außer ben gewöhnlichen Bof= und Liebesintriguen knupften fie Berbindungen mit den einflugreichsten Personen in London an, um biefe für bie königliche Sache zu gewinnen.

Bei der ersten Nachricht von Thomas Rücklehr hatte sich Lucy Henderson nach York begeben. Mit einem Freudenschrei stürzte sie in die Arme des Geliebten, der nicht wenig überrascht von ihrer Ankunft war. Sie demerkte nicht seine Verlegenheit, nicht die Kälte, womit er sie empfing, da noch immer das Bild der abwesenden Königin sein Herz erfüllte. Nach dem ersten Freudenrausch von ihrer Seite suchte er sie so dalb als möglich wieder zu entsernen, er stellte ihr vor, daß sie unmöglich in York, in der Nähe des Hoses und in Mitten des Lagers bleiben könnte. Sie aber ließ nicht ab, ihn durch Vitten und Thrä=nen zu beschwören.

- Ich will ja gern, sagte sie, ihn kest umklammernd, mich vor aller Welt verborgen halten, da ich weiß, daß meine Anwesenheit dir vielleicht manche Unannehmlichkeit bereiten kann. Du hast, seit= bem Billy Green dich verlassen, keinen Diener, lass' mich bein Die= ner sein.
  - Das geht nicht an.
- D, dafür lass' mich forgen. Ich habe bereits baran gedacht, und mir einen Knabenanzug beforgt, den ich sogleich anlegen will.

Sie nahm aus dem kleinen Bündel, das sie mitgebracht, ein zierliches Wamms und einen Hut. In wenig Augenblicken hatte sie sich umgekleidet und erschien in der Tracht eines Pagen. Der eng anschließende Anzug hob ihre schlanke Gestalt auf das Vortheilhafteste hervor, und Thomas konnte sich nicht enthalten, sie in dieser veränsterten Gestalt zu bewundern.

Und nun, fügte sie lächelnd hinzu, wirst du mich nicht mehr fortschicken. Kein Mensch soll mich erkennen, und du wirst an mir einen treueren Diener, als in Billy haben.

- Ich fürchte nur, daß du die Beschwerden nicht ertragen wirst. Wir werden schon in wenig Tagen aufbrechen und den Feind angreifen.
- Meinetwegen sei ganz unbesorgt. Ich kann alle Beschwerben aushalten, wenn ich sie mit dir theilen dark. Bon nun an gehe ich nicht mehr von deiner Seite. Ich werde mit dir ziehen und sei es bis an's Ende der Welt; ich will dich pflegen, alle Gefahren mit dir tragen, im Kampfe dir beistehen, und wenn du verwundet werden solltest, nicht von deinem Lager weichen. Alles, Alles will ich ja

gern thun, nur verstoße nicht beine arme Lucy, die für Dich Alles geopfert hat, und außer dir Niemand auf der Welt besitzt.

Gerührt von ihrer aufopfernden Liebe und von so großer hinge= bender Treue vermochte auch Thomas nicht länger zu widerstehen und behielt Lucy in seiner Nähe. Niemand erkannte sie in dieserneuen Berkleidung, und sie galt allgemein für den Pagen ihres Herrn.

Unterbeg wurden bie Ereignisse immer ernfthafter und brobender Der König hatte seine Vorbereitungen zum Kriege fo weit beentet, daß er seine Standarte am neun und zwanzigsten August aufpflanzen ließ. Es war ein stürmischer Abend, die Sonne ging in blutigen Wolfen unter. Karl erschien in Begleitung feiner getreuesten Anhan= ger auf bem Schloßhügel von Port, eine große Menschenmenge hatte fich außerbem eingefunden, um bem Schauspiele zuzusehen. Der Marschall Berney trug bie Fahne, welche bas königliche Wappen und ein. Hand zeigte, die auf die Krone mit ber Unterschrift deutete: "Gebe bem Kaiser, was des Kaisers ist". Der Grund war so steinigt, baß man nur mit Muhe ein Loch in bie Erbe graben konnte, um bie Stange zu befestigen. Alle Anwesenden waren von dem folgenreichen Schritte tief ergriffen, und auch ber König sah noch busterer, als gewöhnlich aus. Gelbst bie vorlauten Cavaliere magten feinen Scherz; es überschlich fie, wie eine Ahnung, der kommenden Leiden. Das tiefe Schweigen wurde nur durch das Schmettern der Trompeten und bas dumpfe Raffeln ber Trommeln unterbrochen. Gin Berold verlas mit lauter Stimme bie Rriegserklärung gegen bas rebellische Parla= ment. Am Schluffe ber Verlefung nahmen Alle ihre Gute ab und riefen: "Gott fegne ben Ronig!"

In derselben Nacht erhob sich der Sturm mit erneueter Gewalt und warf die nur schlecht in den steinigten Boden eingerammelten Vahne zu Boden.

Dieser Umstand wurde von den abergläubigen Anhängern Karls als ein Zeichen von übler Vorbedeutung angesehen.

## **f6.**

Der Sommer neigte fich zu Enbe und Mary war noch immer nicht in bas Saus ihres Gatten zurückgefehrt. Ceine wiederholten Aufforderungen und Briefe ließ fie unbeantwortet. Ihre Eltern tru= gen jedoch jum größten Theil die Schuld biefes unverzeihlichen Benehmens. Seitdem der König seine Fahne in Dork aufgepflanzt hatte, fchien bas treulose Glud ihm wieder zu lacheln. Schneller und beffer gerüstet, von triegskundigen Offizieren umgeben, hatte er einige nicht unbedeutende Vortheile in kleineren Scharmugeln und Treffen über feine minder geubten Begner bavon getragen. Seine Anhanger, ju benen auch Gir Powel gehörte, erhoben jest stolz ihr Haupt und gingen von ber tiefften Niedergeschlagenheit zum höchsten Uebermuthe über. Die Familie von Milton's junger Frau fing an zu bereuen, daß sie ihre Tochter mit einem Manne verbunden, ber offen sich zur Opposition bekannte, und wegen seiner Schrift gegen bie Bischöfe bas Mißfallen bes hofes erregt hatte. Gie fürchteten, bag eine berartige Verbindung einen Schatten auf ihre loyale Besinnung werfen und die Chre ihres Wappens befleden konnte. Auch ber Gigennut spielte babei keine unbedeutende Rolle, da fie als treue Anhänger des Konige, wenn biefer voraussichtlich feine Macht wiedererlangte, Beloh= nungen und Beförberungen für fich erwarten burften.

Mary war schwach genug, um den Einflüsterungen der Ihrigen Gehör zu geben, obgleich sie ihren Gatten noch immer liebte. Die Briefe Milton's wurden von ihrer Mutter ihr absichtlich verhehlt und unterschlagen, so daß sie in dieser Beziehung weit weniger schuldig war, als es den Anschein hatte. Zuweilen überkam sie wohl auch der Gedanke an ihre Pflicht, und sie nahm sich ernstlich vor, nach London und zu ihrem Manne zurückzukehren, aber diese besseren Borsätze wurden im Keime durch ihren eigenen Leichtsinn und durch die Abmahnungen ihrer Eltern erstickt. Milton's Stolz war auf das Empsindlichste verletz; er wollte noch einen Bersuch machen, um seine ungehorsame Gattin zu ihrer Pflicht zurückzusühren. Zu diesem Zwecke wandte er sich an seinen Freund Overton mit der Bitte, sich nach Voresthill zu begeben und Mary abzuholen. Diese Wahl war keine glückliche; die junge Frau hatte siets einen Widerwillen gegen den

ernsten, fast finsteren Freund ihres Mannes. Wäre Milton selbst gekommen, so hätte sie sicher nachgegeben und wäre ihm gefolgt. Jest empfing sie seinen Abgesandten mit einer fast an Verachtung gränzen= ben Kälte.

- Ich komme im Auftrage meines Freundes, sagte Overton zu ihr, sobald er sich mit ihr allein sah. Euer Gatte fühlt sich durch Euer Betragen auf das Schmerzlichste verletzt, und fordert dringend Eure Rückehr.
  - Ich werde kommen, wenn es mir gefällt, entgegnete Mary tropig.
- Bedenkt, was Ihr thut. Ihr seid Eurem Manne Gehorsam schuldig, sowohl nach menschlichen, wie nach göttlichen Gesetzen.
- Spart Eure Predigt für Eure Conventikel, wir bedürfen hier berfelben nicht.
- Ich will Euch gern um meines Freundes Willen Eure Rede verzeihen. Doch vor allen Dingen fordere ich eine bestimmte Antwort, ob Ihr mir folgen wollt ober nicht.

Mary überlegte und schwankte; wahrscheinlich wäre sie ihrer besseren Natur und einer m lberen Eingebung gefolgt, wenn nicht ihre Mutter das Zwiegespräch durch ihren ungestümen Eintritt untersbrochen hälte.

- Meine Tochter, schrie Frau Powel im gebieterischen Tone, ber ihr bereits zur Gewohnheit geworden war, bleibt hier; sie kehrt nicht mehr zu dem Bücherwurm, zu dem Duckmäuser zurück, der weder Respekt vor dem Könige, noch Achtung vor den ehrwürdigen Bischösfen hat. Sagt ihm nur, daß er eine junge Frau nicht brauchen kann, weil er seine verschimmelten Pergamente und seine sauberen Freunde ihrer Gesellschaft vorzieht. Mary hat ebenfalls keine Sehnstucht nach dem vertrockneten Studenhocker und seinen Büchern. Das arme Weib lebt erst hier wieder auf, denn in London hat sie nicht einmal satt zu essen bekommen.
  - Aber Mutter, wandte bie junge Frau schüchtern ein.
- Lass' mich nur reden, ich will diesem Herrn einen ordentlichen Bescheid sagen. Mein Kind ist zu gut für einen Schulmeister, der vom Unterricht schmutziger Buben nur mit Noth sein Leben fristet. Unsere Familie ist hochgeachtet im ganzen Lande, und selbst der Kö=nig, den Gott erhalten möge, kennt und. Statt die Ehre zu würdi=

gen, die wir ihm durch diese Verbindung angethan, macht uns der saubere Herr Milton nur Schande und einen schlimmen Ruf in der ganzen Nachbarschaft. Mein braver Mann rauft sich die grauen Haare über das Benehmen aus, und sein loyales Herz blutet bei dem Ge= banken an einen solchen Schwiegersohn; wo er hinkommt, muß er von dem verwünschten Skribler und seinen verwünschten Skribeleien hören. Beim Himmel! ich verstuche die Stunde, wo er unser Haus betreten, und wo Mary diesem Bettler ihre Hand gereicht hat.

- Und doch, entgegnete Overton gereizt, hat dieser Bettler Eure Tochter ohne Aussteuer in sein Haus genommen, und das versprochene Heirathsgut von tausend Pfund weder gefordert, noch erhalten.
- Tausend Pfund! schrie Frau Powel bei Erwähnung dieser Thatsachen, die sie nicht ableugnen konnte. Tausend Pfund! tausend Diebe sollte er von uns bekommen für die schlechte Behandlung, die er unserer Tochter zukommen ließ. Seht einmal an, tausend Pfund für einen solchen Lumpen.

Vergebens suchte Mary ben Zorn ihrer Mutter zu beschwichtigen; bas wüthende Weib hatte alle Rücksicht bei Seite gesetzt, und über= lich sich ganz den Ausbrüchen einer heftigen und gemeinen Natur.

— Ich verfluche dich, rief sie laut, wenn du nur den Gedanken hegst, zu diesem Milton zurückzukehren! und nun, mein Herr, wist Ihr Euren Bescheid, gebt ihn Eurem Freund, und je früher Ihr es thut, desto lieber soll es mir sein. Hier habt Ihr ohnehin nichts mehr zu suchen.

Trop dieser Abfertigung hielt es Overton für seine Pflicht, aus Mary's eigenem Munde eine Antwort zu hören; sie stand indeß so vollständig unter der Herrschaft ihrer Mutter, daß sie dieser nicht zu widersprechen wagte.

— Sagt meinem Manne, entgegnete sie ihm ausweichend, daß ich noch einige Zeit bei meinen Eltern zu bleiben gedenke.

Dhne sie eines Blickes ober Wortes ferner zu würdigen, entfernte sich Overton, kaum jedoch, daß er gegangen war, empfand sie die bittersten Gewissensbisse, und sie wäre ihm am liebsten nachgeeilt. Es war zu spät, und nur ein ohnmächtiger Thränenstrom bezeugte ihre Reue und weibliche Schwäche. Bald war auch dieser vertrocknet, und ihr rosiges Gesicht lachte in kindischer Freude, als ihr die Mutter

con III

einige Schmucksachen, die sich die Tochter schon längst gewünscht, zum Geschenk machte, um sie zu trösten.

Mit Ungeduld erwartete Milton die Rückehr seines Freundes. Als dieser ihm vollständigen Bericht über die mißglückte Sendung und das Benehmen Mary's abstattete, ergriff ihn ein tiefer Schmerz, der einem noch größeren Zorne Plat machte.

- Wohlan! sagte er nach einem kurzen Kampfe. So bleibt mir nichts übrig, als Scheibung.
- Daran kennt Ihr nicht im Ernste benken, da nach kirchlichen und bürgerlichen Gesetzen die Shescheidung bei uns fast zur Unmög= lichkeit geworden ist.
- Um fo mehr muß jeder Mann baran benten, biefen unnatur= lichen Zwang zu beseitigen. Nicht die Gesetze, sondern nur die Bewohnheit haben uns dieses Joch aufgelegt. Obgleich sich natürlich die Tugend als theoretisch sehr beredfam und bas Bewissen als eine traf= tige Stupe berfelben in ben einfachen Beziehungen bes Beiftes erweif't, fo halt man boch bas herkommen in ben meiften Fallen stillschwei= gend für ben besten Bunft = und Lehrmeister, ungeachtet basselbe jeden Stand und Lebensberuf mit niedrigen und knechtischen Grundfagen burchdringt, und den hohen, gottähnlichen Beist bes Menschen weit unter bie Stufe herabwurdigt, auf welche ihn Bott berufen, ober bie Sünde erniebrigt hat. Gewöhnung und herkommen find aber nur ein bloger Schein, wie bas Echo ein bloger Schall, und suchen beshalb in ihrer Unfelbstftanbigkeit eine bauernbe Berbindung mit bem Irrthum, welcher als blindes, topfloses, schlangenähnliches Wesen willig bas ihm Fehlenbe fich aneignet, und jenen basjenige bafür bictet, mas fie vermiffen. Go tommt es, bag Irrthum bas Berkom= men und die Gewohnheit unterstütt und die Gewohnheit ben Irrthum Wer sie bekampft, muß sich allerdings auf Wiberspruch unterhält. und Verläumdung gefaßt machen. Ift boch die Wahrheit körperlich fo wenig zu erfassen, wie ber Sonnenstrahl; und erwartet sie boch bei ihrer Geburt bas Schickfal, ber Welt nur als Baftarb und zur Schmach bessen zu erscheinen, welcher sie hervorgebracht, bis endlich bie Beit, welche eher bie Bebamme, als bie Mutter ber Wahrheit ift, bas Rind gereinigt, gebabet und für legitim ertlart hat.

conside.

- Ich fürchte nicht nur den Widerspruch, auf den Ihr sicher stoßen werdet, sondern weit mehr die Zügellosigkeit der Gottlosen, die sich auf Euer Beispiel berufen werden, wenn ein Mann, wie Ihr, das Institut der Ehe angreift.
- Die Bofen faugen, gleich ben Spinnen, auch aus ben un= schuldigften Blumen Gift. Diese Bebenklichkeit barf uns jedoch nicht abhalten, die Wahrheit auszusprechen, daß nämlich magvolle Freiheit ber größte Feind maßloser Ungebundenheit ist. Ich halte die Frage ber Chescheidung als eine ber bedeutenbsten für die bürgerliche Be= fellschaft, obgleich ihr lange noch nicht die gebührende Aufmerksamkeit geschenkt wird, die sie verdient. In der That find die menschlichen Neigungen so beschaffen, bag wir zwar geneigt find, nach ber Ent= bedung werthlofer Meuigkeiten zu forschen, bagegen bei ben Verhand= lungen einer schwierigen Frage, die sich auf die Aufhebung eines un= vernünftigen Unrechts und bie Erleichterung unferer Mitmenschen von einer ihr Leben bedrückenden Last bezieht, unglaublich falt, gleich= gultig' und bem Gefühl ber Bemeinsamkeit entfrembet bleiben, ben einzigen Fall ausgenommen, baß wir felbst babei interessirt find. — Welche Einrichtung ift aber mehr bestimmt, zum Troste und zum Benusse bes Menschen, als die Ghe? Und boch hat bas Migverständniß einiger Bibelstellen bes neuen Testaments ben Segen ber Che nicht felten zu einem hartnäckigen Fluche bes Familienlebens gemacht, und fo bie Natur berfelben verändert. — Reinen Plat gibt es im Dim= mel und auf Erden, mit alleiniger Ausnahme ber Golle, wohin nicht bie Liebe bringe, und bie Ghe biefes Institut zu unserem Glud, bie= fes Beilmittel unferer Verlaffenheit, foll ber Liebe und Milbe baar bleiben, ohne ben Frieden, welcher ben Ernft biefer wohlthätigen Unordnung bedarf, ohne ein anderes Beilmittel gegen die innerhalb der= selben mögliche geistige Ginsamkeit. Derjenige, ber heirathet, beab= fichtigt ebensowenig ben Untergang seiner Gelbstftanbigkeit, wie ber= jenige, welcher ben Bafalleneid leiftet, und basfelbe Berhältniß, welches zwischen einem ganzen Volke und einer schlichten Regierung besteht, waltet zwischen bem Individuum und einer unglücklichen Ghe ob. Wie bie ganze Nation, gestütt auf bas allerhöchste Besch ber Liebe gegen die Autorität und bas Bertrageverhältniß Leben und Freiheit aus unwürdigen Retten retten barf, eben so gut barf auch ber

Einzelne aus einem privatrechtlichen Vertragsverhältnisse, welches niemand zu seinem Elende doch eingehen wird, sich selbst von unerträgslichen Leiden befreien, und so die Achtung des Friedens und eine gerechte Selbstgenugthuung sich verschaffen, denn keine Art von Tyransnei lastet schwerer auf dem Gemeinwesen, als dieses häusliche Unglück auf der Familie. Eine Verbesserung im Staatswesen kann man unmöglich fordern, so lange noch solche Uebel, wie diese, innerhalb der Häuslichkeit undeachtet und ohne Rücksicht bleiben. An ihrer Abhülse hängt nicht allein das geistige und leibliche Leben unserer erwachssenen Mitmenschen, sondern die freie und sorgsame Erziehung unserer Kinder.

- Ich bezweiste nicht die Richtigkeit Eurer Ansichten, doch stehen dieselben mit den Lehren und Grundsätzen der Kirche in Widerspruch. Diese erkennt nur den Chebruch als den einzigen Grund der Scheistung an.
- Und boch find Vernunft und Billigkeit von vornherein bagegen, bag irgend ein Besetz und Vertrag, wie feierlich und bestimmt berfelbe auch sein mag, bem urfprünglichen und hauptfächlichen Zweck feiner Ginrichtung ent= gegen, binden tann. Das Gottes hauptzwed bei ber Erschaffung bes Weibes zur Vereinigung mit bem Manne gewesen, besagen feine eigenen Worte, die uns in untrüglicher Weise davon unterrichten, was die Ehe ist, und was keine Che ist. "Es ist nicht gut, sagt er, bag ber Mensch allein sei, ich will ihm eine hülfreiche Gefährtin schaffen." Aus biesen so klaren Worten kann und ist auch wirklich von gelehrten Erklärern nichts anders geschlossen worden, als bag nach ber Absicht Gottes ein hülfreicher und glüdlicher Berkehr bes Beiftes ber wichtigfte und ebelfte Bwed ber Che ift, benn wir finben an ben genannten Stellen feinen Ausbruck, ber die burgerliche Vereinigung fo nothwendig in fich schlöffe, wie bie Berhinderung einer geistigen Bereinsammung ber menfchlichen Auch zeigt fich wirklich bei allen in ber Che lebenben Personen von edlerem Charafter, bag wo Beist und Gemuth übereinstimmen, irgend ein körperlicher Mangel und Fehler leichter zu ertragen ist, als wenn ber Beift zum Beifte in einem niemals anzunähernben Berhaltniffe steht, ber Körper bagegen ganz tabellos gebaut ist; und zwar aus bem einfachen Grunde, weil jeder finnliche Benug in einem folden Falle sehr bald zur Ueberfättigung und Abneigung führen

- muß. Eine folche Isolirung des Menschen, welche Gott namentlich und ausdrücklich durch die She zu verhindern beabsichtigte, soll ohne Heilmittel bleiben und ist doch offenbar ein schlimmerer Zustand als das einsamste Leben eines Unverheiratheten, denn in dem Letteren ist der Mangel und die Entbehrung einer Gehülfin möglicher Weise noch Grund, um aus sich selber Trost zu schöpfen, oder nach einer Versbesserung mit Erfolg zu suchen, wogegen in der She der beständige Anblick getäuschter Hoffnungen, die niemals wieder belebt werden können, unzweiselhaft und ganz besonders bei einem zum Ernst geneigten Gemüthe, Betrübniß und Schmerz zu einem solchen Grade Tag für Tag erneuern, wie ihn die Verdammten fühlen müssen.
- Darum soll der Wahl auch die sorgfältigste Prüfung voran= gehen und wer sich zu heirathen entschließt, mit der größten Ueber= legung zu Werke gehen.
- Bei aller möglichen Sorgfalt und Vorsicht ist der Irrthum in allen menschlichen Angelegenheiten darum nicht ausgeschlossen. Grade die überlegtesten und ruhigsten Männer haben in derartigen Verhält=nissen am wenigsten praktische Erfahrung. Daraus folgt aber noch nicht, daß jemand eines entschuldbaren Irrthums wegen für sein ganzes Leben das Slück verscherzt haben soll. Die She ist eine rechtliche Vereinigung, deren wahres Wesen nicht in äußerer Nöthigung zum Zusammenleben und nicht in einer erzwungenen Reihe von Pflichten, sondern in ungeheuchelter Liebe und Harmonie zu suchen ist. Ich weiß nicht, ob ihr die Parabel der alten Weisen kennt, die mir hierher zu passen scheint.
- Ich erinnere mich nicht und will sie gern aus Eurem Munde hören.
- Eros, ber Gott der Liebe, hat, wenn nicht einen Zwillings= bruder, doch einen ihm auffallend ähnlichen Bruder, Namens Anteros, die Gegenliebe. Während er diesen, von inniger Neigung getrieben, aufsucht, trifft es sich, daß er auf viele falsche Schattenbilder, die einsam unter der angenommenen Gestalt seines Bruders herumwandeln, häusig stößt. Durch sie wird Eros öfters getäuscht, da er, wenn auch nicht der falschen tichterischen Anschauungsweise nach völlig blind, doch nur ein Auge besitzt. Er ist nämlich mit einem des Zielens wegen geschlos= senen Auge als Bogenschütze geboren und sein anderes Auge ist in

ber irbischen Dunkelheit nicht sehr scharfblickenb. Deshalb und weil er außerdem von Natur unschuldsvoll und leichtgläubig ist, verbindet fich Gros mit jenen Schattenbilbern, als waren fie feiner Mutter rechte Sohne, wofür er fie um fo leichter halten tann, als fie fich beständig auf ber nicht sehenben Balfte seines Befichts aufhalten. Wenn er fich jedoch nach einiger Zeit, wie es seine Art ift, auf die hohe Warte einer reineren Region aufschwingt, bann erft erkennt er mit ben pfeil= scharfen Bliden seines hellen Auges bie ihm widerfahrene Täufchung, burchschaut die ihm vorgespiegelten Maste und erkennt, daß sie nicht fein wahrer Bruber find, wie er geglaubt. Außer Stand, die Gefell= schaft folder Wesen langer zu ertragen, verlieren seine Pfeile plöplich ihre goldene Spite und entfiebern fich ihrer Purpurfebern; feine feiben= weiche Loden lofen fich auf aus ihrer Berflechtung und seine feurige, ihm burch bas Schicksal gewährte Kraft erlischt, so bag er seiner Kräfte beraubt entgöttlicht zusammenfinkt. Endlich findet er ben wahren Anteros und entzündet an ben Ausstrahlungen eines gleichartigen und verwandten Feuers bie fast verschwundene Flammennatur seiner Gottheit wieder, so erhalt er seine frühere Dacht zurud. — Also lautet die Dichtung und wahrlich es liegt kein bloßer Liebesroman barin, sondern die tiefe und ernste Wahrheit, welche uns lehrt, daß Liebe ohne Gegenliebe in der Che nicht bestehen kann, und daß diese lettere, wenn teine Liebe vorhanden, ein leerer Schein und eine bloße Meußerlichkeit ift.

Overton hatte beifällig die Parabel angehört, tropdem erhob er immer wieder von Neuem Einspruch gegen den Entschluß Milton's, sich von Mary scheiden zu lassen. Dieser dagegen beharrte dabei uub fuhr-fort den Freund durch seine Gründe zu überzeugen.

— Es giebt, sagte er, im Berlaufe des Gespräches, keine größere Entstellung der Naturgesetze, keine größere Gewaltthätigkeit gegen dies selben, als eine Bereinigung von Characteren erzwingen zu wollen, die in der Wirklichkeit unvereindar sind, und in die menschliche Natur die Saat zusammenhangsloser und wiederstrebender Neigungen absichtlich hineinzustreuen. Meistens zeigt die tägliche Erfahrung, daß Liebe und daß im Menschen sowohl wie in allen andern lebenden Wesen, eine verborgene an und für sich natürliche, ja sittliche Wirkung offenbaren. Was die Ursache davon ist, ob angeborner Genius oder ein eigenes

Berhältniß, ober ein überirbischer Ginfluß, ober bie elementare Mifchung hierunten, ob alles bies für sich allein ober in seinem Zusammenhange aufzufassen ift, bies zu erklaren, reicht mein Wissen und meine Philo= fophie nicht aus. Co viel fteht indeg fest, daß ce von Saufe aus in ber Natur eine zwiefache Kraft giebt, aus welcher Liebe und Haß entspringen, von welcher ber bie ganze Maffe ber erschaffenen Dinge burchströmt wirb, bag es Gottes Wille ift, bas Gleiche und Bar= monifche in feiner Schöpfung zusammenzuführen, ausgenommen, wenn etwa aus zwei zu eigener Zerstörung erschaffnen Gegenfäten ein brittes Wesen entstehen foll. Erkennt man ferner an, bag nur Irrthum ober ein bofer Engel zwei ungludlich verheirathete Personen verblendet und zusammengeführt hat, indem er sie absichtlich unter falschen Borspie= gelungen einschläferte, um bann zum Kampf auf Tob und Leben wieder zu erwachen, wenn Niemand mehr zurud tann und alle Berfuche ber Einigung und Verföhnung fruchtlos bleiben muffen; fo ift es ge= wiß die größte Thorheit, in bem Kampfe gegen unüberwindliche Urfachen und Wirkungen fo lange zu verharren, bis in bem Streite zwischen zwei feindlichen Begenfäten unsere schönsten Tage zerftort werden ober in bin= raffender Betrübnig enden. Wenn forperliche Entstellung und Baglich= keit so leicht Abneigung erzeugen und die Sympathie in der Ehe gerftoren kann, wie viel mehr muß fich bann geistige Zwietracht unb Mangel an Uebereinstimmung allen Fähigkeiten und Verrichtungen bes Lebens mittheilen. Was ist bas Leben noch ohne Kraft und Tüchtig= Wie kann basselbe zum Nuten bes Ginzelnen ober feit des Geistes? bes Gemeinwesens verwendet werden? Nichtsbestoweniger foll es er= niedrigt, entwerthet und nur bazu bestimmt fein, unter schwerem Drucke zu verfaulen, blog um ber abergläubischen und gang unmög= lichen Erfüllung unglücklich eingegangener Berbindlichkeiten zu genügen. Nicht wenn zwei unglücklich vereinigte Personen burch kirchliche Rechts= fäße gezwungen werden, unter hartem Joche ein schweres Tagewerk ber Sorge so lange zu verbringen, bis fie ber Tob befreit, nicht bann erhalt bas Befet bie Ehe rein von Entheiligung, fonbern bann, wenn es sich bemüht, die Ghe verantwortlich und schuldpflichtig zu machen für die Erfüllung jener religiöfen burgerlichen und leiblichen Bemein= schaft, welche man in ihr fuchen barf. Damit die Ghe unauflöslich wird, mache man fie zur gerechten und unpartelischen Form bes Ber=

kehrs und zu einer Erfüllung ber schuldigen Hülfsleistungen, welche ber ihr zu Grunde liegende Vertrag erheischt. Ohne dies ist sie ein ungerechtscrtigtes Verhältniß und des geschlichen Schutzes eben so wenig würdig, als der gemeinste Betrug, Fälschung oder Tiebstahl. Hüten wir uns daher, für das Menschengeschlecht nutlose Qualen zu ersinden, eine Strenge auszuüben, die uns niemals von Oben aufer-legt worden. Seien wir nicht zu eifrig auf die Spaltung eines Atoms bedacht. Während wir der erlaubten Freiheit den Ausgang versperren, würde die Natur, so ihrer Athmungsorgane und Poren beraubt, plötlich durch einen gewaltsamen Riß des offenen Lasters und sinnloser Aussschweifungen hervordrechen, oder unter dem unvernünstigen, fruchtlosen Schutze einer nutzlosen Geschgebung in trauernden und gottesläster-lichen Gedanken bahinsiechen.

## 17.

Je langer Mary mit ihrer Rudtehr zogerte, besto mehr bestärkte sich Milton in bem Entschlusse, sich von ihr zu trennen. Indem er aber über bas Wefen ber Ghe und über bie Scheidung reiflich nachbachte, hatte er weit weniger seine eigenen Berhältniffe, als das all= gemeine Wohl im Auge. Er wollte ben Uebelständen abhelfen, die sich ihm aufbrängten, wobei er weniger auf sich als auf seine Mitbur= ger Rudficht nahm. Der Fall, ber ihn felbst betraf, fummerte ihn nicht fo fehr, als die Gebrechen ber Gesetzgebung, welche bas Institut ber Ghe zu einem unauflöslichen Zwang, zu einer unerträglichen Tyrannin für Alle machten. Micht er wollte sich allein befreien, son= bern bie ganze Welt Antheil an ber Freiheit nehmen laffen, bie er erstrebte. Co erhob er sich über ben eigenen Schmerz und suchte bie ihm auferlegten Leiben in einem minder egoistischen und im höheren Sinne zum Nugen Aller zu bescitigen. Bu biefem Zwede fdrieb er bie burch bas Gespräch mit Overton angeregten Gedanken fogleich nieber, um sie weiter und gründlicher auszusühren. So entstand seine Abhandlung über "Lehre und Wesen ber Chescheibung", die er bem Parlamente widmete.

Milton war jeboch nicht wenig über die unerwarteten Angriffe erstaunt, welche seine Schrift von einer Seite erfuhr, von wo er sie am wenigsten erwartete. Die presbyterianische Geistlichkeit, für die er in seinem Pamphlet gegen die bischöfliche Kirche so muthig und entschieden in die Schranken getreten war, nahm an seiner Arbeit Anstoß und tlagten den Versasser bei dem Oberhause seiner freisinnigen Gesinnun= gen wegen an. Dieselbe Partei, die noch vor Kurzem unter den Versolgungen der Bischöse geseufzt und für die Gewissens= und Glau= benösreiheit in die Schranken getreten war, trat jeht selbst nach er= langtem Siege als Anklägerin und Versolgerin der Wahrheit auf. Zum Glücke gab das Parlament ihrer Verkeperung kein Sehör und ließ die Sache in Vergessenheit gerathen.

Von feiner Gattin verlaffen, fuchte Milton Zerftreuung und Auf= heiterung in ber Gesellschaft einer eblen Dame. Laby Margaretha Len war die Tochter bes Grafen Malborough, eine Frau von seltenen Gigenschaften des Bergens und des Geiftes. In ihrem Saufe verfam= melten fich bie vorzüglichsten Männer und Frauen, welche mitten in ben Unruhen und Wirren eines blutigen Bürgerkrieges ben Sinn für Wissenschaft und Runft bewahrten und in dem friedlichen Asple ben Musen und Grazien opferten. hier war Milton ein gern gesehener und willtommener Baft. Seine häuslichen Leiben vermehrten bas Intereffe, bas bie Frauen an bem Dichter nahmen, während er burch Kenntnisse und Beift bie Manner fesselte. Die Abende flossen ihm so in anmuthigen und belehrenden Gefprächen bin. Es war ein feltener Kreis ausgezeichneter Menschen von allen Parteien, die fich auf neu-Milton lernte bier bie fein gebilbete Laby tralem Boben trafen. Ranelagh und beren ausgezeichneten Bruber, ben berühmten Natur= forscher Robert Boyle kennen. Die Naturwissenschaften erfreuten sich in jenen Tagen einer besonderen Pflege und es war Modesache, selbst für die Damen, von dem Phlogiston und den anziehenden und ab= stoßenben Rräften zu sprechen, burch bas Fernrohr eine Mondfinsterniß zu beobachten und unter bem noch unvollkommenen Mitroftope bie Bergrößerung ber fleinsten Thiere zu bewundern.

Eines Abends brachte Sir Robert Boyle die von Otto Guerike erfundene und von ihm verbesserte Luftpumpe mit und setzte durch ge= schickte Experimente seine Zuschauer in Erstaunen. Indem er aus zwei Hohlkugeln die in ihnen enthaltene Luft entfernte, preßte er beide so auf einander, daß dieselben trop aller Anstrengung nicht von einander gerissen werden konnten; so zeigte er, welchen gewaltigen Druck die uns umgebende Atmosphäre auf alle Körper ausübt.

- Ist es boch, fagte bei dieser Gelegenheit Milton, mit der Luft, die uns umgiebt, wie mit den Gedanken. Beide üben eine unsichtbare Gewalt auf den Menschen aus. Wir sind gewohnt, nur die Kräfte als solche anzuerkennen, welche in greifbarer Gestalt sich geltend maschen, während wir allzu geneigt sind, jene geheimnisvollen Mächte, die sich den gröberen Sinnen entziehen, als nicht vorhanden zu bestrachten. Grade sie aber sind die Lenker der Welt und die Triebiäder der Schöpfung.
- Ihr habt ganz Necht, entgegnete Lady Ley, doch vor Allem möchte ich die Liebe zu jenen geheimnißvollen Naturgewalten zählen, die dem Menschen nur durch ihre Wirkung offenbar werden. Leider fehlt uns der Natursorscher, der uns ihr innerstes Wesen so klar macht, wie es unser Freund Boyle mit der Luft gethan.
- Die Liebe könnte nur badurch verlieren, warf eine junge schüchsterne Dame ein. Ihre Natur verlangt das Geheimniß, in das sie sich vor der Welt verbirgt. Nehmt Ihr den Schleier, der sie keusch vershüllt, und sie ist nicht mehr die Liebe. Nicht der Naturforscher, sonsdern der Dichter hat allein das Recht, das menschliche Herz in seinen heiligsten und reinsten Gefühlen zu offenbaren.

Milton brückte ber jugenblichen, mehr anmuthigen als schönen Sprecherin seinen Beifall aus. Schon längst war ihm die reizende Erscheinung aufgefallen. Ein sinniger Ernst umschwebte die schlanke, etwas vorüber gebeugte Gestalt und die seinen edlen Züge des Mäd= chens, welche eine Tochter des Doktor Davies war. Aus ihren dunkel= blauen Augen sprach eine Tiefe der Seele, sie glichen dem Gebirgssee, geheimnisvoll und klar wie er. Meist blieb sie still und in sich ge= kehrt, sie gehörte zu jenen seltenen Frauen, die noch besser zu hören, als zu sprechen verstehen und die darum geistreiche Männer willtom= men sind. Ihr ganzes Wesen zeigte von ächter Weiblichkeit und von einer Bescheidenheit, die eben so weit entfernt von beschränkter Blö= digkeit wie von verstecktem Stolze blieb. Als sich Milton ihr jest näherte, überzogen sich die meist bleichen Wangen der liebenswürdigen

Anna mit einer holden Röthe, die sie fast schön erscheinen ließ. Bald hatte der Dichter mit ihr ein lebhaftes Gespräch angeknüpft, wobei sie ohne alle Absicht eine Fülle von überraschenden Kenntnissen und selbst= ständigen Gedanken entwickelte. Im Verlaufe der Unterhaltung ließ sie eine wohlthuende Theilnahme für die Verhältnisse des Dichters hindurchschimmern und die seine Weise, worin sich ihr Mitleid äußerte, erhöhte den Werth desselben.

Am nächsten Tage, wo er Lady Ley besuchte, zog ihn die freund= liche Dame wegen der Aufmerksamkeit, welche er Anna am gestrigen Abend geschenkt, im scherzenden Tone auf.

— Wärt Ihr schon geschieden, sagte sie, so gäbe Miß Anna ein trefsliches Weib für Euch. Ich glaube, daß sie Euch nicht ungern sieht. Sie ist mir eine theure Freundin und wird gewiß den Mann einst glücklich machen, dem sie ihre Hand reicht. Durch ihre Bildung und trefsliche Erziehung, welche sie von ihrem Vater erhalten, dürfte sie sich vorzugsweise zur Frau eines Gelehrten, wie Ihr einer seid, eignen.

Milton antwortete nicht, sondern versant in tiefes Rachdenken. Nach ächter Frauenart ließ aber seine Gönnerin ben einmal angeregten Plan nicht so leicht fallen. Sie rühmte bie Tugenben und trefflichen Eigenschaften Anna's so lang, bis fie in ihm ben lebhaften Wunsch erregte, das treffliche Madchen naber kennen zu lernen. Es fiel Milton nicht schwer, in dem Sause des Doktor Davies Zutritt zu erhalten. Dier lernte er Anna in ihrer Sauslichkeit noch weit höher schätzen, als in der Gesellschaft. Der tiefe aber boch nicht abschreckende Ernst, mit bem sie ihn stets empfing, eine immer sich gleich bleibende, würdevolle Freundlichkeit, fesselten ihn an sie und sprachen ihn wohlthuend an. Nach und nach entwickelte fich zwischen Beiden eine innige Freundschaft, welche jedoch nie die Granzen zu überschreiten und in ein marmeres Befühl überzugehen brohte. Milton war von seiner Gattin noch immer nicht geschieben und konnte baher keine neue Verbindung schließen und Anna war zu gewissenhaft und zu verstäntig, um bie Rechte eines andern Weibes zu franken, bas allerdings burch eigene Schuld ihr Schickfal verbient hatte. Mit anscheinenber Ruhe fab fie ben Dichter tommen und geben, nur in ber Tiefe ihrer Seele hegte fie eine innigere Neigung, die sie vor ihm wie vor ber Welt forgfältig verbarg. Sie besaß eine eigene Selbstbeherrschung und wäre eher gestor= ben, als daß sie das Geheimniß ihres Herzens verrathen hätte. Zu ihrer natürlichen Scheu gesellten sich auch allerlei religiöse Bedenken wegen ihrer Leidenschaft zu einem verheiratheten Manne, denn als solcher galt ihr Milton, so lange er noch nicht von seiner ersten Frau geschieden war. Der fortwährende Kampf drohte sie aufzureiben, sie wurde noch bleicher, als gewöhnlich und ihr Bater, der selbst ein ge= schickter und einsichtsvoller Arzt war, fürchtete den Beginn der Schwind= sucht, an der Anna's Mutter gestorben war.

Tropbem die Gattin Milton's von ihm getrennt im Saufe ihrer Eltern lebte, so war boch ihre Liebe noch immer nicht gänzlich erlo= schen. Sie ließ ihn nicht aus ben Augen und erkundigte fich häufig bei ihren Bekannten in London nach feinem Leben und allen Worgangen in feinem Baufe. So erhielt fie auch bie Nachricht von feinen häufigen Besuchen, biefer Anna abstattete. Sie nahm biefelbe mit großer Betrübniß auf. Reue und Furcht bemächtigten fich ihrer Seele und was weder die Vorstellungen Milton's noch die eigene Vernunft vermochten, bewirkte die Eifersucht und ber Gedanke, daß eine andere Frau ihre Stelle einnehmen konnte. Bisher hatte fich Mary ausschließlich in ihrem Benehmen gegen ihren Gatten von ihren Eltern und vorzugs= weise von ihrer Mutter leiten laffen, jest erhielt sie plötlich ihre Celbstständigfeit zurud und ihre Comade verwandelte fich fast in un= kindliche Barte. Frau Powell war nicht wenig über diese Berante= rung und noch mehr über die Vorwürfe erstaunt, welche fie aus tem Munde ihrer Tochter zu hören bekam. Beibe hatten ihre Rollen vertauscht, die schwache Tochter zeigte eine ungewohnte Heftigkeit und bie herrschsüchtige Mutter eine sonst ihr fremde Nachgiebigkeit, ba fie von Mary's Charafter bas Aeugerste befürchten mußte. Tage lang schloß biese fich in ihr Zimmer ein, babete ihr Besicht mit beißen Thränen und verschmähte jebe Nahrung zu sich zu nehmen. fehlte nicht viel, so hätte sie ihrer Mutter geflucht, wie biese ihr zu thun gebroht, wenn sie zu ihrem Manne zurückfehren wurbe. war auch hier wieder die gewöhnliche Erscheinung eingetreten, daß ber Mensch nicht eher ben Werth ber Dinge schätzen lernt, als bis er im Begriffe steht, sie zu verlieren. Der Besit macht uns nicht halb so gludlich, ale une ber Berluft ungludlich macht.

So erging es auch der armen Mary und erst jest, wo eine Nebenbuhlerin ihr die Liebe Milton's zu rauben drohte, empfand sie das volle Maß der Schuld, und die ganze Bedeutsamkeit des Mannes, den sie noch vor Kurzem so bitter gekränkt hatte. Maßlos in allen ihren Empfindungen, nicht von der Vernunft, sondern nur von ihrer Leidenschaft beherrscht, überließ sie sich der gränzenlosesten Verzweiflung. Wie ihr früher der Aufenthalt in London, so war ihr jest ihr längeres Verweilen im elterlichen Hause zur unerträglichen Last geworden. Der Boden brannte unter ihren Füßen und sie hatte keinen anderen Wunsch, als so bald als möglich zu ihrem Gatten zurückzukehren.

Unterdeß verkehrte Milton nach wie vor in dem Hause des Doktors, wo er ein täglicher Gast war. Auch ihm war Anna's Blässe und Schwäche aufgefallen.

— Ihr scheint nicht wohl zu sein, sagte er theilnehmend, indem er ihre Hand ergriff.

Ein leiser Schauer durchrieselte sie babei und auch er merkte bas Zittern ihrer Hände.

- Was fehlt Euch, liebe Anna? forschte er, sie noch immer festhaltend. Wenn Euch ein Kummer drückt, so vertraut ihn mir, denn Ihr habt gewiß keinen besseren Freund als mich auf dieser Welt.
- Es ist nur ein leichtes Unwohlsein, das mich befallen, entgeg= nete sie ausweichend.
- Euer Vater ist besorgt und ängstlich. Ich bitte Euch, schont Euch um Seinet= wie um Meinetwillen.
- Was ist daran gelegen? antwortete sie mit einem verdächtigen hüsteln. Die Welt verliert nicht viel an einem armen Mädchen, wie ich eines bin. Ich fürchte mich auch nicht vor dem Tode, seitdem ich meine Mutter sterben sah. Sie schlief so sanft und selig mit verkläretem Lächeln auf ihren bleichen Lippen ein, daß ich sie fast um ihre Ruhe beneidete. Selig sind die Todten.
- Ihr begeht eine schwere Sünde, wenn Ihr Euch solchen trüben Gedanken überlaßt. Ich kenne aus eigener Erfahrung diese finsteren Geister der Melancholie, sie liegen im Blute, in der Luft, aber der Mensch muß sie bekämpfen. Das Leben ist so schön, wenn man es

nur zu nehmen weiß und felbst unsere Leiben sind nur bie vorüber= gehenden Schatten, welche bas Licht begleiten und erhöhen.

— Ihr habt Recht, und ich will die kurze Frist noch genießen, die mir vergönnt ist.

Ein melancholisches Lächeln schwebte um ihre blassen Lippen und sie bemühte sich, wenigstens heiter zu scheinen. Nichtsbestoweniger blieb die ernste Stimmung in ihrer ferneren Unterhaltung vorherrschend, wozu wohl auch die ganze Umgebung mit beitragen mochte. Sie saßen in dem kleinen Gärtchen, das bereits zu verblühen begann. Der Herbstwind rauschte durch die Bäume, und gelbe, fahle Blätter rieselten leise zu ihren Füßen nieder: Gine unnennbare Wehmuth lag über die ganze Natur ausgegossen, es war, als ob sich diese zum Abschied rüstete. Anna blickte nachdenklich auf das vergilbte Laub und auch ihr kam unwillkürlich ein Gefühl des Scheidens. Gegen ihre Gewohnheit war sie weich geworden und eine Thräne zitterte in ihrem Auge.

- Bald wird ber Winter kommen, sagte sie nach einer Pause mit bebender Stimme, nur um das gefährliche, lastende Schweigen zu unterbrechen.
- Und auf dem Winter folgt der Frühling, entgegnete Milton mit trostreichem Lächeln.
  - Tod und Auferstehung! flüsterte Anna leise.
- So bestätigt die Natur den Glauben, der den Menschen auf= recht hält. Die Unsterblichkeit, welche nur von Thoren angezweifelt werden kann, predigt jeder Baum, jede Blume im Herbst. Wir wer= den uns einst wiedersehen.
- Gewiß! Wir werden uns wiedersehen, wiederholte Anna mit überirdisch strahlenden Augen.
- Und was wir einst verloren, finden wir geläutert wieder, setzte Milton hinzu.
- Das wünsche ich Euch und so balb als möglich. Ihr habt eine Gattin —

Bei ber Erwähnung von Mary's Namen machte ber Dichter eine ablehnende Bewegung und fah Anna bittenb an.

— Nein, nein! sagte diese. Ihr sollt und Ihr müßt mich an= hören. Bisher habe ich es vermieden, ein Verhältniß zu erwähnen,

D. B. XII. Milton u. feine Beit.

bas in Euch nur trübe Erinnerungen erwecken kann, doch die Zeit ist gekommen, wo ich offen und als Eure Freundin mit Euch sprechen darf. Ich habe Eure Schrift über die Ehescheidung mit Ausmersam=keit gelesen und muß troß meiner religiösen Bedenklichkeiten Euch in der Hauptsache Recht geben. Ihr habt zwar meinen Beist, aber nicht mein Herz überzeugt und Frauen, wie Ihr wißt, urtheilen weit mehr mit dem Herzen, als mit dem Berstande. Eure Gattin trifft gewiß der größte Theil der Schuld, doch seid Ihr von jedem Vorwurf frei? Müßt Ihr Euch nicht auch anklagen und dürft Ihr die ganze Schuld auf die Schultern Eures schwachen Weibes laden?

- Kein Mensch ist von Fehlern frei und ich am wenigsten.
- Richtet also nicht, damit Ihr nicht gerichtet werdet.
- Mich hat ein tieferer Grund bestimmt. Je länger ich mit meiner Frau lebte, desto mehr kam ich zu der Erkenntniß, daß uns die zur Ehe nöthige Sympathie fehlt, daß unsere Charakteren nicht für einander passen.
- Ihr habt nur nicht die nothige Zeit und Aufmerksamkeit auf bie Bervorbringung biefer Parmonie verwendet. Wir Frauen gleichen einem gartbefaiteten Inftrumente, bas von fünftlerischen Banben behandelt werden muß, um den richtigen Ton zu geben. Leicht verstimmt uns schon ein Sauch ber Luft, geschweige eine raube Berührung. Wir wollen zart und liebevoll angesprochen werden. Berfehlt Ihr bies im Anfange, so bleibt eine falsche Stimmung zurud, die sich nur schwer wieder beseitigen läßt. Ich fürchte, bag bies in Gurer She ber Fall gewesen ist. Ihr habt bas Instrument nicht zu spielen verstanden, bas man Guch anvertraut hat und weil es nicht gleich fuße Tone von fich gab, verächtlich bei Selte geschoben. Macht nur einen neuen Bersuch bamit, nehmt es liebevoll wieder auf, lernt erst feine innerfte Natur genau tennen, widmet Guch mit hingebung feiner Eigenthümlichkeit und Ihr werbet mit jedem Tage neue und schönere Parmonien entbeden, wie fie in jeder Frauenfeele fcummern und bie ber rechte Mann und Künstler fast immer hervorzuloken weiß.
- Mein Weib ist kein wohltonendes Instrument. Erziehung und Gewohnheit haben ihre bessere Natur verdorben.
- Indem Ihr sie anklagt, entschuldigt Ihr sie auch. Was die elterliche Erziehung verschuldet, soll die eheliche wieder gut machen.

Ist boch die Che eine fortbauernde, gegenseitige Schule, wo beide Gatten zugleich Lernende und Lehrer sind. Die Strenge des Mannes soll durch weibliche Milde, die Schwäche des Weibes durch die Kraft des Mannes ergänzt und gehoben werden. Und wie man bei längerem Zusammenleben zwischen Gatten eine körperliche Aehnlichkeit bemerkt haben will, so wird auch dann mit der Zeit jene geistige Sympathie nicht ausbleiben, die Ihr als Grundbedingung einer glücklichen She in Eurer Schrift über die Scheidung ausgestellt habt. — Darum
hört auf meinen Wunsch und versöhnt Euch mit Eurer Frau. Ich
kann den Gedanken weder fassen, noch gut heißen, daß Ihr Euch von
ihr trennen wollt.

- Wie, Ihr verlangt, daß ich sie wieder aufnehmen soll? fragte Milton erschüttert.
- Ich fordere sogar diesen Schritt, entgegnete Anna mit würdes voller Resignation. Ich verlange ihn als einen Beweis Eurer Freundschaft, Eurer Achtung.

Er wollte antworten, doch Anna, welche eine Erklärung befürch= tete, unterbrach ihn schnell.

Gebt mir Euer Versprechen, Euer Wort, daß Ihr Euch mit Eurer Gattin versöhnen wollt, sobald sie Reue empfindet und zu Euch zu= rücklehrt.

Milton zögerte, boch er vermochte nicht länger ihren bringenden und wiederholten Bitten zu widerstehen. Er reichte ihr endlich zur Bestätigung die Hand, die sie einige Zeit gedankenvoll und in schmerz= licher Selbstvergessenheit in der ihrigen hielt. Dann wandte sie sich von ihm ab und winkte ihm, sie zu verlassen. Sobald sie sich allein sah, preste sie ihr weißes Taschentuch an die trockenen Lippen, als sie es zurückzog, war das seine Linnen mit dem Blut gefärbt, das ihren Lungen entströmte. Erschöpft stützte sie das bleiche Haupt auf ihren Arm.

- Bald ift es vollbracht, flüfterte fie leife.

Ihr Vater kam den Garten entlang, sie erkannte ihn und beeilte sich sogleich, die Spuren ihres Seelenkampfes und ihrer Krankheit vor seinen forschenden Blicken zu verbergen.

— Wie geht es bir? fragte er besorgt.

100000

— Besser, viel besser, antwortete sie, während ihre bleichen Wan= gen ihre Worte Lügen straften.

Aus Milton's Seele wollte Anna's Bild nicht schwinden, ben ganzen Tag über beschäftigte er sich mit dem trefflichen Mädchen, das er zu spät kennen gelernt hatte. Lebhaft fühlte er jenen Gedan= ken, den er später in seinem verlorenen Paradiese ausdrückte:

Der die Verbindung mit dem Weibe noch Unzählig oft dem Mann bereiten wird: Er findet keine gleichgestimmte Gattin, Ein leid'ger Mißgriff ist dann seine Wahl; Die er sich wünscht, wird selten ihm zu Theil; Zieht sie nicht launisch einen Schlechtern vor, Wird sie von ihren Eltern ihm versagt; Ein Andrer sieht sein Ideal zu spät, Wenn Shedande ihn an ein Geschöpf, Unwürdig und verhaßt gekettet haben.
So wird des Menschen Lebensglück zerstört, Des Hauses Frieden untergraben sein.

Einige Wochen später stattete Milton einem nahen Verwandten in St. Martins=Lane einen Besuch ab. Wie immer wurde er von der Familie freundlich, aber mit einer gewissen Befangenheit aufge=nommen. Während er mit dem Manne sich über verschiedene Ver=hältnisse angelegentlich unterhielt, ging die Frau in großer Unruhe ab und zu. Zuweilen mischte sie sich auch in das Gespräch, das sie absichtlich auf Milton's Sattin zu bringen versuchte.

- Sabt Ihr von Mary nichts gehört? fragte fie.
- Seit Monden bin ich ohne jede Nachricht von Foresthill, ent= gegnete er, kurz abbrechend.
- So wißt Ihr nicht, daß sie sich heimlich von ihren Eltern ent= fernt hat?
- Ich erfahre es von Euch zuerst. Welche Gründe können sie aber zu einem solchen Schritte bewogen haben und wohin hat sie sich begeben?

concill)

- Ich glaube, daß sie ihr Unrecht einsieht und von Reue ers griffen das elterliche Haus verlassen hat. Das arme Weib weiß sicher nicht, wohin es sich wenden soll und irrt jest in der Fremde herum, ohne Eltern, ohne Gatten.
- Wenn sie wirklich Reue empfände, so würde sie nicht zögern, sich ihm zu nahen.

Bei diesen Worten öffnete sich plötlich die Thur, welche in das Nebenzimmer führte. Ein schluchzendes Weib näherte sich Milton und stürzte weinend zu dessen Füßen.

- Mary! rief ber erstaunte Gatte.
- Ja, ich bin es, seufzte sie, bein schuldbewußtes Weib, bas hier zu beinen Füßen um Verzeihung sieht. Kannst du mir ver= geben?

Er wandte sich zögerd ab. Stolz und gerechte Empfindlichkeit kämpften in seinem Herzen mit der angeborenen Güte und mit dem Mitleid, welches ihm ihre demüthige Lage einflößte. Sie hatte seine Füße umklammert und benetzte seine Hände mit ihren heißen Thränen-Ihr blondes Haar hing aufgelöst um den wogenden Busen und ihr rosiges Gesicht verrieth den tiefsten Schmerz, dessen sie überhaupt nur fähig war.

— Berstoße mich nicht, jammerte sie mit aufgehobenen Händen. Ich gestehe ja gern ein, daß mich allein jede Schuld trifft, aber ich vermag nicht mehr, ohne dich zu leben. Heimlich habe ich das Haus meiner Eltern verlassen, um dich aufzusuchen. Wenn du mich nicht aufnimmst, so weiß ich nicht, wohin ich mich wenden soll; dann bleibt mir nichts übrig, als zu sterben.

Seine Berwandten vereinten ihre Bitten mit denen Mary's. Sein Jorn begann zu schwinden und er warf einen milderen Blick auf die schuldige Gattin. Seine Augen verloren den strengen Ernst und von Rührung ergriffen, neigte er sich zu dem reuigen Weibe nieder und hob es vom Boden auf. Sie umschlang ihn mit ihren weichen Armen und preste ihren wogenden Busen an sein bewegtes Herz.

— D, du bist gut, viel besser, als ich, rief sie unter Thränen lächelnd. Von nun an will ich dir gehorchen, wie eine Magd nur deinen Willen thun.

constitu

- Du sollst nicht meine Magd, du sollst mein Weib sein, sagte er, ihre Hestigkeit beschwichtigend. Auch mich trifft ein Theil der Schuld.
- Nein, nein! widerstritt sie laut. Du hast eine Nachsicht ge= zeigt, wie ich sie nicht um dich verdiente. D, wiederhole es mir, daß ich bei dir bleiben und dich nicht mehr verlassen darf.
- Du darfst es, entgegnete er, indem er einen Kuß auf ihre frischen Lippen brückte.

Noukommen ausgeföhnt verließ er mit Mary das Haus seiner Anverwandten. Wenige Monate darauf wurde Anna Davies begra= ben, sie starb, wie ihr Bater sagte, an der erblichen Schwindsucht. Sie selbst kannte und verschwieg den Brund ihrer Leiden. Kurz vor ihrem Tode erhielt Milton ein Schreiben von ihr, dessen schwankende Schriftzüge den höchsten Grad von Schwäche verriethen. Die Schluß= worte lauteten: Seid glücklich und vergeßt Eure Freundin!

Ein welkes Lindenblatt war dem Briefe beigefügt. Milton be= nette die Zeilen und das Blatt mit seinen Thränen. Nie in seinem ganzen Leben vergaß er die tugendhafte und reizende Anna.

## 18.

Der Frieden war in das Haus des Dichters zurückgekehrt, um so grimmiger wüthete der Bürgerkrieg im ganzen Lande. Jede Stadt verwandelte sich in ein Kriegslager, jedes Schloß in ein Kastell. Der Bürger verließ seine Arbeit, der Landmann seinen Pflug und Beide griffen zu dem Schwerte. Die ganze Nation befand sich in der größten Aufregung und die Parteien standen einander schrosser als je gegenüber, auf der einen Seite der König mit seinen Cavalieren, auf der andern das Parlament mit seinen Anhängern. Dazwischen erhoben sich zwar manche gewichtige Stimmen für den Frieden, die jedoch zum großen Theil ungehört verhallten. Karl hatte im Verlauf des Sommers sein Hauptquartier nach Orford verlegt. Bisher hatte ihn das Glück begünstigt und das Parlament hielt es daher für gerathen, Unterhandlungen anzuknüpsen. Dieselben scheiterten jedoch theils an

CONTRACTOR

der Hartnäckigkeit des Königs, welche mit jedem Siege sich steigerte, theils an dem Mißtrauen und den keineswegs herabgestimmten Forsberungen des Parlaments. Nach verschiedenen fruchtlosen Versuchen wurde von Neuem die Entscheidung dem Schwerte und dem Glück des Krieges überlassen.

Je weiter aber ber Kampf um fich griff, je höher die Sturmfluth ber Revolution stieg, besto schärfer traten auch die Gegenfäße hervor, welche bisher im Schoofe bes Parlaments felbst geschlummert hatten. Presbyterianer und Puritaner, die bis jest einträchtig nach demfelben Biele ftrebten, die Willfur ber Regierung und bie Tyrannei ber bi= schöflichen Kirche zu stürzen, sonderten fich in zwei fich schroff gegen= überstehende Beerlager. Die Presbyterianer hatten erreicht, was fie wollten und boten nun ihre Sand bem Könige zum Frieden. eine Revolution, nicht ein völliger Umfturz aller bestehenden Staats= und Glaubensformen lag in ihrer Absicht, fondern nur Berbefferungen Damit ließen fich bie eifrigen Puritaner, mit benen und Reformen. fich die wahren Anhänger ber Republik verbanden, keineswegs be= gnugen. Diese wollten, wo möglich, ben Sturg bes Konigthums und jeder kirchlichen Ginrichtung herbeiführen. Was ihnen an Zahl und Einfluß abging, ersetten sie burch Muth, Thatigkeit und unermub= lichen Gifer. Gerade folche Eigenschaften mußten ihnen bas Ueber= gewicht über ihre Gegner, die Presbyterianer, geben, welche burch ihre bisherigen Erfolge lässiger geworden waren. In einer Revolution wird aber ftets bie Partei ben Sieg, wenigstens für eine turze Zeit erringen, welche mit ber außersten Consequenz verfährt und vor keiner Magregel, fei dieselbe noch so gewagt, zurückschreckt.

Milton selbst, ber keineswegs von Natur sich zu einem Ertreme neigte, wurde durch das Benehmen der Presbyterianer und ihr Versfahren gegen ihn auf die Seite der Puritaner fast wider seinen Willen gedrängt. Eine der ersten Handlungen des Parlaments war die Bestreiung der Presse von der Bedrückung gewesen, welche sie unter der Regierung des Königs besonders von Seiten der verhaßten Sternstammer erlitten. Alle beschränkenden Bestimmungen und Gesetze wursden aufgehoben. Alsbald wurde London und das ganze Land mit einer Unmasse von Flugschriften überschwemmt, welche von einem Ende Englands bis zum andern die Klagen und Hossnungen der Presbys

terianer trugen, die bie Oberhand im Parlamente hatten. Einige bicfer leibenschaftlichen und fathrischen Schriften erregten ben Enthu= fiasmus bes Bolkes und wurden lebhaft besprochen. Rarl selbst, ber fie alle las und oft sogar beantwortete, bezahlte einft mit zehn Pfund ein einziges Gremplar einer fanbalofen Brodure, nur um fie gu Damals erhielten die Presse und besonders die Zeitungen ihre wahre Bedeutung und wurden in den Banden ber Parteien zu einer furchtbaren Waffe. Es erschien ber Mercurius pragmaticus, ein Blatt, welches lange Zeit die Intereffen ber Presbyterianer vertheibigte, während ber hof sein Organ in bem Mercurius aulieus fand, ber von Sir John Birkenhead redigirt wurde. Reine biefer Zeitungen ließ es an Spott und selbst an Verleumbung ben Begnern gegenüber fehlen. Aber eine berartige Freiheit miffiel ben Presbyterianern und wenn fie auch eine Zeit lang dies Treiben zu begünftigen schienen, fo geschah bies nur, um sich selbst ein nügliches Instrument zu schaffen, bas fie später zerbrachen, als fie es nicht mehr brauchten und es ihnen fogar schädlich zu werden brobte. Sie hatten nur die Absicht gehabt, ber bischöflichen Kirche und bem Königthum eine machtige Schutwaffe zu entwinden und tropdem fie felbst die Freiheit ber Preffe beantragt, ließen fie es nicht an geheimen Drohungen und Ginschüchterungen gegen biejenigen Schriftsteller fehlen, welche die Partei des Königthums offen nahmen. Noch mehr fürchteten fie die Buritaner und Independenten, bie fich nicht so leicht zum Schweigen bringen ließen. byterianer zitterten vor dem Geist, den sie heraufbeschworen und woll= ten ihn in neue Retten legen. Gie hatten jeboch nicht ben Muth, offen und entschieden ben beabsichtigten Ruckschritt zu thun. allerlei nichtigen Vorwänden beschlossen fie die alten Beschränkungen wieder herzustellen und in die Fußtapfen der von ihnen felbst verworfenen Sternkammer zu treten.

Groß war der Unwille und das Aufsehen, welches diese drückende Maßregel hervorrief. Am schmerzlichsten jedoch wurde Milton durch tie Bedrückung der Presse, die er mit Recht als das Bollwerk der bürgerlichen Freiheit Englands ausah, betroffen.

Er war entschlossen, dem Lande dieses natürliche und so wichtige Recht zurückzuerobern, und Alles daran zu setzen, um diese neue Tyrannei zu stürzen. Das waren dieselben Presbyterianer, mit de= nen Milton sich zum Sturz der bischösslichen Kirche und zum Triumph der Freiheit verbunden hatte, das war dieses lang ersehnte Parlament, von dem England so große Wohlthaten erwartete, das er jest zu be= kämpfen und anzuklagen sich genöthigt sah. Er that es mit eben so vielem Muth, als mit Klugheit. —

Zum erstenmale seit langer Zeit war Milton wieder in der Rota, in jenem bekannten politischen Club erschienen. Seine Anwesenheit wurde sogleich bemerkt, und Freunde und Bekannte drängten sich um ihn. Der Dichter Harrington, ein eifriger Republikaner, und vor Allen der schwärmerische Bane begrüßten ihn. Bald bildete sich ein Kreis um ihn, mit dem er über die neue, der Presse aufgelegte Beschränkung sprach. Seine Meinung stieß auch hier auf mannigkachen Widerspruch; denn es fehlte selbst in diesem Club, der sich durch seinen revolutionären Geist bemerkbar machte, nicht an Gegnern der Preßfreiheit. Ein solcher war der finstere St. John, eine bedeutende juristische Autgrität, der mit scharssinnigen Gründen Milton's Ansichsten zu bekämpfen suchte.

- Ihr könnt unmöglich, sagte bieser im Verlaufe bes Gesprächs, für die Presse eine unbegränzte Freiheit fordern.
- Gewiß nicht, entgegnete Milton. Sowohl im Interesse bes Staats, wie der Kirche, wird jede Regierung fich zuweilen genöthigt sehen, so gut wie die Menschen, auch die Bucher in Bande zu legen, benn Bücher find nicht absolut tobte Gegenstände; fie besitzen einen Lebenstrieb, ber eben fo thätig wirft, wie bie Scele ihrer Erzeuger felbst. In ihnen birgt fich oft, wie in einer Phiole, die reichste Effenz und ber Ertrakt bes Geistes, von bem sie ausgegangen find; fie gleichen in dieser Beziehung ben Drachenzähnen ber Fabel, welche über bie Erbe ausgefät, als geharnischte Krieger emporsteigen. Michtedestowe= niger bedarf es ber größten Vorsicht in handhabung ber sie beschrän= tenben Besete; benn wer einen Menschen töbtet, mordet allerdings ein vernünftiges Wesen, ein Cbenbild ber Gottheit; wer aber ein gutes Buch zerftort, vernichtet bie Bernunft, ben Ausfluß und bie Offenbarung Gottes. Biele Menschen leben auf der Erbe als eine unnuge Laft; ein gutes Buch aber ift die Substanz eines höheren Beiftes, forgfältig bewahrt und balfamirt, um ihn felbft zu überleben.

- Die Censur, wendete St. John ein, ist so alt, wie die Produktion. So lange überhaupt Bücher geschrieben werden, so lange hat auch der Staat das Recht besessen, sie zu beaufsichtigen und zu unterdrücken, wenn sie mehr Schaden als Nußen stiften.
- Ich muß diese Thatsachen bestreiten. Weber die Griechen noch die Römer baben die Cenfur gekannt, felbst in den ersten Jahrhun= berten des Christenthums verdammte die Rirche nur biejenigen Bucher, welche geradezu die Sittenlosigkeit lehrten, und die Grundwahrheiten ber Religion angriffen. Erst im achten Jahrhunderte führten die Bäpfte die Censur ein, und das Confilium zu Trient legte bem Geift bie Retten an, welche bas Papstthum geschmiebet hatte. Die Censur ift nicht nur eine Schmach für die Menschheit, sondern eine volltommen nuplose Erfindung, die noch nie ihren Zweck erreicht hat. bie Beister und die Bergen vor ber Berührung mit der Immoralität bewahren, aber fie vergißt, bag ber Anblick bes Bofen uns mit Ab= scheu erfüllt, und und häufig die Waffen gegen basselbe in die Banbe gibt. Aus bem verhängnifvollen Apfel, ber unsere Eltern im Para= biese verführt, sind das Bose und das Gute als Zwillinge hervorge= gangen, fie machfen mit einander auf fo innig verbunden, daß wir zur Erkenntniß bes Einen durch bas Andere erst gelangen. Nur berjenige, welcher bas Lafter und feine Berführungen fest ins Auge faßt, und bennoch ber Tugend den Vorzug giebt, ist der mahre Christ. unversuchte Tugend, die eingeschlossen, wie im Kloster lebt, ohne Kampf und ohne Bersuchung ihrem Begner nicht ins Antlit zu schauen wagt, verdient diesen Namen nicht. Nur dem Ueberwinder winkt die un= sterbliche Palme, die er im Schweiße seines Angesichtes und im Staube bes Kampfplates sich erwirbt.
- Ihr vergeßt, daß nicht alle Menschen stark genug sind, der Versuchung zu widerstehen. Man muß die Schwachen wenigstens vor der Ansteckung schützen.
- Wenn Ihr die Anstedung fürchtet, dann müßt Ihr vor allen Büchern die Bibel selbst unterdrücken, wie es consequenterweise die Katholiken thun. An vielen Stellen enthält die heilige Schrift unsverhülte Schilderungen der Wollust und ärgerliche Blasphemien. Dann müßt Ihr auch die frommen Kirchenväter verbieten, welche durch die Unmoralität des Heidenthums erst zum reinen Licht des Evangeliums

gelangen. Ihr wollt bas Laster verbannen, aber nehmt Euch in Acht, daß Ihr nicht eine Pforte ihm verschließt und tausend andere ihm öff= net. Ihr erinnert mich an ben Gartner, ber seinen Garten zuschloß, um ihn vor ben Sperlingen zu bewahren. Um bie Sitten zu ver= beffern, wird Euch die Cenfur nichts nüten, wenn Ihr nicht bie Ge= fellschaft und jedes öffentliche Bergnügen zugleich verbietet und über= Dann gestattet fein Lieb, bas nicht ernsthaft klingt, teine Musit, welche nicht streng und traurig tont. Ihr mußt Cenforen haben für den Tanz. Und das Geschwätz der jungen Leute? Schnell andere Cenforen herbei, um es zu unterbruden. Jedes Liedchen, jede Weise athmet ja Verführung. Und die Fenster und die Balkone, welche bie gefährlichen Gafte hereinlassen? Ihr mußt fie verschließen ober zumauern. Die Bioline des Dorfes muß verstummen, jeder Scherz aufhören. Und wenn es Euch wirklich gelingen follte, alle biese Thuren bem Beiste zu versperren, mas habt 3hr bann gewon= nen? Die Wahrheit, fagt bie beilige Schrift, gleicht einem ftromenben Quell; werben feine Wellen aufgehalten, bann sammeln fich die Irr= thumer und die Vorurtheile, welche ihn sonst einen Augenblick nur trübten und bann verschwanden, zu einem stagnirenden Sumpf, ber bie Luft weit und breit verpestet.

- Um die Wahrheit rein zu erhalten, sind ihre Diener da, die Priester der Kirche, und das Parlament.
- Dür solche Menschen, welche nur das glauben, was die Kirche ober das Gesetz erlauben, wird dieser blinde Glaube selbst zur Ketzerei. Ein reicher Mann, der ausschließlich nur mit seinem Gewinnst oder mit seinem Vergnügen sich beschäftigt, sindet in der Religion ein so verwickeltes Geschäft, und von so geringem Ertrage, daß er alle ihre Mysterien zusammengenommen, das herauskommende Kapital zu gering schätzt, um sich damit zu befassen. Was wird er nun thun? denn er will doch für einen religiösen Mann gelten, oder wenigstens den Ruf eines solchen bei seinen Nachbarn haben. Was er thun wird, will ich Euch sagen. Er entschlägt sich jeder persönlichen Sorge um diesen Gegenstand, und überläßt irgend einem Vactor oder Director die Verwaltung aller seiner religiösen Angelegenheiten. Natürlich wird dieser Verwalter mindestens einen gelehrten Titel, wie Doctor oder dergleichen haben müssen, und einen gewissen Ruf besitzen. Ist das

ber Fall, so vertraut er ihm seinen ganzen Vorrath von Religion mit Schlössern, Schlüffeln und Riegeln an. Sein Blaube hat es bann nur mit dieser Perfonlichkeit zu thun, und der Gedanke, sich unter eine-fold respektable Aufsicht gestellt zu haben, erscheint ihm als ein hinreichender Beweis für feine Religiosität. Der Glaube, kann man bann fagen, ruht nicht mehr in ihm, fondern ift eine Art von Möbel geworden, bas mit seinem Geistlichen kommt und geht. Der Baus= herr macht ihm Geschenke, bezahlt und füttert ihn. Seine Religion besucht ihn bes Abends, spricht ben Segen, speis't mit ihm und legt sich zu Bett. Am andern Morgen steht seine Religion auf, läßt sich von feinen Bevormundeten die Hand fuffen und frühftudt mit gutem Appetite. Nach einem Mittagsmahle, reicher und köstlicher, als bie Feigen von Jerufalem und Bethanien, geht feine Religion fpazieren und läßt den guten Mann ohne alle Religion auf seinem Comptoir. — Das find bie Folgen Eurer ichonen Ginrichtung, Gurer Bevormun= Mein, nein! babin burfen wir es bung bes menschlichen Beiftes. nicht tommen laffen. Die Zeit verlangt Freiheit bes Denkens und Schreibens für Alle. Mögen alle Sturme ber Meinung auf ein= mal die Welt burchtoben, die Wahrheit steht im Felde und kampft mit bem Irrthume. Wer hat je gesehen, daß im ehrlichen und offe= nen Kampfe die Wahrheit unterlegen ist? Ginst stieg die Göttin mit ihrem himmlischen Meister und Erlöser zur Erde herab; ihr Wefen war zu rein und geistig, als baß ein irdisches Auge sie erfassen konnte. Als aber ber Gottmensch wieder zum himmel emporstieg, stürzte sich ein Haufen von schändlichen Buben auf die jungfräuliche Wahrheit und bemächtigten fich berfelben. Ihren ichonen Korper zerriffen fie in taufend Stude und zerstreuten biese in alle vier Winde. Seit jener Zeit sammeln ihre trauernben Freunde, so wie die geheimnisvolle Isis ben zerstückten Leichnam ihres Gatten, bie zerstreuten Glieber, wo fie Auch wir haben sie noch nicht gefunden, und un= fie finden mögen. fere Aufgabe muß es sein, so lange zu suchen, bis ihr herr und Meister, gerührt von unserer Sorgfalt, fich herabläßt, die Bahrheit in einer neuen und schöneren Form für uns zu erwecken. Bis bahin aber burfen wir nicht bulben, baß ein inquisitorisches Gefet auf jedem Schritte uns im Aufsuchen bes zerriffenen Leichnams ber beiligen Mär= tprerin behindert.

Als Milton geenbet hatte, zollten ihm alle Zuhörer ber Rota ben größten Beifall, und felbst ber finstere St. John mußte sich für besiegt extlären. Der eble Bertheibiger ber Preßfreiheit wurde von allen Seiten aufgefordert, seine Gedanken aufzuschreiben und zu veröffentlichen; er versprach es zu thun, und so entstand seine Schrift "Aeropagitika"; eine Rede für die Freiheit der Presse, die er ebenfalls dem englischen Parlamente widmete. So vertheidigte der Dichter eines der edelsten Süter der Menschheit mit männlichem Muthe, und kaum dürste in neuester Zeit irgend eine Schrift über diesen Gegenstand veröffentlicht worden sein, welche sich dem Werke Milton's an die Seite stellen kann. Schon damals erfaßte er mit seltenem Scharssinn die Größe und Wichtigkeit einer Frage, welche selbst in unseren Tagen noch nicht eine vollkommene Erledigung gefunden hat. Milton's Schrift war der Weckeruf, welche in der französischen Revolution die in die Gegenwart hinein ein tausenbsaches Scho fand.

Auch diese neue Arbeit rief einen entschiedenen Widerspruch gegen ihren Verfasser hervor. Der gelehrte Baxter, einer der vorzüglichsten Theologen der presbytertanischen Partei, schrieb einen geharnischten Angriff gegen die freie Presse. Als Hauptgrund dagegen führte er die Unmasse von Büchern an, und daß die zahllosen schlechten und von unberusenen Schriftstellern verfaßten Werke die Wahrheit zu unsterdrücken drohten.

— Dann muß man bessere schreiben, und Ihr könnt sicher sein, daß sie, wie der Stab Moses, die Werke der Gottlosen verschlin= gen werden, erwiederte ihm Milton.

Barter ging in seinem Eiser sogar soweit, daß er sich zu sterben wünschte, bevor er den Triumph der von ihm verabscheuten Preßfreisteit erlebte. So lange die Herrschaft der Presbyterianer dauerte, blieb die Presse nach wie vor beschränkt; erst unter Cromwell und den Instependenten wurde die Tensur zwar abgeschafft, aber dennoch sehlte es nicht an heimlichen Versolgungen. Desters wurde den Schriftstelstern das Manuscript während des Druckes entrissen. Sin solches Geschick traf den Dichter Harrlington mit seiner "Dzeana", denn auch die Republik schützte nicht die Republikaner. Ginen Erfolg hatte Milton's Wert indeß, der einen glänzenden Beweis für die Wirtung desselben

ablegte. Einer ber angestellten Censoren, Namens Gilbert Mabbot, legte sein Amt nieder und reichte seine Entlassung ein. Als Haupt=gründe gab er an, daß ihm sein Amt illegal, gefährlich und eher schädlich, als nüplich schiene. Zugleich machte er den Vorschlag, daß Iedem gestattet sein solle, zu drucken mit Unterzeichnung seines Namens und mit Uebernahme der Verantwortlichkeit vor den Gerichten.

## 19.

Ueber einen jener zahlreichen Sumpfmoore, welche sich oft Meilen weit im Inlande ausdehnen, und die unter dem Namen der Bogs bekannt sind, ritt an einem stürmischen Februartage Sir Kenelm Digby in Begleitung eines Mannes, welcher trot der versteckten Tonsur und einer sorgfältigen Verkleidung den katholischen Priester nicht verleugnen konnte. Der Boden war durch die vorangegangenen Regengüsse vollstommen aufgeweicht und in einen schwarzen Brei aufgelöst. Bei jedem Tritte der Pferde zitterte die schlammige Masse und die kräftigen Thiere drohten zu versinken. Ein eisiger Wind, der die großen mit Schneesslocken vermischten Regentropfen den Reisenden ins Gesicht trieb, versmehrte ihre unbehagliche Stimmung.

Bei allen heiligen! brummte Sir Kenelm. Ich wünschte, wir wären schon unter Dach und Fach. Bald wird es dunkel werden, und dann halte ich es für eine Unmöglichkeit, auch nur einen Schritt weiter zu kommen. Es würde uns nichts übrig bleiben, als hier in dem verwünschten Sumpse unser Lager aufzuschlagen, wenn wir es nicht vorziehen, darin zu ersticken.

Bei dieser keineswegs tröstlichen Aussicht stieß der fromme Beglei= ter einen tiefen Seufzer aus und bekreuzte sich.

- Sollte nicht in ber Nähe irgend eine Hütte sein, setzte er fragend hinzu, die uns für die Nacht Schutz und Obdach gewähren kann? Strengt Eure Augen an, werther Freund! Die meinigen sind von dem Schnectreiben ganz geblendet.
- Ich fürchte, daß auch ich nicht mehr zu sehen bekommen werde, Ihr selbst, ehrwürdiger Vater. Das schöne Erin hat keinen

Ueberfluß an wohnlichen Häusern, und die wenigen, welche noch stan= den, haben unsere werthen Freunde, die rebellischen Irländer, mit Feuer und Schwert vom Boden vertilgt, daß auch keine Spur davon zurückgeblieben ist.

- In majorem Dei gloriam, sagte ber Geistliche mit gefalteten händen, Alles zu Gottes Ruhm und Preis.
- Ich wünschte nur, daß die Histöpfe minder gründlich verfahren wären. Ueberhaupt hätten sie mit ihrem Aufstand noch immer einige Zeit warten können; aber so sind diese Irländer, sie kommen immer zur Unzeit, und lassen sich von ihrer tollen Sitze hinreißen. Alles war vortrefflich eingeleitet, die nöthigen Vorbereitungen getroffen, Dublin wäre ohne Schwertstreich in ihre Hände gefallen; doch diese Menschen können nicht warten, und wollen die Frucht vom Baume pflücken, ehe sie noch reif geworden ist.
- Ihr vergest ganz und gar, daß die Verschwörung vor ber Zeit verrathen wurde. Das war nicht ihre Schuld.
- Und dann diese unnöthige Mepelei der Protestanten, diese Graussamkeit gegen unschuldige Frauen und Kinder. Ich bin kein Freund von Blut und mag nicht dulden, daß unsere gute Sache durch solche Ausschweisungen besteckt wird. Die natürliche Folge konnte nicht ausschleiben; daß der König sich von ihnen lossagen und mit ihnen kämpfen mußte. Er hätte den letzten Rest von Liebe bei dem engslischen Bolke eingebüßt, wenn er nicht die Rebellen als Feinde und Verräther behandelte. Schon aus Politik durste er nicht anders thun.
- Aber im Stillen unterhandelt er mit den Irländern. Das müßt Ihr am Besten wissen, denn welchen andern Zweck könnte Eure Reise haben und wozu habt Ihr mich aufgesucht und mich ebenfalls zu dieser Reise beredet, die ich in Anbetracht ihrer Annehmlichkeiten schon mehr als einmal verwünscht habe. Mir ahnt nichts Gutes davon.
- Ihr irrt in dieser Beziehung. Was ich thue, thue ich auf meine eigene Berantwortung. Zuerst bin ein guter Katholik und dann erst Unterthan. Die Irländer sind im Namen der katholischen Relie gion aufgestanden, ihre übrigen Gründe gehen mich nichts an. Dese halb halte ich es für meine Pflicht, ihnen mit meinem Rathe beizusstehen. Die Leute, welche an der Spitze stehen, können ihn brauchen,

benn Phelim D'Neale besitt nicht mehr Verstand in seinem bicken Schädel als bas Pferd, bas ich jest reite.

- Und was gebenkt Ihr auszurichten?
- Vor allen Dingen will ich mir eine klare Einsicht in die Lage der Verhältnisse verschaffen. Weiß ich erst wie stark die Rebellen sind, über welche Kräfte sie zu verfügen haben, dann ergiebt sich das Uebrige von selbst.
- Und in welcher Eigenschaft wollt Ihr Guch den Führern vorstellen?
- Als Sir Kenelm Digby, als ein eifriger Katholik, als ber treueste Freund unserer unterdrückten Religion.
- Man würde Euch gewiß willkommen heißen, wenn Ihr als Abgesandter des Königs gekommen wäret, um mit den Irländern zu unterhandeln.

Digby antwortete nicht ben versteckten Fragen seines Reisegefährten, fondern trieb jest sein Pferd zu größerer Gile an, so weit dies der sumpfige Boden gestattete. Der kurze Tag ging zu Ende und es begann zu bunkeln. Die Lage ber beiben Wanderer wurde immer unan= Weit und breit war kein Obbach, nicht die ärmlichste Hütte zu sehen, nur das schwarze Moor behnte sich in unbegranzter Ferne aus und schien am Horizont mit dem finstern himmel zu ver-Der Weg war fast nicht mehr zu finden und außerdem schmelzen. höchst beschwerlich. Es gab Stellen, wo bie Pferde im Schlamme stecken blieben und nur mit ber größten Anstrengung herausgeriffen werben konnten. Dazu kam bie Furcht vor einem möglichen Ueber= falle. Die Gegend war noch unsicherer als gewöhnlich burch bie Un= ruhen im Lande geworben. Gir Kenelm hielt es baber für gerathen, feine Pistolen für alle Fälle in Stand zu setzen und ben Sahn zu spannen. So mochten sie noch länger als eine halbe Stunde in bie hineinbrechende Nacht geritten sein, als sich ber bisher sichtbare Pfab gänzlich verlor. Die Dunkelheit hatte schnell zugenommen und es war keine Möglichkeit, auch nur einige Schritt weit vor fich zu sehen. Schon machten fie fich gefaßt, die Februarnacht unter freiem himmel zuzubringen, als bas laute Bebell eines hundes neue hoffnungen mit Befürchtungen gemischt in ihrer Seele erwecte.

- Es muffen Menschen in der Nähe sein, sagte Sir Kenelm, indem er zur Vorsicht seine Waffe in die Hand nahm.
- Beiliger Ignatius! betete der Jesuit, beschütze uns und schicke uns einen Engel, um uns wieder auf den rechten Weg zu bringen.

Sinige Minuten vergingen in banger Erwartung, dann schlug der Hund noch einmal und zwar lauter an. Das Brausen des Windes und die herrschende Finsterniß verhinderten die Annäherung einiger Personen zu bemerken, welche bald die Reisenden umringten.

- Wer seib Ihr? fragte eine rauhe Stimme im irischen Dialett.
- Arme Reisende, welche sich verirrt haben, lautete die Antwort.
- Woher kommt 3hr? und wohin wollt 3hr?
- Wir kommen über ten Kanal und wollen in das Lager. Guter Freund, setzte der Geistliche hinzu, könnt Ihr uns nicht ein Obdach geben, wir werden Euch gerne dankbar sein.
  - Folgt mir!

Mit diesen Worten ergriff ber Unbekannte die Zügel des Pferdes, während sein Begleiter besgleichen mit bem Thiere Gir Renelm's that. Beibe ichienen mit ber eigenthümlichen Beschaffenheit bes Bobens und mit dem Wege vollkommen vertraut zu sein. Trop der tiefen Dunkelheit ging es jest schneller als vorher und bald wurde ein Licht= schimmer sichtbar, welche die Nabe einer menschlichen Wohnung ver= fündigte. Auf einen gellenden Pfiff bes Führers stürzten aus ber Thur mehrere bunkle Schatten, welche fich ber Reifenden bemächtigten. Diefe wurden in ein weites Gemach geführt, in bessen Kamin ein wohlthätiges Feuer loberte. Um dasselbe faßen oder lagen mehrere bewaffnete Männer, beren Aussehen ober Benehmen tein besonderes Butrauen einzuflößen im Stande war. Ihre Kleidung bestand aus einigen ger= riffenen Lumpen und bas wirre, ungefämmte haar hing ihnen bis zu ben Schultern herab. Die Sprache und bas lebendige Mienenspiel verrieth die Eingebornen bes Landes. Bei dem Eintritt der Fremden erhoben fie fich mit bligenden Augen und brohenden Geberden.

Es sind Engländer! schrie ein athletischer Mann, indem er spielend das Beil erhob, welches er in seinen Händen hielt.

Dann muffen sie sterben, fügte ein Anderer hinzu, wobei er einen habgierigen Blick auf die goldne Kette und die kostbaren Waffen Sir Kenelms warf.

Der Geistliche zitterte und bebte vor Angst, während Digby ruhig und gefaßt blieb.

— Ihr irrt, meine Freunde! sagte dieser mit überlegenem Lächeln. Wir sind zwar Engländer, aber gute Katholiken und Irlands Freunde. Wir wollen nach dem Lager, um Euren Anführer Phelim O'Neal zu sprechen, da wir ihm wichtige Nachrichten mitzutheilen haben.

Diese Rebe schien einigen Gindruck auf die Manner zu machen, wenigstens traten fie zu einer turzen Berathung zusammen, beren Refultat ein für bie Reisenden gunftiges war. An bem Beschluffe nahm auch ber Führer Antheil, welcher nicht minder zerlumpt gekleibet wie die Uebrigen, doch eine Art Herrschaft über sie auszuüben schien. Dieser verfündigte ihnen auch, daß vorläufig ihrem Leben feine Be= fahr drohe, sie ihm aber fogleich in bas Lager folgen mußten. einem schweren Seufzer entschloß fich ber Beiftliche, von bem zwar unbehag= lichen, aber wenigstens warmen Obbach Abschied zu nehmen und wie= ber in die finstere Nacht, Gott wußte, wohin zu reiten. blieb ihm nichts übrig, als bem Gebot des Führers und bem Beispiele Sir Kenelm's Folge zu leiften. Mitternacht mochte vorüber fein, als bie Reisenden in das Lager gelangten. Schon von ferne faben fie un= zählige Wachtfeuer in der Dunkelheit glänzen. Als sie näher tamen, glaubten fie jedoch, fich eher in dem Aufenthalte höllischer Geifter, als in einem Kriegslager zu befinden. Um die Flammen kauerte ein Bewirre halbnacter Beftalten, in ben verschiedensten Stellungen und Lagen, Manner und selbst Frauen und Rinder hodten um bas Feuer und wärmten fich, andere tangten in wilder Trunkenheit um die bren= nenden Bolg = und Strobbundel. Die rothen, zudenben Gluthen beleuchteten ihre seltsamen Sprünge und Verrenkungen, welche von einem Gesange begleitet wurde, ber an bas Beheul ber Berbammten erinnerte. Durch biefe Gruppen geleitete ber Führer bie Reisenden, hier und ba einen Schläfer, welcher quer über ben Weg lag, mit einem unfanften Fußtritt wedend ober bei Seite schiebend. Endlich gelangten fie zu bem Belte bes Bauptlings, wo fie langere Beit warten mußten, ehe fie vorgelaffen wurden. Umgeben von seinen Offizieren und von mehreren katholischen Priestern, welche sich im Lager auf= hielten, trat Phelim D'Meale ihnen mit bem stolzen Bewußtsein feiner

Würde entgegen. Die kräftigen, aber rohen Züge seines Gesichtes verriethen mehr Willensstärke als Einsicht und Verstand.

- Wer feib Ihr? herrichte er ben Fremben gu.
- Mein Name ist Kenelm Digby, erwiederte dieser, und meinen Relsegefährten werdet Ihr wohl kennen.

Bei diesen Worten trat der Jesuit dem Häuptling einige Schritte näher.

- Ehrwürdiger Vater! rief dieser erstaunt. Wie, Ihr selbst habt mich aufgesucht und zwar in einer solchen Nacht?
- Auf den Wunsch des Sir Kenelm Digby habe ich mein sicheres Asyl verlassen und keine Gefahr gescheut, um seine Pläne bei Euch zu unterstüßen. Er kommt, wenn ich nicht irre, mit wichtigen Nach= richten und mit dem besten Willen, Euch und der guten Sache zu nüßen.
- Und er soll uns so wie auch Ihr willkommen sein, sagte der Häuptling, indem er Beiden seine Hand entgegenstreckte.

Während Phelim D'Neale sich mit ihnen unterhielt, erschien ein Trupp Bewassneter mit zwei Gefangenen. Der Offizier sprach einige Worte mit dem Häuptling, worauf dieser eine zustimmende Bewegung machte.

- Bangt fie bei Sonnenaufgang, entschieb er turg.

Die so Verurtheilten wollten sich vertheidigen, doch Phelim gebot ihnen still zu schweigen.

- Ihr seid überwiesene Spione, fügte er hinzu, benn was habt Ihr sonst in der Nähe des Lagers zu suchen? Außerdem seid Ihr geborene Engländer, bemnach unsere Feinde. Bereitet Euch zum Tobe vor.
- Verzeiht, entgegnete der eine dieser Gefangenen ohne Furcht. Ich habe eine geheime Botschaft für Euch und deswegen näherte ich mich dem Lager.
  - Bon wem ist diese Botschaft?
- Das kann ich Euch nur ganz allein und ohne Zeugen an= vertrauen.

Bei den ersten Tönen dieser Stimme warf Sir Kenelm einen Blick auf den Sprecher, ben er sogleich erkannte.

— Sir Thomas Egerton! rief er erstaunt.



- 3hr kennt ben Mann? fragte ber Rebellenhäuptling.
- Und ich verbürge mich für ihn. Er kann kein Feind, kein Berräther sein, ba er im Dienste Ihrer Majestät der Königin steht.

Auf einen Wink des Häuptlings wurde Thomas und sein Begleiter, der kein anderer als Lucy Henderson in ihrer männlichen Kleidung war, von ihren Banden befreit. Thomas dankte Digby zuerst für den geleisteten Dienst mit vieler Wärme und Erkenntlichkeit.

- Wie kommt Ihr hierher? forschte dieser erstaunt.
- Mich sendet die Königin, erwiederte Thomas leise. Ich komme im Auftrage meiner hohen Gebieterin.

Ein seltsames Lächeln schwebte um die Lippen Digby's, als er diese Antwort erhielt.

— Dann freue ich mich boppelt, Euch diesen kleinen Dienst geleistet zu haben. Wie ich glaube, führt uns Beibe derselbe Grund hierher und wir können baher offen gegen einander sein.

Da bie Nacht zu weit vorgerückt war, um noch von Geschäften zu reben, so vergeschiedete ber Häuptling seine Gäste, benen er ein gemeinschaftliches Zelt anweisen ließ. Erschöpft von den Anstrengunsgen der Reise und ber ausgestandenen Gesahr schliesen Lucy und der Geistliche bald ein, während Thomas und Sir Renelm noch längere Zeit sich unterhielten. Bald hatte Digby den Zweck der Mission erschien, welche dem Jüngling ausgetragen war. Die Königin bot den irischen Redellen durch ihn heimlich ihre Unterstützung an und gab ihnen zugleich die Bersicherung, daß Karl geneigt sei, einen Waffenstillstand mit ihnen abzuschließen. Diese Mittheilung erfüllte Sir Renelm mit den besten Aussichten für die katholische Partei, deren Sieg ihm vorzugsweise am Herzen lag. Er selbst hatte sich in das irische Lager begeben, um daselbst durch seine Einsicht die von ihm vertretene Sache zu unterstützen.

Am nächsten Morgen hatte Thomas mit dem Rebellenhäuptling die gewünschte Unterredung und erhielt einen eigenhändigen Brief des= selben an die Königin, worauf er das Lager verließ, während Sir Renelm noch längere Zeit daselbst verweilte. Beim Abschiede von seinem jungen Freunde erbot dieser sich freiwillig, die Unterhand= lungen zwischen Karl und den Irländern unter dem Siegel der tiessten Berschwiegenheit zu leiten. Von allen Seiten gedrängt, nahm der

König dieses Anerbieten an und während er offen die Rebellen bestriegen ließ, leitete Sir Kenelm im Geheimen die Fäden einer Intrigue, welche zunächst nur einen Waffenstillstand, für spätere Zeit aber den völligen Abschluß eines Bündnisses bezweckte, um mit Hülfe irischer Truppen das Parlament zu unterdrücken und die Freiheit Englands für immer zu vernichten. Durch derartige Schritte, welche nicht versborgen bleiben konnten, verscherzte Karl die Sympathie selbst derjenigen seiner Unterthanen, welche ihm noch zugethan waren, deren Liebe zur protestantischen Religion und Abscheu vor dem Papstthum jedoch ihre Anhänglichkeit und Treue für den König bei weitem überwog. Sein schlimmster Feind war seine Doppeltzüngigkeit, welche wie alle seine Fehler aus der ihm angborenen Schwäche herzusleiten war.

Auch das Kriegsglück, von dem Karl bisher begünstigt worden war, schien ihn verlassen zu wollen. Die schottischen Convenanters hatten sich mit dem Heer des Parlaments verbunden und die vereinigte Armee lieserte den Königlichen bei Marstonmoor eine Schlacht, welche für die Lepteren höchst ungünstig aussiel. Prinz Rupprecht, ein naher Verwandter, der Schwestersohn Karl's, besehligte dessen Cavallerie und ließ sich von seiner Hipe zu weit gegen den Feind fortreißen. Er sand einen eben so tapseren als umsichtigen Gegner an Oliver Cromewell, einem Manne, dessen Name erst seit kurzer Zeit genannt wurde. Im Parlamente selbst, dessen Mitglied er war, hatte er sich disher nur wenig bemertbar gemacht. Er war ein schlechter Redner, aber ein geborener Feldherr und Parteisührer. In wenig Monaten hatte er sich durch seine Tapserseit und sein Organisationstalent emporgeschwungen. Bei Marstonmoor entschied er allein durch seine Kühnheit mit Besonnenheit verbunden das Tressen zu Gunsten des Parlaments.

Die untergehende Sonne beleuchtete das blutige Schlachtfeld und die Leichen der Erschlagenen. Dier und da stieß ein schwer Berwun= beter einen tiefen Seufzer aus und wimmerte um Hülfe. Herrenlose Pferde flogen ohne Reiter gespenstig durch die Dunkelheit. Der laute Kanonendonner war verstummt und hatte einer tiefen, fast unheimlichen Stille Platz gemacht. Ueber das blutgetränkte Moor ritt Cromwell, gefolgt von dem alten Henderson, der während der Schlacht nicht von seiner Seite gekommen war. Gine breite nur dürftig verbundene

Stirnwunde gab Zeugniß von der Tapferkeit des finsteren Puritaners. Beide Männer beobachteten ein ernstes Stillschweigen. Erst als der Mond im Westen aufging und mit seinem bleichen Lichte das Schlacht= feld überglänzte, öffnete Tromwell seine Lippen, um die ein Lächeln des Triumphes spielte.

- Der herr hat seine Feinde in unsere Hand gegeben. Wahr= lich England und die Kirche Gottes haben große Gnade vor seinen Augen gefunden. So lang der Krieg gedauert hat, ist kein größerer Sieg ersochten worden.
- Und dir vor Allen gebührt der Dank, denn du hast die Feinde vor dir hergejagt wie Spreu im Winde.
- Preis und Ehre gehört bem Allmächtigen, sein ist der Ruhm. Ich bin nur sein und des Parlamentes Diener.
  - Wenn du wolltest, könntest du der Herr bes Parlamentes sein.
- Was sagst bu, henderson! Solche Rede barf ich nicht mit anhören.
- Willst du dein Ohr der Wahrheit verschließen? Du bist nicht blind, Oliver! du weißt so gut wie ich, daß die Versammlung in Westminsterhall nicht mehr vom Seiste Sottes erleuchtet wird. Viele darunter gleichen der Notte Korah und lehnen sich auf gegen den Herrn und seine Heiligen.
  - Leiber muß ich bir Recht geben, seufzte Cromwell.
- Auch die Feldherren sind nicht alle wie du, Oliver, Auser= wählte des Herrn. Esser, Fairfax und Waller hängen den Presbyte= rianern an, welche mit Karl nicht mehr Krieg führen wollen. Ihr Arm ist lässig und ihr Herz zaghaft geworden.
- Du schmähst tapfere und würdigere Männer als wir Beide sind; doch in deiner Rede steckt ein Körnchen Wahrheit, dem ich nach= forschen will. Vor allen Dingen vermisse auch ich die nöthige Ein= tracht und den Eiser, der die Krieger Gottes beseelen soll. Ich werde darüber nachdenken, wie dem Uebel abzuhelsen ist, mich mit den Freun= den berathen und ganz besonders im Gebet die nöthige Erleuchtung suchen. Der Krieg muß mit mehr Eiser und Nachdruck sortgeführt werden, wenn er zu einem glücklichen Ziele führen soll. Ich fürchte sehr, daß nicht alle Leute so reinen Gerzens sind wie du und ich. Es

giebt Ehrgeizige barunter, welche, um ihrer hohen Stellung und anderer irdischen Vortheile willen, den Krieg in die Länge ziehen möchten. Das darf nicht sein.

- Du kannst auf die Unterstützung ber Gottseligen rechnen, wenn bu die Sache zur Sprache bringst.
- Gott soll mich bewahren, rief Cromwell mit natürlich scheinen= bem Entsetzen, daß ich gegen biese würdigen Männer auftrete, die noch bazu meine Freunde sind.
- So werben es andere Leute thun. Ich werbe mit Harry Bane, mit St. John oder Nathaniel Fines sprechen. Der Oberbefehl muß in würdigere Hände übergehen und ich kenne Niemand, der unser Vertrauen so verdient, wie du.
- Was der Herr über mich beschließt, wird geschehen und ich werde mich seinem Willen fügen. Thue du, wozu der Geist dich treibt und handle nach der Eingebung Gottes. Vor allen Dingen aber geh jetzt und lasse deine Wunde verbinden, damit du in der kühlen Nacht= luft keinen Schaden an deinem Körper nimmst.
- Sei meinetwegen ganz unbesorgt. Diese Wunde schmerzt nicht mehr wie ein Mückenstich, sie soll mich an den stets gemahnen, der sie mir geschlagen hat und den ich mit Gülfe des Herrn einst besser zu treffen gedenke als er mich.
  - Wer war ber Mann?
- Dein Feind wie der Meinige, jener gottlose Jüngling, welcher beine Lucy entführt hat.
  - Weh ihm, wenn ich ihm begegnen follte.
- Mitten im Kampfgewühl hab' ich ihn bemerkt und suchte ihn im bichtesten Gedränge heraus. Unsere Schwerter kreuzten sich und schon glaubte ich, daß der herr ihn in meine Hand gegeben, als plötze lich ein undärtiger Knabe, der sein Diener zu sein schien, mich hintersrücks ansiel. Während ich mich umwendete, um den neuen Feind abzuwehren, erhielt ich diese Wunde über die Stirn. Das herabströmende Blut blendete meine Augen und verhinderte mich am Sehen. Im nächsten Augenblicke waren meine Gegner verschwunden und ich habe sie nicht wieder erblickt.

- Er wird uns nicht entgehen und bann soll ihn die gerechte Strafe treffen. Hast du von Lucy nichts gehört?
- Meine Nachforschungen waren vergebens, nur so viel erfuhr ich, daß sie sich von London heimlich entfernt hat, doch Niemand weiß wohin.
- Ihr Tod kann mich nicht mehr schmerzen als ihr fündhaftes Leben. Sie ist verloren für mich, für immer verloren.

Wiederholt brang Cromwell auf die Entfernung henderson's, damit dieser feine Wunden verbinden laffen und fich die nöthige Ruhe gonnen follte. Er felbst blieb allein in tiefem Nachbenken zurud. Sein ganzes vergangenes Leben zog an seinem inneren Blid vorüber. Vor wenigen Jahren noch ein unbekannter Mann, ein Flüchtling, der fein Bater= land verlaffen und um bes Glaubens Willen in die Wälder Amerikas sich zurückziehen wollte, war er jest burch ben Umschwung ber Verhältnisse ein berühmter General, ein einflugreiches und bedeutendes Mitglied der mächtigsten Partei geworden. Der Ehr= geiz, welcher bisher ungeahnt in feiner Geele schlummerte, begann fich gewaltig zu regen. Er gehörte zu jenen großen und eigenthumlichen Mannern, welche bie Borfehung in Zeiten einer Welt erschütternben Bewegung hervorruft, um eine besondere Mission zu erfüllen. Grom= well vereinte die widersprechendsten Gigenschaften in seiner außerordent= lichen Natur. Aufrichtige Verehrung Gottes und ber Vorsehung, mahre und ächte Gottesfurcht schlossen bei ihm keineswegs eine gewisse Weltklugheit und Berftellungsfunft aus. Mit bem schärfften Berftande begabt, war er ein fanatischer Schwärmer und fein burchbringenber Beift, sein stets richtiges und treffendes Urtheil erhielt häufig einen Bei= geschmack von scuriler Laune. Er war ein Belb mit bem Benehmen eines Buffo, ein feiner Politiker in ber plumpen Gestalt eines engli= schen Biehzüchters; bas Genie seiner Zeit mit all ihren Fehlern. konnte keinen größeren Gegensatz geben als Cromwell und seinen toniglichen Gegner. Echwäche mar ber Grundzug bes Ginen, Willens= Karl stammte von einer Reihe erlauchter fraft ber bes Anderen. Ahnen ab und vereinte in seiner Person alle Vorzüge und Mängel der Aristokratie, mahrend sich in Cromwell bas Bürgerthum jener Zeit verkörperte; er war gleichsam ber inkarnirte Glaubenseifer, verbunden mit bem schärfften Berftanbe, ber revolutionare Beift bes Jahrhunderts,

ber dem despotischen Starrsinn des Königs gegenüberstand. Beide Principien mußten sich durch eine höhere Nothwendigkeit gezwungen mit einander messen und einen Kampf auf Leben oder Tod bestehen.

Je höher Cromwell gestiegen war, besto klarer und weitreichender Er wuchs mit den Verhältnissen und auf ber wurde sein Blick. höchsten Stufe angelangt, stand er in riefiger Größe ba. Nicht nur sein Verstand, sondern ein gewisser dämonischer Instinkt trieben ihn auf ber einmal betretenen Bahn immer weiter und weiter. Augenblick beherrschte ihn zwar, aber er wußte ihn immer richtig zu benuten und war so ber herr besselben und sein Diener zu gleicher Seine Verstellungskunft und bie ihm oft vorgeworfene Beuchelet entsprangen nicht aus seinem innersten Wefen, sie waren nur burch feine eigenthümliche Lage bedingt, gewissermaßen feine Gulfstruppen, bie er jedoch nach erlangtem Siege wieder verabschiedete. Er bachte stets groß, war aber häufig gezwungen, klein zu handeln, bennoch ver= lor er nie sein Hauptziel aus ben Augen, England mächtig und gefürchtet zu machen.

In diesem Augenblicke schweifte sein Blick über das blutige Schlachts feld in die dunkle Ferne. Aus dem Moor stiegen die weißen Nebel empor und hülten die Leichen der Todten ein, sie ballten sich zusam= men und nahmen, vom Mondlicht beschienen, allerlei phantastische Gestalten an. Ein langer gespenstiger Zug wie Geister der Erschlagenen walte an ihm vorüber, es übersiel ihn keine Furcht, denn die kannte er nicht, aber wohl ein leiser Schauder. Er gedachte der nächsten Zukunft und der drohenden Ereignisse im Gesolge dieses Bruderkampses.

— Nein, nein! murmelte er für sich. Dieser Krieg darf nicht länger dauern, er muß ein Ende nehmen, wenn nicht England darüber zu Grunde gehen soll. Noch einige Stege und Karl muß nachgeben, ober —

Er vollendete nicht, sondern starrte düster vor sich nieder. Erst nach einer Pause fuhr er fort.

— Wenn der König unterliegt, fällt die Herrschaft an das Parla=
ment zurück, an das Parlament, welches ruhig in London sitt, um
Unbedeutendes streitet, während der Soldat sein Blut im Felde ver=
spritt. Wie mich dünkt, ruht nicht mehr der Geist Gottes auf der
Versammlung und ihr Thun ist eitel. Iste mehr Köpfe, desto mehr

Sinne, es fehlt ber eine feste Wille; ber thut uns Noth. Nicht Esser, nicht Fairfax sind berufen, das große Werk zu beenden. Der Herr wird sich einen anderen Diener erwecken, der seinen Willen offen=bart. Wer es auch sein mag, er nimmt eine schwere Last auf seine Schultern, eine Prüfung, die kaum der Beste übersteht. Was aber Gott beschließt, ist wohlgethan und sein Wille geschehe im himmel, wie auf Erden. — Der Mond beleuchtete die betende Gestalt Crom=wells. So fand ihn in stiller Verzückung ein Reitertrupp, an dessen Spihe der alte Henderson ritt, nachdem er seine Wunden sorgfältiger verbunden hatte.

— Sehet! rief der schwärmerische Puritaner, indem er auf ben fortbetenden Cromwell zeigte, das ist das Rüstzeug des Herrn, der auserwählte Streiter Ifraels.

Ehrfurchtsvoll begrüßten die Soldaten ihren Führer. Er schien wie aus einem tiefen Traume zu erwachen und blickte verwundert um= her, als hätte er sie nicht zuvor bemerkt.

— Geht! rief er ihnen zu, und thut Eure Pflicht. Verfolgt den Feind, schont ihn nicht, wo Ihr ihn trefft. Ich werde für Euch beten, während Ihr fechtet.

## 20.

Zwischen den Bergen von Wales lag ein grünes, schattiges Thal, von einem frischen rieselnden Gebirgsbach durchströmt. Die ganze Gegend glich einem großen, romantischen Park; auf einem ziemlich steilen hügel stand ein stattliches Schloß, welches aus den Zeiten der ersten Bürgerkriege zwischen den beiden Rosen stammen mochte, aber seitdem bedeutend erweitert und verschönert worden war. Es hatte seinen ursprünglich gothischen Styl sich bewahrt und schaute gebieterisch mit seinem hohen Thurme, den kühnen Vorsprüngen und Pfeilern von seiner Höhe hernieder. Von einer starken Mauer umgeben, durch eine Zugbrücke geschützt und außerdem mit vielsachen Wällen und Verschanzungen gedeckt, glich es einer kleinen Festung, wohl geeignet, selbst einem zahlreicheren Feinde längere Zeit zu widerstehen. Hier wohnte schon

feit mehreren Jahren Alice Egerton an ber Seite ihres Gatten. Miltons Abreise hatte bas treffliche Mädchen den andauernden Be= werbungen des edlen und tapferen Sir Carbury nachgegeben und war ihm in seine Beimath gefolgt. Sie fand teinen Grund, die getroffene Mahl zu bereuen, ba ihr Gatte zu ben besten Manner zählte, bie fie kennen gelernt und jeden ihrer Wunsche, bevor berfelbe noch ausge= fprochen war, zu erfüllen fich bemühte. Dennoch vermochte fie nicht ganzlich bas Andenken an Milton aus ihrem herzen zu verdrängen. Es gab Stunden, wo fein theueres Bild ihr immer wieder erschien, obwohl sie gegen jede berartige Versuchung mit strengem Pflichtgefühl stets ankämpfte. — Wie viele und selbst hervorragende Frauen bewahrte sie das Ibeal einer Jugendliebe in ihrem Herzen, ohne deshalb die Treue ihrem Gatten gegenüber zu verleten. Gie liebte Carbury nur um so mehr und fie suchte für diese Grinnerungen, die fich ihr unwillfürlich aufdrängten, ihn durch die hingebendste Bartlichkeit und Aufopferung zu entschädigen. Sie hatte ihm ein Rind geboren, einen Knaben, ber das Band zwischen bem Chegatten noch fester knüpfte. Heut faß fie in dem Schlofgarten und neben ihr ftand die Wiege, in welcher ber fleine Sohn schlummerte. Gine Bibel, die ftete Begleiterin ber wahrhaft frommen Alice lag vor ihr aufgeschlagen, boch während sie las, schweiften ihre gärtlichen Mutteraugen von ben Zeilen auf bas Ein suges Lächeln umspielte die Lippen bes Kleinen und rofige Kind. die Mutter beugte sich zu ihm hernieder nicht wagend, ihm den zuge= bachten Ruß zu geben, aus Furcht, bas Rind aus seinem festen Schlafe zu erweden. Ihre verklärten Blide hingen mit Entzücken an bem theueren Wesen und sie belauschte mit heiliger Scheu bie leichten Athemzüge der zarten Brust, die sich in melodischem Takte hob und Bahrend fie dieses Schauspiel so genoß, fühlte fie fich plöglich von zwei träftigen Armen umschlungen.

— Alice, mein sußes, mein theures Weib, flusterte die bekannte Stimme ihres Gatten.

Sie wandte sich um und erblickte Carbury an der Seite des würs digen Schloßkaplans. Ihr Gemahl war in Reisekleidern und seine Mienen verriethen, tropdem sie heiter zu scheinen sich bemühten, einen gewissen feierlichen Ernst.

- Du willst verreisen? fragte fie betroffen.

— Mur auf kurze Zeit, morgen bin ich sicher schon zurück. Der würdige Doctor wird bir so lange Gesellschaft leisten.

Er beutete dabei auf den Geistlichen, der das vierzigste Jahr über= schritten haben mochte und dessen sanstes, kluges Gesicht unwillkürlich Zutrauen einflöste. Nichtsdestoweniger war Alice durch diese plötzliche Abreise sehr besorgt.

- Ich kann mir, sagte sie, gewiß keinen bessern Schutz und keine angenehmere Gesellschaft wünschen, als die mir die Gegenwart bes Herrn Taylor gewährt, dennoch überrascht mich bein Entschluß und gerade in einer Zeit, wo uns von allen Seiten Gesahr droht. Du weißt, daß das heer des Parlaments in Wales eingedrungen ist und nur wenige Meilen von unserem Schlosse entsernt steht. Man kennt beine Gesinnung und Anhänglichkeit an unsern König.
- Diese ist auch der Grund meiner Reise. Ich habe Nachricht erhalten, daß man einen Handstreich gegen unsere Besitzung beabsichtigt. Die Besatzung des Schlosses ist zu schwach, um eine längere und strenge Belagerung auszuhalten. Ich habe mich deshalb um Unterstützung an den König gewendet und obgleich er selbst von allen Seiten bedrängt wird, hat er mir doch die nöthigen Truppen zugesagt. Dein eigener Bruder soll dieselben mir zuführen und ich reite ihnen entgegen, weil mich das längere Ausbleiben derselben besorgt macht.
- Du erwartest also einen förmlichen Angriff auf bas Schloß? fragte Alice gespannt.
- Das gerade nicht, entgegnete Carbury ausweichend, aber ich will für alle Fälle die nöthige Vorsorge treffen. Sehen unsere Feinde, daß wir hinlänglich gerüstet sind, um sie zu empfangen, so werden sie gewiß nicht ihre Zeit mit einer unnüßen Belagerung verlieren wollen, da sie selbst im günstigsten Falle wenig oder nichts dabei gewinnen.
- Und mein Bruder Thomas soll uns die gewünschte Hülfe bringen? Ich habe schon lange Zeit nichts von ihm und von den Meinigen gehört.
- Er hat bis jest in der Umgebung der Königin gelebt. Seit= dem dieselbe jedoch England verlassen und nach Frankreich sich ge= flüchtet hat, dient er im Heere des Königs, wo er sich bereits bet mehr als einer Gelegenheit rühmlich ausgezeichnet hat.

- Wie freue ich mich, ihn wieder zu fehen, wenn auch die Beranlassung seines Besuches eben keine besonders erfreuliche zu nennen ist.
- Sei unbesorgt, mein geliebtes Weib! Ich hoffe, daß auch diesmal die Gefahr an uns vorübergehen wird.
- Das gebe Gott! fügte der fromme und gelehrte Schloßkaplan mit gefalteten handen hinzu.

Sir Carbury nahm ben zärtlichsten Abschied von seiner Gattin und drückte einen Ruß auf den Mund des noch schlummernden Kindec, das, aus seinem Schlafe erwacht, weinend emporfuhr und die kleinen händchen nach der Mutter ausstreckte. Alice beruhigte das schreiende Söhnchen mit einem Schlummerlied und bald schlossen sich wieder die kleinen blauen Augen, welche denen der Mutter glichen. Der Geistliche begleitete den Schloßherrn bis an das Thor und kehrte dann wieder zurück, um der Dame des Hauses Geschlschaft zu leisten. Er fand sie mit dem Lesen der Bibel beschäftigt. Nach einer kleinen Weile legte sie das Buch bei Seite.

- Ist es nicht wunderbar, sagte sie, daß dasselbe Buch, welches für mich eine Quelle des Friedens und des Trostes ist, die übrige Welt in Feuer und Flammen versetzt. Katholiken und Reformirte, Puritaner und Presbyterianer, sowie die bischöfliche Kirche berufen sich auf die heilige Schrift und streiten in ihrem Namen.
- Gelig find die Friedfertigen, entgegnete ber Beiftliche. ächten Bekenner der göttlichen Lehre foll man an der Liebe und Dul= bung erfennen, die fie ben Andersgläubigen erweifen. Als Abraham. fo ergablt die Sage, vor der Thure feines Beltes fag, um nach feiner Bewohnheit mube Wanderer einzuladen, erblickte er einen alten Mann, ber von den Jahren und den Anstrengungen des Weges gebeugt, muhfam auf ihn zukam. Abraham empfing ihn freundlich, wusch seine Füße, und lud ihn ein, niederzusigen und an bem Dahle Theil zu Als er aber bie Bemerkung machte, bag ber alte Mann weder vor noch nach bem Effen betete, noch seinen Segen sprach, frug er ihn, warum er nicht Gott im himmel verehrte. Der alte Mann fagte ihm, daß er nur das Feuer anbete und feinen andern Gott an= erkenne. Ueber biese Antwort wurde Abraham so ergrimmt, bag er ben alten Mann aus seinem Zelte fortstieß und ihn allem Ungemach ber Nacht und ber Bufte Preis gab. — Als ber alte Mann gegangen

war, rief Gott Abraham und frug ihn, wo der Fremde wäre? Er antwortete: Ich habe ihn fortgejagt, weil er dich nicht anbetete. Gott aber antwortete ihm: Ich habe hundert Jahre ertragen, daß er mich verunehrte und du konntest nicht eine Nacht ihn dulden, obgleich er dich nicht im mindesten beseidigte. Da sah Abraham sein Unrecht ein und eilte dem alten Manne nach, bat ihn um Verzeihung und führte ihn mit allen Ehren in sein Zelt zurück.

— Und so wollen auch wir thun, sagte Alice, indem sie sich von der Bank erhob. Ich kenne manchen trefflichen Mann, der in relizgissen Dingen einen andern Glauben hat, als ich, dennoch möcht' ich ihn darum nicht hassen. Wer nach Wahrheit strebt, soll unser Freund bleiben, ob er auch einen andern Weg einschlägt, wie wir. Am Ziele müssen all die Besseren sich zusammensinden.

Der Tag verging für Alice wie jeber andere in treuer Erfüllung ihrer Pflicht. Sie hatte ein großes Hauswesen zu versorgen, viele Diener zu beaufsichtigen, die Mägde in Bucht und Ordnung zu er= Pächter kamen und gingen, sie brachten ben Bins für ihre Pachtungen, den die Hausfrau in Empfang nahm und getreulich in ein Buch eintrug. Fast Alle klagten jest über die schweren Zeiten und verlangten balb einen größeren, balb einen geringeren Nachlaß von der schuldigen Summe. Gern gewährte Alice, was in ihren Kräften stand und mehrte so burch ihre Gute die Freunde und treuen Anhänger des Hauses, welche bereit waren, im Falle der Noth ihr Leben für den Gutsherrn hinzugeben. — Begen Abend ging sie in Begleitung des Schloßkaplans und einer treuen Dienerin zu den Hütten ber Armen und Kranken, überall Trost und Hülfe spendend, begleitet von dem Segen berer, denen sie eine wahrhaft liebevolle Pflegerin und Mutter war. — Nachbem fie noch einmal ihr Kind gefüßt, zog fie aus einem verborgenen Schubfach bes zierlichen, mit Elfenbein und Silber ausgelegten Schrankes ein Buch hervor, bem fie ihre geheimsten Bedanken, Empfindungen, Gefühle und Erlebniffe anzuvertrauen pflegte. Seit Jahren gab fie fich felbst die strengste Rechenschaft von ihrem Denken und Thun, sie prüfte sich und diese wohlverwahrten Blätter waren gleichsam der Spiegel ihrer Seele, ber getreue Abdruck ihres hier hatte fie auch bas Geheimniß ihres Bergens, ihre erfte Liebe für Milton, niebergelegt. Jest schrieb fie folgende Worte nieber,

welche das schönste Zeugniß für ihre Reinheit und ihre Trefflichkeit ablegen dürften.

"Den funfzehnten September. heute fruh ift Mylord abgereift, um Erfundigungen wegen bes Feindes einzuziehen, der nur noch funf= zehn Meilen von unferem Schlosse entfernt fein foll. Er hofft, mit meinem Bruber und einer foniglichen Befatung gurudzufehren. Mls er gegangen, war mein Berg voll Trauer, ich griff nach ber Bibel, um mich zu trösten. Das Kapitel, welches ich zufällig aufschlug, ließ mich lebhaft die Güte Gottes gegen seine schwachen und unwissenden Kinder empfinden. Gott sei Dank, es bedarf nicht ber Wiffenschaft und bes Talents, um bas Evangelium zu verstehen. Ich glaube, baß das schlichte und einfache Weib oft bas Leben besser und gefünder auffaßt, als wir mit all unseren Kenntniffen. Gelten sehe ich bie alte, blinde Betty, die ich gestern erst wieder in ihrer Gutte besucht habe, ohne von ihr zu lernen und mich an ihrem Beispiele aufzu= richten. Sie hat ihren Gatten und alle ihre Kinder verloren, bis auf einen Sohn, ber fie schon lange Zeit verlaffen hat und von bem fie nicht einmal weiß, ob er noch lebt. Dabei ist sie seit fünfzehn Jahren erblindet, bennoch ift fie heiter und voll Bertrauen auf Gott. Blinde fieht heller, als wie ich mit meinen offenen Augen. — Wäh= rend ich fo las und nachbachte, tam unfer guter Schlogtaplan jurud, ber Mylord begleitet hatte. Er brachte mir bie Bruge meines Gatten und wir sprachen von ber Dulbung gegen Anberegläubige. Der wur= bige Geistliche theilte meine Meinung und ich freute mich, bag auch er to mild urtheilte. Im Stillen gebachte ich babei bes Mannes, ber meinem Bergen noch immer theuer ift, unbeschadet meiner Pflichten als Gattin und Mutter. Mein kleiner Sohn schlief ruhig und ich bankte Gott für bas theure Pfand, welches er mir anvertraut hat. All meine Trauer verschwindet, so oft ich bas lächelnde Geficht meines Kindes betrachte, jeder unlautere Bedanke schweigt in der Nähe dieser Unschuld. Ich fühle mich gereinigt und geheiligt burch seinen An= blick. — Bei Tisch fühlte ich mich einsam, ba Mylord nicht zugegen Es ist nicht blog die Macht der Gewohnheit, die mich zu mei= nem Gatten zieht, sondern die aufrichtigste Achtung und Liebe zu bem trefflichsten ber Männer. Er hat mein Berg burch seine Tugenben bezwungen und jede frühere Neigung in mir verdrängt. Für ben

Genossen meiner Jugend empfinde ich jett nur die aufrichtigste Freund= Ich bin fest überzeugt, daß auch er mich vergessen hat. — Gegen Abend habe ich das Vorwerk besucht und Alles in bester Ord= nung gefunden. Cicely ist eine treue Magd und bas Bieh gebeiht unter ihrer Pflege. Ich habe fie barum gelobt, benn bas Lob ber Herrin thut ben treuen Dienern wohl. Man foll stets sparfamer mit feinem Tabel, als mit feinem Lobe fein. Die Schafe find wieder mit ihrer Wolle bebeckt, sie wurden im Mai geschoren. Arme Thiere! Wie haben sie sich aufänglich gesträubt gegen bas kalte Gifen und wie ruhig haben fie doch endlich fich in ihr Geschick ergeben. Die jungen Lämmer blöckten nur, fie ichienen ihre Mutter in fo veranderter Ge= stalt gar nicht zu erkennen. Der herr hat ihnen einen milben Windgeschickt und so ist wieder bas Eprüchwort mahr geworden, bag Gott ben geschorenen Lämmern warme Lüfte giebt. — Ich bin durch ben Park zurückgekehrt. Niemals habe ich die Kastanienbäume und die Buchen fo ichon in ihrer herbstlichen Farbung gefunden. Gin Con= nenstrahl vergoldete das roth und gelbe Laub, die trodenen Blätter rauschten angenehm zu meinen Füßen. Mir fam ber Gedanke an meinen Tob, aber er schreckte mich nicht, ich wünschte nur so sanft und lächelnd hinzugehn, wie jest bie scheibende Natur. — Alle Rech= nungen mit den Pächtern habe ich in Mylords Abwesenheit in Orbnung gebracht. Ich fürchte fast, daß ich mich zu sehr mit den welt= lichen Geschäften befasse und barüber tie Prüfung und Ausbildung meines Inneren verabfaume. Andere durfen freilich glauben, bag ich alle meine Pflichten erfülle; wer bringt auch in die geheimen Fehler bes herzens ein, wer kennt die Trägheit, Unvollkommenheit und Ralte, mit ber ich meinem Schöpfer biene, ben Egoismus und bie felbstfuch= tigen Gründe, welche meine wohlthätigen Sandlungen leiten. wo ich Mutter bin, muß ich nicht doppelt mich felbst bewachen! Als ich von meinen Rechnungen ermübet und von Beforgniffen erfüllt, ben Kleinen an die Brust legte, schien er vor meinem finsteren und sorgenvollen Gesichte zu erschrecken. Das Rind, obgleich noch in fo zartem Alter, ist schon außerst aufmerksam auf die Physiognomien seiner Der Ausbruck meiner Mienen mußte ihm fremb vor= Umgebung. tommen, benn es fchrie heftig. Dein Lächeln und meine Bartlichfeit beruhigten ben Kleinen wieder, er stütte sein Köpfchen von Neuem

an meine Brust und schlief balb darauf ein. Dieser Vorfall ist an sich unbedeutend und doch belehrt er mich, wie es Noth thut, fort= während auf sich selber Acht zu geben. Wenn aber diese Pflicht uns gegen unsere Kinder, und gegen alle Menschen obliegt, um wie viel mehr gegen den, der unser Herz durchschaut und unsere geheimsten Gedanken kennt."

Am nächsten Tage kehrte Sir Carbury in Begleitung einer kleinen Truppenabtheilung zurück, welche ber König ihm unter Anführung von Thomas Egerton zuschickte. Alice eilte dem Gatten und dem lang ersehnten Bruder mit ungeheuchelter Freude entgegen. Bald be= merkte sie jedoch in den Zügen und in dem Benehmen der beiden Män= ner den Ausdruck eines schlecht verhehlten Kummers.

- Robert! sagte sie zu ihrem Gatten, was ist dir widerfahren? Verberge mir nichts. Du weißt, daß ich nicht furchtsam bin und als dein Weib habe ich ein Necht, auch deine Sorgen wie deine Freuden zu theilen.
- Ich fürchte, entgegnete Carbury nach einigem Zögern, daß wir und trennen müssen. Du darfst nicht länger auf dem Schlosse bleiben. Der Feind rückt immer näher und schon morgen kann er hier sein und die Belagerung beginnen. Du wirst dich noch heute auf den Weg machen und nach Ludlow=Castle in Begleitung eines treuen Diener reisen, wo du im Hause deiner Eltern sicher bist.
- Wie, und du glaubst, daß ich dich verlassen würde? Mein Plat ist hier an deiner Seite. Reine Gefahr kann mich von deiner Seite reißen. Wir haben uns gelobt, bis zum Tode neben einander auszuharren.
- Ich kann, ich darf dich nicht ben Schrecken einer folchen Be= lagerung aussetzen.
- Und ich fürchte mich nicht, stelle mich auf die Probe und du sollst sehen, daß ich nicht zittere.
- Denke an unser Kind. Seinetwegen bitte und beschwöre ich bich, das Schloß zu verlassen.
- Die Pflichten der Gattin sind nicht minder groß wie die der Mutter. Mein Leben gehört dir eben so wie meinem Sohne. Ich weiche nicht von dir.

Vergebens waren alle Bitten und Befehle Carbury's, Alice be= harrte bei ihrem Beschluffe, alle Gefahren mit ihm zu theilen. Auch Thomas, ber feine Schwester aufrichtig liebte, vermochte nicht, ihren Willen zu erschüttern. So blieb sie und erwartete ruhig die nahe bevorstehende Belagerung. — In wenig Stunden hatte bas Schloß seine friedliche Gestalt verloren. Der hof und bie Gale füllten fich Auf die Mauern wurden zwei fleine Bemit lärmenben Solbaten. schütze aufgestellt, welche früher nur zum Spiele und bei festlichen Belegenheiten als Freudenboten gebient hatten; fie waren zum letten Male bei ber Geburt eines Erben abgefeuert worden und lagen seitbem unbenutt in einem Winkel des Schlosses. Jest wurden fie wieder hervorgezogen und mit Rugeln, gehacktem Blei und Gifen gelaben. Einige Diener erhielten ben Auftrag, bie alten Baume bes Parts zu fällen, damit bie Belagerer an biefen keinen Schut und Anhalt fänden. Die schabhaften Stellen ber Mauer wurden noch schnell ausgebeffert und mit Schießscharten verseben, bie Zugbrude aufgezogen und Alice stand bei allen biefen Anord= die nöthigen Wachen aufgestellt. nungen ihrem Gatten und Bruder hülfreich zur Seite, fie forgte mit ihren Mägben für die Bedürfnisse ber Besatzung und ließ, so weit dies die Zeit noch erlaubte, durch die ihr ergebenen Bachter, und Land= leute die nöthigen Vorräthe an Getreide und Vieh von den Vorwerken Bald füllte fich ber hof mit brüllenben Rindern und berbeischaffen. blökenben Schafen, die Speicher mit Korn und Mehl. In der Rüche loberte ein mächtiges Feuer und die Wirthschafterin kochte den ganzen Tag für bie hungrige Befatung.

Carbury hatte einige tüchtige Burschen abgeschickt, um die nöthigen Erkundigungen über die Bewegungen des Feindes einzuziehen. Sie kehrten mit keineswegs tröstlichen Nachrichten zurück. Das herr des Parlaments hatte die meisten Schlösser und Festungen des Landes unter Anführung von Fairfax erstürmt und zerstört, eine Abtheilung setzte sich unter dem Besehle des Majors Overton gegen die Besitzungen Carbury's in Bewegung und stand nur noch wenige Meilen davon entsernt, sie konnte schon am nächsten Tage eintressen. Ueber das Ziel ihres Marsches konnte kein Zweisel mehr sein, da Sir Carbury sür einen der eifrigsten Anhänger des Königs galt. Unter banger Erwartung verging die Nacht, am nächsten Morgen traf der Schlosherr

die Anordnung, daß alle Frauen, Kinder und Kranke aus dem Schloße entfernt werden sollten. Nur die treue Cicely mit zwei Mäg= den blieb zurück, um die Herrin in ihren vielen und schweren Ar= beiten zu unterstüßen.

Gleich nach Tisch stiegen Thomas und Carbury auf ben Thurm, um mit Fernröhren die Anfläherung bes Feindes zu erkundschaften. Begen brei Uhr glaubten fie am Horizont eine Staubwolke zu beob= achten, welche immer näher und näher rückte. Hier und da schim= merte eine glänzende Waffe, eine Dusfete ober ber Griff eines Schwertes wie ein zuckender Blit hervor. Die Lauscher auf ber Warte glaubten den bröhnenden Ton und gleichmäßigen Tritt eines Beerhaufens zu vernehmen. Noch ließ sich nicht die Zahl ber Truppen bestimmen, boch konnte dieselbe nach ber Ausbehnung ber Staub= wolke nicht unbedeutend fein. So nahte die Gefahr, verhüllt wie ein bunkles Geheimniß, das in seinem Schoose Tob und Verberben birgt. Erft nach und nach wurde ber ganze Zug fichtbar, ber fich zwischen ben hügeln und Thälern wie eine ringelnde Schlange bewegte, balb zwischen ben Bäumen verschwindend, bald wieder in der Ebene empor= An ber Spige ritt ber Führer, umgeben von einigen Of= fizieren, bahinter folgten mehrere hundert Solbaten in ber charakteristischen Haltung ber Beiligen Ifraels, wie fie fich felber nannten. Beim An= blick bes Schlosses stimmten sie einen frommen Pfalm an und rückten fo ruhig vor, ale ständen fie im Begriff nicht einen Sturm zu magen, fondern irgend eine gottesbienstliche Handlung zu begeben.

- Ich glaube die Schurken, sagte Thomas, schmeicheln sich mit der Hossen, die Mauern dieses Schlosses wie die von Jericho durch ihr bloßes Geplärre einzunehmen. Wäre es nicht gut, durch einen gut gezielten Kanonenschuß ihnen eine andere und bessere Meinung beizubringen.
- Dazu haben wir noch immer Zeit, entgegnete Carbury. Wir müssen unser Pulver sparen, sie stehen noch zu entfernt, als daß sie vor unseren Kugeln sich zu fürchten brauchten. Wie sie aber auch singen und plärren mögen, es sind boch tüchtige Männer und ihre ganze Haltung verräth wackere Soldaten und erprobte Krieger.
- Halt! unterbrach Thomas seinen Schwager. Die Kerls scheinen boch mehr Lebensart zu besitzen, als ich ihnen zugetraut habe. Bei

1

Gott! Sie schicken einen Parlamentair, der uns wahrscheinlich zur Uebergabe auffordern soll.

— Komm'! wir wollen ihn empfangen und hören, was er uns zu sagen hat.

Als Carbury vom Thurm herabstieg, fand er bereits einen Offizier des Parlaments an der Zugbrücke, der ihn zu sprechen verlangte.
Der Abgesandte forderte ihn auf, das Schloß zu übergeben und sich ohne Bedingung dem Parlament zu unterwerfen, dann sollte sein Leben wie das der Besatung geschont werden. Der Schloßherr erklärte mit Entschiedenheit seine Anhänglichkeit an den König und daß er bis auf den letten Blutstropfen sich vertheidigen würde.

— So komme Euer Blut über Euer Haupt, rief der puritanische Offizier ihm zu, indem er seinem Pferde die Sporen gab.

Gleich darauf schlug der Feind sein Lager auf und entwickelte noch an demselben Abend seine ganze Thätigkeit. Als Carbury vom Walle aus die nöthigen Beobachtungen anstellte, kam er zu der Ueberzeugung, daß er einen eben so tapferen als kriegsgeübten Gegner vor sich habe.

- Es wird einen harten Strauß geben, sagte er zu Thomas. Der Anführer dieser Puritaner scheint mir ein Mann zu sein, der sein Handwerk versteht.
- Ich kenne ihn von früher und freue mich, daß ich bald eine Belegenheit finden werde, eine alte Rechnung mit ihm auszugleichen. Dieser Overton steht noch immer in meiner Schuld.

Die Annäherung Alicen's und des Schloßkaplans gab dem Gespräche eine andere Wendung. Sie lud die Männer zum Abendbrode ein, das in feierlich=ernster Stimmung verzehrt wurde. Nach Been= digung desselben stellte Carbury die Wachen aus und schärfte ihnen die nöthige Vorsicht ein; er selbst begab sich nicht zu Bett, sondern durchwachte die ganze Nacht, um sogleich bei der Hand zu sein. Alice mußte bei ihrem Kinde bleiben. She sie einschlief, faltete sie die Hände und betete um Abwendung der drohenden Gefahr.

## 21.

Die Herbstsonne ging in golbener Klarheit auf, die Nebel, welche um die Bügel und Wiefen wie leichte Schleier schwebten, verschwanden und die Begend lag in wunderbarer Schönheit ba. Rein Zeichen ver= rieth, daß ber wilde Krieg bereits in nächster Nähe tobte. Alles war noch still und nur die Schwärme ber fortziehenben Wandervögel ließen zum letten Mal im Jahre ihr Abschiedelied ertonen. war an bas Fenster getreten und schaute in die Ferne, ba erblickte fie bas Lager mit seinen grauen Zelten, bas wie eine bunkle Gewitter= wolke sich auf diesem friedlichen Boben niedergelassen hatte. Es war kein Traum, sondern die rauhe Wirklichkeit des Krieges, die ihr hier entgegenstarrte. Am himmel stand die filberne Mondsichel und ber Morgenstern funkelte sie tröstend an. Im Lager selbst schien bas tiesste Schweigen noch zu herrschen, plötlich ertonte lauter Trompeten= schall und in wenig Augenblicken war die Scene verändert. Aus den Belten strömten die Truppen herbei und stellten fich in Ordnung auf; Sturmleitern und Faschinen, um die Mauern zu ersteigen und die Gräben auszufüllen, wurden herbeigeschleppt. Der Zug sette fich in Bewegung und rudte bem Schlosse in eiligem Schritte bis auf Schufweite entgegen. Gin wilbes Kriegsgeschrei ertonte: "Der herr ift mit Gibeon und feinem Schwert." Eine furchtbare minutenlange Paufe entstand, wo Alice nichts hörte als bas Schlagen ihres eigenen Bergens. — Unterbeg ftanb Carbury an ber Spige ber Belagerten, er hatte ebenfalls die Bewegungen bes Feindes genau vom fichern Walle aus beobachtet und erwartete ihre Annäherung. Jest befahl er mit lauter Stimme, die Beschütze zu richten und auf die Angreifer Im nächsten Augenblicke zitterte bie Luft vom Feuer zu geben. Donner der Kanonen und balb konnte Alice von ihrem Standpunkte die verheerenden Wirkungen der Rugeln beobachten. Mehrere Sol= baten bes Parlaments waren gestürzt und bemerkbare Lücken in die Bald schlossen sich bieselben wieder bichter und die Reihen geriffen. eherne Sturmcolonne rudte unaufhaltfam vorwarts. Der tapfere Führer feuerte ben Muth ber Seinigen an und stellte burch sein eigenes Beispiel und Zureben bie gestörte Ordnung sogleich wieder ber Balb jedoch standen die Belagerer in der Mahe des Schlosses und

außer bem Bereiche ber Kanonen, fie hatten höchstens nur noch von bem Kleingewehrfeuer ber Gegner zu leiden, bas ihnen aber nur wenig Mittelst ber mitgebrachten Faschinen suchten fie fich Schaden that. dem Graben und den Wällen zu nähern, vor Allem aber die Bugbrude zu gewinnen, burch bie sie in bas Schloß zu gelangen hofften. Schon schwangen fich bie Rühnsten herauf und machten Anstalten, die Retten ber Brude mit ihren Aerten zu burchhauen, als biefe mit einem Male von felbst fielen und Thomas an der Spike von fünfzig Frei= willigen hervordrang und die überraschten Veinde im gewaltigen Anlauf Die Borberften wurden entweder getöbtet, ober ge= zurückbrängte. nöthigt in den Schloßgraben zu springen, in bessen schlammigen Wellen sie umkamen, wenn nicht eine Rugel ihnen noch schneller ein Ende machte. Mitten auf ber Brude fand ein furchtbares Gemețel statt, kaum war Raum genug für die Kämpfer, Mann an Mann, Brust an Brust gedrängt, würgten fich bie Erbitterten und suchten fich gegenseitig hinabzufturgen. Immer neue Schaaren rudten beran, doch auch sie vermochten nicht den Eingang zu erzwingen. Die Truppen bes Parlaments mußten ber ungestümen Tapferkeit ber Belagerten weichen und wurden zum Rudzuge gezwungen. Den Fliehenden folgten die Rugeln von den Wällen des Schlosses und erst in der Nahe bes Lagers gelang es Overton, feine zersprengten Truppen wie= der zu fammeln.

Der erste Sturm war glücklich abgeschlagen und Alice dankte Gott für den Sieg ihres Gatten. Sie eilte sogleich in den Schloßhof, hier fand sie Carbury und Thomas, der im Kampfe eine leichte Wunde erhalten hatte. Ein schöner Jüngling, der sein Diener zu sein schien, war damit beschäftigt, ihm einen Verband anzulegen. Sie erkannte nicht sogleich ihre Jugendfreundin Lucy Henderson, welche für den Verwundeten Sorge trug und sich absichtlich vor ihr verbarg. Doch als sich diese entsernen wollte und ihr dabei das Gesicht zuwendete, stieß Alice einen leisen Schrei aus.

- Lucy! rief fie erfdroden.

Das arme Mädchen wagte weder zu bleiben noch zu gehen. Eine glühende Schamröthe überzog ihr Besicht.

- Komm' mit mir, fagte Alice, indem fie ein Geheimniß ahnte.

Widerstandslos folgte Lucy der Jugendfreundin in ihr Gemach. Unter einem Thränenstrom gestand sie ihre unerlaubte Liebe zu Thomas, ihre Flucht aus dem Hause des alten Henderson und all die abenteuerlichen Begegnisse seit der Aufführung des Komus in Lud-low-Castle.

- Ich bin nicht werth, sagte sie am Schlusse ihrer Erzählung, daß eine eble Frau wie Ihr mit mir noch redet. Ach! ich vergehe vor Scham bei Eurem Anblick, Ihr müßt mich für die elendeste Kreatur auf dieser Erde halten.
- Da sei Gott dafür, entgegnete Lucy mild. Richtet nicht, damit Ihr nicht gerichtet werdet. Der Heiland hat der größten Sünderin verziehen und ich sollte dich verstoßen. Meinen Bruder trifft minde= stens dieselbe Schuld wie dich. Ich werde mit ihm beinetwegen reden.
- Redet mit ihm, doch treibt mich nicht zur Verzweiflung. Ich fühle, daß ich ihn nie verlassen kann.
- Und doch ist es nothwendig. Vor allen Dingen aber mußt du die männliche Kleidung ablegen und wieder die Frauenkleider an= legen, die dir zukommen.
- Ich will Alles, Alles thun, was Ihr verlangt, nur muthet mir nicht Trennung von Thomas zu.
- Nicht ich, sondern er wird darüber entscheiben, was geschehen soll. Er hat dir die Ehre geraubt, er soll sie dir auch wieder geben.
- Wie, habe ich Euch Recht verstanden? fragte Lucy wie aus einem Traum erwachend. Nein, nein! Es ist nicht möglich. Das kann ja nimmermehr geschehen. Thomas, Euer Bruder, sollte mein Gatte werden. Ihr vergeßt, daß weder meine Geburt noch mein Ver= mögen mich zu solchen Ansprüchen berechtigen.

Alice suchte die Aufgeregte zu beruhigen, sie konnte indeß diese nicht hindern, ihr die Hände und Füße mit Küssen und Thränen zu bedenken. Die herbeigerusene Cicely half das Mädchen umkleiden und bald erschien dasselbe in seiner früheren weiblichen Gestalt. Aus ihrem eigenen Kleidervorrathe hatte die gütige Schloßfrau die nöthigen Stücke hergegeben, welche Lucy vollkommen paßten. So erschien sie nach einiger Zeit von dem herbeigerusenen Thomas, mit welchem seine Schwester eine längere und sehr ernste Unterredung hatte.



— Du hast ein großes Unrecht wieder gut zu machen. Durch deine Schuld allein hat die arme Lucy ihre Ehre eingebüßt. Ich weiß, daß sie dich liebt, sie hat es dir durch eine Ausopferung ohne Gränzen bewiesen. Jest ist es an dir, ihr die geraubte Ehre wieder= zugeben. Euer bisheriges Verhältniß muß aushören und sich in ein reineres und heiligeres Bündniß verwandeln.

Obgleich Thomas volltommen die frivole Anschauung und Lebensweise seiner bisherigen Umgebung theilte, so besaß er doch nicht den Muth, seiner Schwester gegenüber diese Grundsäße geltend zu machen. Alicens Wesen flößte ihm unwillfürlich eine tiese Ehrfurcht ein und er wagte in ihrer Nähe nicht, eine unziemliches Wort oder einen zweideutigen Scherz vorzubringen. Bis zu diesem Augenblick hatte Lucy keinen derartigen Anspruch erhoben und er betrachtete sein Verhältniß zu ihr keineswegs in dem Lichte einer unerlaubten Verbindung. Derartige Vorfälle gehörten überhaupt unter den Cavalieren jener Zeit zu den allergewöhnlichsten Vorkommnissen und wurden in diesen Kreisen mit großer Milde und Schonung beurtheilt. Alicen's Worte schienen jedoch einen tiesen Eindruck auf den leichtsinnigen Mann hervorzurusen. Vielleicht mochten auch die vielen unzweideutigen Proben einer tieseren Neigung ihn in diesem Augenblick bestimmt haben. Er näherte sich seiner Geliebten und reichte ihr die Hand.

— Der Schloßkaplan, sagte Alice, erwartet Euch in der Kapelle, um die Trauung noch heute Abend zu vollziehen.

Weinend, von Scham und Freude überwältigt, sank Lucy in die Arme der tugendhaften Frau. Nur von Carbury und seiner Gattin begleitet, welche als Zeugen der Cermonie beiwohnten, trat das Paar vor den Altar, wo der fromme Taylor eine passende Anrede hielt und den Segen über die Vermählten sprach. Die leidenschaftliche Lucy wurde von einer an Andetung gränzenden Liebe für ihre neue Schwäsgerin erfüllt. Alice reichte ihr nach der Trauung die Lippen zum Kusse hin, doch das genügte Lucy nicht, sie warf sich ihr zu Füßen und küste ihr die Hände, ohne daß sie es wehren konnte.

Unterdeß schritt die Belagerung weiter fort. Die Truppen des Parlaments hatten sich bald von ihrer ersten Niederlage erholt und brannten vor Begierde die ihnen widerfahrene Schmach so bald als möglich wieder auszuwepen. Sie ersuchten ihren Führer Overton so=

gleich einen zweiten Sturm zu wagen, biefer zog es inbeg vor, bas Schloß immer enger einzuschließen und burch Hunger zur Uebergabe zu zwingen. Bu biefem Behufe umgab er es mit einem Kreise von Wachen, welche jede Zufuhr ihm abschnitten. Außerdem ließ er schweres Belagerungsgeschütz nachkommen, womit er in bie Mauern erft Bresche zu schießen gebachte, um bann ficherer wie bisher einen zweiten und erfolgreichen Sturm zu wagen. Die wenigen Vorräthe waren balb auf= gezehrt und auch die Munition begann zu fehlen. Carbury fah fich genöthigt, alles Blei und Gifen von ben Dachern und Fenftern abzu= reißen, um baraus Rugeln zu gießen. Täglich richtete bas Geschütz bes Feindes große Verwüftungen an, die Mauer wurde in Trummer gelegt und felbst bas Schloß fing bereits an zu leiben. Die Barnison war gelichtet und es fehlte nicht an Tobten und Verwundeten. Unter solchen Umftanden wurde ein Kriegsrath abgehalten und der Beschluß gefaßt, einen Ausfall zu thun, um bas Schloß mit ben nöthigen Lebensmitteln zu versehen und wo möglich bas Belagerungsheer zum Abzuge zu zwingen.

In bunkler Nacht feste fich ber Baufen verwegener Manner, zu bem Aeußersten entschlossen, in Bewegung. Geräuschlos verließen fie bas Schloß und näherten fich ber vorgeschobenen Linie ber Belagerer. Ein Solbat bes Parlaments, welcher Wache ftanb und Larm erheben wollte, wurde von Thomas mit eigener hand niebergestoßen. hatten fie bas freie Felb gewonnen, als fie auf einen Posten stießen, ber fich ihnen entgegenwarf. Jest erst machten fie von ben Schuß= waffen Bebrauch, ber Schall berfelben wedte bas ganze Lager und an ber Spite seiner eiligst zusammengerafften Truppen eilte Overton selbst herbei. Nun entspann fich ein verzweifeltes Gefecht in ber herrschenben Finsterniß, welche nur von bem Bligen ber Gewehre und bem Blinken ber Waffen burchbrochen wurde. Es fand ein stummes blutiges Ringen statt. Freund und Feind erkannten sich kaum in ber Dunkelheit ber Erst als der Mond aufging und die blutige Scene beleuchtete, wurde Overton die geringe Zahl ber Gegner gewahr. Bald waren biefe von allen Seiten eingeschloffen und es blieb ihnen feine Bahl, als fich zu ergeben, ober mit bebeutenbem Berlufte burchzuschlagen.

— Mir nach, schrie ber tapfere Thomas. Berkauft Euer Leben so theuer als möglich.

Mit diesen Worten stürzte er muthig gegen die eherne Mauer der Feinde, um dieselbe zu durchbrechen, verzweifelt folgten ihm die Seini= gen; doch Overton stand ihm mit seinen Kerntruppen gegenüber. Zwei= mal kreuzten sich ihre Schwerter und beim schwankenden Mondlicht erkannten sich die alten Gegner

- Nehmt dies für den Haywood=Forst, rief Thomas mit gewich= tigem Hiebe gegen den Kopf des Führers ausholend, dem dieser ge= schickt auswich.
- Ergebt Euch, rief dieser. Der herr hat Euch zum zweiten= Male in meine hand gegeben.
- Spart Euere heuchlerischen Rebensarten, die mich nur mit Etel erfüllen.

Sie fochten mit einander voll Erbitterung und wie früher hatte sich auch jest ein Kreis um die Kämpfenden gebildet, welcher von dem Schauspiel angezogen die eigenen Waffen ruben ließen. Beibe Gegner bluteten bereits aus mehreren Wunden, als Carbury, ber an einer andern Seite vergebens ben Kreis zu burchbrechen versuchte, fich ihnen näherte. Er brangte gegen die Feinde ungestum heran und balb wurde ber Kampf wieder ein allgemeiner. In bem folgenden Betum= mel sah sich Thomas von Overton gewaltsam getrennt. Unentschieden wogte bas Gefecht, indem sich die Schale des Sieges bald auf bie eine, bald auf die andere Seite neigte. Carbury verrichtete Bun= ber von Tapferkeit, von feinen treuesten Dienern umgeben, gelang es ihm mit seinem Schwerte fich nochmals einen blutigen Weg zu bahnen, boch die Ueberzahl der Feinde gestattete ihm nicht die hier und da erlangten Vortheile weiter zu verfolgen. Immer bunner wurde feine Schaar und die tapfern Krieger fanten vor feinen Augen zu Tobe getroffen bin. Enger und enger schloß fich bas Det, bas er vergebens zu zerreißen versuchte. Er hatte fich bisher ben Rücken frei zu halten gewußt, indem er fich mit den Seinigen auf . ein kleines Bebufch qu= rudzog, bas überdies von einem nicht allzutiefen Graben gebedt wurde. So von hinten wenigstens geschützt vermochte er längere Zeit ber Uebermacht zu widerstehen. Overton hatte indeß mit gewohnter Um= ficht diese natürliche Schupmauer nicht übersehen, auf seinen Befehl bahnte sich eine kleine Abtheilung seiner Truppen mit bem Schwerte einen Weg burch bas Gestrüpp. Der Schall ber Hiebe, bas Brechen

und Zusammenfinken ber Zweige belehrte Carbury von ber neuen brohenden Gefahr. Mit jedem Schlage fiel eine feiner Stützen und bald war bas Gebüsch gelichtet. Nur ber schmale Grabe biente ihm als Schupwehr, bie er mit ber größten Anstrengung zu vertheibigen beschloß. Die Angreifer burchwateten benfelben und fturmten gegen das entgegengesetzte Ufer, welches nur um wenige Fuß höher lag. Hier stießen sie jedoch auf einen wahrhaft verzweifelten Widerstand. Carbury benutte die geringen Vortheile feiner Lage und stürzte mit seinen Getreuen die emporklimmenden Gegner immer von Neuem von Der Graben füllte fich mit ben Leichen ber Erschla= der Höhe herab. genen, die eine natürliche Brücke für die Lebenden bilbeten. die tobten Körper schritten biese zum erneuten Sturm. Bergebens waren alle Anstrengungen, von hinten und vorn zu gleicher Zeit bedrängt, mußte sich Carbury in sein Schicksal ergeben. Nach der muthvollsten Gegenwehr fank er tödtlich getroffen zu Boden. Fall jedoch gab bas Zeichen zu einem noch erbitterteren Kampfe. Thomas, welcher von Fern die Befahr bemerkt hatte, in der sein Schwager fich befand, eilte mit bem noch übrigen Saufen berbei, um ihn zu befreien. Er tam zu fpat, um ihn zu retten, aber wenigstens wollte er ihn rachen. Mit tolltühnem Ungestüm warf er sich auf Overton und beffen Truppen. Der rasende Schmerz verdoppelte seine Tapferkeit und die ber Belagerten. Die Parlamentarischen begannen zu weichen und im wilden Anlaufe gelang es ihm, ben Kreis zu durchbrechen und ohne verfolgt zu werden den Ructweg nach dem Schlosse zu erzwingen. Mit der Leiche des getödteten Carbury kehrte er zurud. Alice begegnete bem Trauerzuge auf bem Schloßhofe, mit einem Schmerzensschrei sturzte fie auf die blutige Bahre.

Trop ihres Jammers bei dem ungeheuren Verluste, der sie betrof=
fen, verlor Alice ihre Besinnung nicht; sie war entschlossen ganz im
Geiste des Verstorbenen nach wie vor dem Feinde Widerstand zu leisten
und das Schloß zu vertheidigen. Nachdem sie die Leiche bestattet hatte,
erschien sie in ihren Wittwenkleidern vor der Besahung, welche Thomas
jett besehligte. Ein schwarzer, dis zur Erde niederwallender Schleier
verhüllte die edle Gestalt, nur das bleiche, schöne Gesicht freilassend.
Auf den Armen trug sie ihr unmündiges, verwaistes Kind, das sorg=
los mit den dunkeln Busenschleisen spielte. So redete sie das tapsere

harren auf. Ihr Anblick begeisterte und rührte diese festen Manner; manches Auge, das selten oder nie geweint, füllte sich mit Thränen. Alle schworen der Herrin unaufgefordert Treue bis in den Tod.

Tropbem Carbury gefallen war, erfuhren die Belagerer nach wie vor einen unerwarteten Wiberftanb. Bon Lucy begleitet zeigte fich Alice zu jeder Tageszeit unter ihren Getreuen, um ihren Duth angufeuern, was ihr auch ftets gelang. Wo die Gefahr am größten ichien, war fie sicher zu finden. Ihre ganze Natur hatte fich plötlich ver= ändert, fonst scheu und schüchtern, war sie über Nacht zu einer Beldin geworben, die ben Tob bes Gatten rachte und die gelobte Treue ihrem Könige bewahrte. Bleich den heroischen Frauen des Alterthums bebte fie nicht vor ben Schrecken bes Krieges, bem Lärm ber Waffen unb bem Anblick ber Tobten und Bermunbeten gurud. Wenn fie am Tage alle Gefahren mit ben Ihrigen getheilt, wandelte fie bes Nachts burch die Sale, um die Wunden ber Tapferen zu verbinden. legte fich felbst die größten Entbehrungen auf und ba ber Mangel an Lebensmitteln immer brudenber wurde, verfagte fie fich bie gewohnte Gin solches Beispiel mußte Wunder Nahrung und Bequemlichteit. thun und die Besatung ertrug ohne Murren die ihr auferlegten Ent= behrungen. Ein in biefem Kriege unerhörte Treue nnb Ausbauer ehrte die ganze Barnison, unter der sich auch nicht ein einziger Ueber= läufer ober Verräther fand. Tropbem waren alle biese Anstrengungen ohne Erfolg. Das Geschütz der Belagerer hatte den größten Theil ber Mauern und Balle zerstört und die Besatzung vermochte nicht ben angerichteten Schaben wieber auszubeffern. Ergrimmt über ben unerwarteten Aufenthalt, beschloß Overton einen neuen Sturm zu Um Mitternacht, als bie Barnison von anhaltendem Rampfe überwältigt fich bem Schlafe überließ, erstiegen bie Truppen bes Parlaments bas Schloß, ehe bie Wachen noch Larm erheben konnten, wurden biefelben niebergeftogen.

Bald füllte sich der Hof mit Bewassneten, welche die überraschte Garnison von allen Seiten angrissen. Aber auch jetzt noch leistete diese eine verzweiselte Gegenwehr. Thomas hatte sich mit einem Hau=fen entschlossener Männer in den Thurm geworfen; dort befand sich auch Alice mit dem Kinde. Von dem Fenster schossen die Tapfern

auf ben Feind, und noch mancher Soldat des Parlaments wurde hier niebergestreckt. Gine tollfühne Schaar von Freiwilligen nahte fich mit Aerten bewaffnet, um die eisernen Thore, welche zu dem Thurme führten, einzuschlagen. Mehrere wohlgezielte Salven ber Belagerten reichten indeß hin, sie wie Spreu im Winde wegzublasen. Neuem führte Overton selbst seine Truppen zum Angriff an; sie bor= ten nicht mehr auf seinen Befehl, und wichen, von scheuer Furcht ergriffen, vor bem Rugelregen, ber auf fie hernieberstürzte. Mittel blieb noch übrig, welches der Befehlshaber bisher aus Mensch= lichkeit unterlassen hatte. Auf einen Wint von ihm wurden Pech= franze und Faceln gebracht, um ben Thurm in Brand zu ftecken. Bald wirbelte ein bichter Rauch empor, und die gierigen Flammen, burch herbeigeschlepptes Stroh und Reifigbundel genahrt, ledten gierig an dem durren Bebalt. Bon Stodwert zu Stodwert ftieg bie ver= zehrende Gluth, welche die Besatzung zu verbrennen brohte. Es schien keine Rettung mehr möglich, und Alle waren auf den Tod in diesem Flammenmeer gefaßt.

— Ehe wir so elend durch das Feuer umkommen, sagte Thomas, ist es besser, daß wir mit dem Schwerte in der Hand fallen. Wir wollen unser Leben wenigstens so theuer, als möglich verkaufen.

Sein Vorschlag fand allgemeine Billigung und wurde fogleich aus= Auf ein gegebenes Zeichen fielen die Riegel bes eifernen Thores, und die Belagerten, zu einem bunnen Baufchen zusammen= geschmolzen, fturzten aus dem brennenden Thurme hervor. In ihrer Mitte befanden sich die Frauen, Lucy und Alice, welche das Kind auf dem Arme trug. Die Truppen des Parlaments umringten fo= gleich die kleine Schaar. An ein Entrinnen war kaum mehr zu ben= ten, um so erbitterter war der Kampf. Thomas erlag der Ueber= macht und wurde jum Gefangenen gemacht; basselbe Schicksal traf diejenigen seiner Kampfgefährten, welche nicht von bem ergrimmten Sieger niedergeschlagen murben. Glücklicher waren die beiben Frauen. In ber Dunkelheit und ber allgemeinen Berwirrung gelang es ihnen, unbemerkt zu entkommen. Schon hatten fie ein Pförtchen erreicht, bas in den Park und in das Freie führte, als bas Schreien des Kindes die Aufmerksamkeit eines Solbaten auf sich zog. fturzte ihnen nach; es war ber wohlbekannte Billy Green, ber nach

bem Beispiele vieler ähnlicher Abenteurer jest Beute und Beförberung im Heere des Parlaments suchte, nachdem sein Sönner Pym
gestorben war, und er als Angeber und Spion nicht mehr seine Rechnung fand. Wohlweislich hielt er sich von der Gesahr und dem Kampse so weit als möglich entsernt, auf die Gelegenheit lauernd,
wo er durch Plündern und Brandschaßen seine Taschen füllen konnte. Diese schien jest für ihn gekommen zu sein. Bei der Helle, welche
der brennende Thurm verbreitete, entdeckte er sogleich die sliehenden Frauen. Weibern gegenüber, verspürte er aber immer eine besondere Tapserkeit. Bald hatte er auch Alice erreicht, und suchte sie an ihrem Gewande sestzuhalten.

- Hollah! rief er ihr zu. Mein holdes Täubchen, so entkommt Ihr nicht.
  - Um Gottes Willen, lass't mich los. Was wollt Ihr von mir?
- Märrische Frage, lachte ber Bösewicht. Ihr tragt an Eurem Halse eine goldene Rette, die mir wohlgefällt.
  - So nehmet sie hin und haltet mich nicht auf.
- Auch ein Ringlein glänzt an Eurem Finger, das ich für mein Schätchen brauchen könnte.
  - Es ist mein Trauring, entgegnete Alice im schmerzlichsten Tone.
- Lass't sehen, ob er sich der Mühe lohnt, antwortete er ungerührt. Billy griff nach ihrer Hand, um ihr den Ring zu entreißen. Bei dieser Gelegenheit war er ihr nahe genug getreten, so daß sie in ihm den frechen Komus aus dem Haywood = Forste wieder erkannte. Auch in ihm schien eine ähnliche Erinnerung aufzusteigen.
- Pot Wetter! schrie er laut. Ich habe, wenn ich mich nicht täusche, da einen sauberen Fang gethan, der sich noch der Mühe lohnt. Ihr müss't mit mir umkehren, Ihr und Euer Kind. Gebt mir es her.
- Eher mein Leben, entgegnete Alice entschlossen, indem sie ihr Söhnchen fest an den stürmisch bewegten Busen drückte.
- Macht keine Umstände, höhnte der Bursche. Ihr seib die Schloßfrau und meine Gefangene. Sträubt Euch nicht, Ihr seht, daß ich Euch kenne.

Bergebens flehte Alice um Schonung für sich und ihr Kind. Schon streckte Billy die Hand nach dem Kleinen aus, um sich mit Gewalt besselben zu bemächtigen, da stürzte Lucy, welche er bisher gänzlich unberücksichtigt gelassen hatte, mit dem Muthe einer Löwin auf den Räuber los. She er sich dessen versah, entriß sie ihm die Pistole, welche er in seinem breiten Gürtel trug.

- Zurück! donnerte sie ihm entgegen, oder, so wahr ein Gott im Himmel lebt, ich schieße dich nieder. Billy taumelte, von Furcht ergriffen, einige Schritte rückwärts, und seige Todtenblässe überzog sein lebhastes Gesicht; doch bald ermuthigte ihn der Gedanke, daß ihm nur eine Frau gegenüberstand. Er ließ jetzt von Altce ab und wandte sich gegen seine neue Feindin.
- Burud! rief ihm diese von Neuem zu, indem sie mit geübter hand den hahn spannte.

Mochte sich der Bursche seiner früheren Feigheit schämen, oder der Sedanke ihn stacheln, einen wichtigen Fang zu thun, und das durch Ansehen und Belohnung zu empfangen; er achtete die Drohung nicht, und legte seine Hand an das Schwert, um Lucy einzuschüchstern und sich der wehrlosen Frauen zu bemächtigen. She er jedoch sein Vorhaben aussühren konnte, zielte Lucy mit Sicherheit und drückte die Pistole los.

Verwundet stürzte Billy Green mit lautem Geschrei um Hülfe zu Boben. She noch einer seiner Spießgesellen ihn hören konnte, hatte Lucy die Hand ihrer Schwägerin ergriffen und war entflohen.

## 22.

Ein Mißgeschick nach dem andern hatte den König betroffen; seine Truppen waren geschlagen, seine Anhänger auf der Flucht, oder im Gefängnisse; er selbst irrte mit dem zersprengten Rest eines Herres von Ort zu Ort. So von aller Welt verlassen, gab er endlich den Rathschlägen des französischen Gesandten Montreville Gehör, und stellte sich selbst freiwillig in dem Lager der Schotten. Er zog es vor, sich seinen alten Feinden eher anzuvertrauen, als seinen eigenen Untersthanen, indem er theils auf ihre Großmuth, theils auf die sortwähsrende Eisersucht der beiden benachbarten Nationen im Stillen rechnen

mochte. Bald mußte er jeboch zu der Neberzeugung gelangen, daß er fich getäuscht. Die Schotten lieferten ben Konig für eine Summe von viermal hundert taufend Pfund an das englische Parlament aus. Die Presbyterianer, welche noch immer hier die Oberhand hatten, bemächtigten sich ausschließlich ber Person bes Königs, und brachten ihn nach Holmby, wo er zwar streng von ihnen bewacht, aber noch immer mit allem ihm zukommenden Respekt von ihren Commissiona= ren behandelt wurde. Karl felbst gab sich von Neuem der hoffnung hin, burch Unterhandlungen mit feinen Gegnern nicht allein feine Krone zu retten, sondern mit der Zeit seine frühere Macht wieder zu gewinnen. Seinem zweideutigen Wefen getreu, fchentte er fchein= bar ben Bedingungen und Vorschlägen bes Parlaments Gehör, mah= rend er im Geheimen fich nach einer Befreiung aus ihren Sanden Er glaubte biefe bei ben schwärmerischen Independenten und bei bem Beere zu finden. Er haßte bie gemäßigten Presbyterianer, welche bas constitutionelle und beschränkte Königthum beibehalten woll= ten, weit mehr als die mehr republikanisch gefinnten Puritaner. allen Zeiten zeigt der Absolutismus eher eine hinneigung zu der extremen Demokratie, als zu ben wirklich constitutionellen Freunden ber Freiheit. Es ist dies eine Erscheinung, die sich immer wiederholt.

Sobald der Sieg durch die Gefangennehmung des Königs entschieden und der Kampf beendet war, siel auch das lette Band, welches die seindlichen Parteien noch zusammenhielt. Unverhüllt trat jett der Zwiespalt zwischen den Presbyterianern und Puritanern herzvor. Beide waren auf einander eisersüchtig, die Ersteren hatten das Nebergewicht im Parlament, die Letteren in der Armee. Um diese einer solchen Stüte zu berauben, beschlossen jene, das Heer theils auszulösen, theils nach Irland zu entfernen, wo noch immer der Ausstaltsand wüthete. Die Soldaten, deren Tapferkeit allein den Sieg herbeigeführt, waren durch derartige Maßregeln auf das Neußerste erbitterte. Sie rotteten sich zusammen und bildeten besondere Ausschüsse, die damit beauftragt waren, die Rechte der Armee zu wahzen. Täglich wurden zu diesem und ähnlichen Zwecken stürmische Bersammlungen im Lager abgehalten.

Der alte henderson, der einen bedeutenden Einfluß innerhalb sei= ner Partei ausübte, stand einige Tage nach der Gefangennehmung des Königs vor seinem Belte, umgeben von einem Haufen gleichge= sinnter Soldaten. Einige hielten die Bibel in der Hand, andere stützten sich auf die Briffe ihrer langen Schwerter. Ihre strengen Besichter waren noch ernster, als gewöhnlich, fanatischer Eiser röthete ihre Wangen, und bliste wild unter den buschigen Augen= brauen hervor. Sie glichen weit mehr einer in Verzückung und Erstase besindlichen Kirchengemeinde, als einer Versammlung von Kriegern.

- Auf Ifrael! rief ber greise Puritaner, und rüfte dich. Gürte deine Lenden mit dem Schwerte und waffne dich gegen die Gottlosen. Der Herr hat dem Löwen von Juda den Sieg verliehen, aber der seige Schakal will ihm den wohlverdienten Lohn versagen, und die ihm allein zukommende Beute heimlich stehlen. Während wir kämpf=ten, haben die losen Schwäßer in Sicherheit geruht, während wir darbten, schwelgten sie im Wein, während wir wachten, schliefen sie auf weichem Pfühle. Statt und zu danken, verhöhnen und verun=glimpfen sie die Streiter Gottes. Wehe, wehe über die Spötter und losen Buben!
- Wehe, wehe! murrten die finsteren Krieger, drohend an den Griff des Schwertes fassend.
- Soll der Schimpf ungerächt bleiben? fragte der fanatische Redner. Dürsen wir dulben, daß dem fleißigen Arbeiter der Lohn versagt, und er um die Früchte seiner Anstrengung betrogen wird? Zephaniah, der Herr schütze uns auf allen Wegen! sage du deine Weinung, denn ich weiß, daß es dir nicht an Erleuchtung sehlt. Der mit diesem monströsen, biblischen Namen angeredete Soldat suhr in die Höhe, rollte seine Augen und zog sein Schwert aus der Scheibe, mit dem er wie rasend einige Streiche in die Luft führte; dann verssankt er wieder, wie früher, in ein stumpses Brüten.
- Ich verstehe deine Meinung, fuhr Henderson fort. Das Schwert soll richten zwischen uns und ihnen, zwischen der siegreichen Armee und dem undankbaren Parlament.

Bephaniah, der Herr schütze uns auf allen Wegen, begnügte fich nur mit dem Kopfe zu nicken, zum Zeichen, daß dies seine Meinung wäre. Auch die übrigen Soldaten pflichteten meist dieser Ansicht bei, mit Ausnahme

eines Fähnbrichs. Dieser, Namens Joyce, rudte mit einem andern Vorschlage hervor.

- Noch ist die Zeit nicht gekommen, sagte er, um Abrechnung zu halten. Wir haben es mit einem schlechten Schuldner zu thun, und darum wollen wir uns eines Pfandes bemächtigen, damit wir die säumigen Zahler in der Hand behalten. Ein solches Pfand ist der König, den das Parlament bewacht. Wer seine Person hat, hat auch die Macht. Darum rathe ich Euch, sogleich nach Holmby aufzubrechen, und den König mit Gewalt oder durch List in das Lager zu bringen. Wer hat ein größeres Anrecht auf Karl, als die Armee, die ihn besiegt und bezwungen hat? Ihr gehören von Rechtswegen alle Vortheile, welche aus seiner Gegenwart gezogen werden können, und wenn einmal mit ihm unterhandelt werden soll, so ist es besser, das dies von Seiten des Harlaments geschieht.
- Der Herr spricht aus dir! rief der alte henderson. Du hast geredet, was der Geist dir eingegeben hat. Nun aber wollen wir nicht säumen, sondern sogleich an's Werk gehen. Schwingt Euch auf Eure Rosse, und du, Fähnrich Joyce, sollst uns führen.

Nach kurzer Zeit machte sich ein Trupp Bewassneter unter Ansführung des Fähndrichs auf den Weg. Segen Mitternacht langte
derselbe in Holmby an und verlangte den König zu sprechen. Die Commissionäre des Parlaments waren nicht wenig überrascht, doch
rechneten sie auf die Treue ihrer Soldaten, denen die Bewachung des
Königs anvertraut war. Der General Browne und der Oberst Graves,
welche den Oberbesehl hatten, fragten den Fähndrich um seinen Namen
und um sein Geschäft, ehe sie ihn einlassen wollten.

- Ich bin der Fähndrich Joyce, antwortete er kühn, und will mit dem Könige sprechen.
  - In wessen Auftrag? forschten sie.
  - In meinem eigenen.
  - Die Offiziere lachten.
- Da giebt es nichts zu lachen, bemerkte er mit großem Ernst. Ich habe eben so gut ein Recht, wie irgend ein Mann in England.

Die Offiziere bedeuteten ihm, seine Truppen zu entfernen und sich morgen an die Commissionäre zu wenden.

— Ich brauche weber einen guten Rath, sagte er, noch habe ich es mit den Commissionären zu thun, sondern nur mit dem Könige. Ich will und muß sogleich mit ihm reden.

Browne und Graves gaben ihren Soldaten den Befehl, ihre Waffen zu ergreifen, doch diese hatten bereits mehrere ihrer alten Kameraden erkannt und sich mit ihnen verständigt. Statt zu geshorchen, öffneten sie selbst das Sitter und hießen ihre Waffengefährten willtommen. Nachdem Joyce Wachen vor den Wohnungen der Comsmissionäre gestellt hatte, verlangte er mit der gespannten Pistole in der Hand eine Audienz beim Könige. Die vier Kammerherren melbeten Karl den Vorfall, dieser weigerte sich, vor dem nächsten Morgen den Fähndrich zu empfangen, worauf sich Joyce auch vorläusig zusfrieden gab. In der Frühe ließ ihn der König kommen. Der Fähndrich erschien vor ihm mit der ganzen Haltung eines hohen Offiziers.

- Was wünscht Ihr von mir, guter Mann? fragte ihn Karl.
- Eure Majestät follen und muffen mir in bas Lager folgen.
- Bo ift Gure Beglaubigung?
- Hier! entgegnete Joyce, indem er durch das geöffnete Fenster auf seine Truppen zeigte, welche den Schloßhof besetzt hielten.

Der König warf einen Blick auf die Soldaten, welche mit den Waffen in der Hand in guter Ordnung aufmarschirt waren.

— Eure Beglaubigung, fagte er mit einem trüben Lächeln, ist so beutlich und leserlich geschrieben, daß ich sie länger nicht bezwei= feln kann.

Die indeß herbeigerufenen Commissionäre sahen sich gezwungen, in die Entsernung des Königs einzuwilligen, sie beschlossen, ihn zu begleiten. Karl schien keineswegs seinem Entsührer ungern zu folgen. Im Stillen hatte er mehr Zutrauen zu der Armee, als zu dem ihm stets seindseligen Parlament, bald hoffte er, mit den häuptern des Heeres in unmittelbare Berbindung zu treten und diese für sich zu gewinnen. Er wurde zunächst nach Hampton = Court gebracht. Sein günstiges Vorurtheil schien sich auch anfänglich zu bestätigen. Es wurde ihm gestattet, unterwegs seine Kinder, die Herzöge von Port und Glocester, sowie die Prinzessin Elisabeth zu umarmen. Das leicht bewegliche Volt war Zeuge dieses Wiedersehens und tief davon

Familie her und selbst seine Wächter wurden so gerührt von dieser zärtlichen Scene, daß sie ihm gerne gestatteten, die Kinder mehrere Tage bei sich zu behalten. Auch in Hampton = Court lebte er nicht wie ein Gesangener, er bewohnte das prächtige Schloß und ein förm= licher Hofstaat umgab ihn. Von nah und fern strömten seine An= hänger herbei und Keinem wurde der Zutritt zu ihm versagt. —

Presbyterianer und Puritaner, bas Parlament und bas heer, jebe Partei und Gette wetteiferten mit einander, um aus ber eigenthum= lichen Lage bes Königs ben möglichst größten Rugen für sich zu Alle wünschten ein Abkommen mit Karl zu treffen und seine Wieberherstellung auf ben Thron unter möglichst gunftigen Bebingungen für sich zu bewerkstelligen. So wurde er ber Mittelpunkt ber ver= schiebensten Interessen und ber sich kreuzenden Intriguen, von ben Bauptern ber Parteien und ber Armee gefucht und geehrt. Mitglieber bes Parlaments, Generale und Commiffionare brangten fich im Schloffe von Hampton = Court um die Person bes gefallenen Monarchen, wie einst in Withehall, als Karl noch auf bem Gipfel seiner Macht stanb. Schlaue Zwischenhandler gingen ab und zu, ber König brauchte zu biefem Zwede feine Bertrauten Berkelen und ben getreuen Afhburnham. Durch sie verhandelte er bald mit dem Parlament, bald mit bem Beere, beiben Boffnungen erwedend, Berfprechungen gebend und Ausfichten auf Belohnungen eröffnend. Go groß war ber Zauber ber Majestät, daß biefe selbst, nachbem sie Alles verloren, noch genug be= faß, um ben Chrgeiz, bie Bewinnfucht und bie Gitelfeit ber Sieger zu reizen. Selbst ber Schatten bieser untergehenden Sonne war noch von einem verführerischen Blanz und einer imponirenden Größe be= gleitet.

Trop seines Falles befand sich Karl in einer günstigeren Lage, als während des ganzen Krieges, aber er verstand nicht, Geringes aufzugeben, um Großes damit zu gewinnen. Sein alter Starrsinn erwachte von Neuem und er täuschte sich wieder über seine Macht. Die Stellung, welche er den Verhältnissen und der Eifersucht der sich beseindenden Parteien verdankte, schrieb er in trauriger Verblendung seiner eigener Person und der nach seinen Begriffen ihm angeborenen und vom himmel selbst ihm verliehenen königlichen Würde zu. Seine

alte Zweideutigkeit und Doppelzungigkeit gesellte fich dazu, er wollte bie Presbyterianer burch bie Puritaner, bas Parlament burch bas Beer und so auch umgekehrt fturgen, fich eines Gegners burch ben andern entledigen. Aus biefem Grunde fchenkte er allen Parteien gu= gleich Gehör, unterhandelte er mit Allen, balb mit ben Schotten, bald mit den Engländern, mit den Commissionaren bes Parlaments, wie mit ben Führern ber Armee. An ber Spipe ber Letteren ftan= ben die Generale Fgirfar und Cromwell. Vorzugsweise mit bem Letteren und beffen Schwiegersohn Treton knüpfte Karl eine geheime Er ließ es nicht an ben größten Versprechungen Verbindung an. fehlen, die wohl geeignet waren, Cromwell's Ehrgeiz zu befriedigen. Die Unzufriedenheit des Generals mit dem Parlament mochte wohl bazu beitragen, daß er ihnen ein geneigtes Ohr schenkte; bennoch be= hielt er ein wohlgegründetes Mißtrauen gegen den König bei.

Cromwell und Ireton hatten burch einen Kundschafter erfahren, daß der König in einem fortdauernden Briefwechsel mit seiner Gattin stand, welche sich nach Frankreich gestüchtet hatte. Es war ihnen verrathen worden, daß ein wichtiges, auf sie Bezug habendes Schreisben in einem Pferdesattel versteckt heimlich von einem Reitlnecht aus dem Schlosse befördert werden sollte. Henriette hatte ihrem Gatten früher Borwürfe gemacht, weil er sich mit den "Schurken" Cromwell und Ireton in Verhandlungen eingelassen und ihnen Titel und Ordenssbänder versprochen habe. Karls Brief enthielt seine Antwort und es lag den beiden Generälen jest vor Allem daran, seine wahre Meinung zu erfahren.

Zu diesem Zwecke lauerten sie um Mitternacht dem Boten am Thore des Schlosses auf. Nichts ahnend, erschien der Mann zur bestimmten Stunde, den Sattel auf seinem Kopfe tragend.

- Steh', Schurke! bonnerte ihm Cromwell entgegen.
- Was wollt Ihr von mir? fragte ber Knecht, indem er auf die Knie fiel.
  - Was trägst bu ba auf beinem Kopf?
- Einen Sattel, Herr! erwiederte der Bursche mit angenommener Einfalt. Es ist ein simpler Pferbesattel, an dem der Gurt gerissen ist; ich will ihn zum Sattler tragen.

- Um diese Stunde? Gieb ihn her, wir wollen dir die Mühe ersparen.
- Das wäre schön. Nein, das geht nicht. Ich kann Guch den Sattel nicht lassen.
- Du mußt, rief Cromwell, indem er ihm mit Gewalt das Polster zu entreißen suchte.
- Bu Gulfe, zu Gulfe! schrie der Knecht, der sich zur Wehre sette.

She ihn jedoch noch Jemand hören konnte, hatte Ireton sein Schwert gezogen und ihn durchbohrt. Lautlos sank der Bote zur Erde nieder. Mit ihrer Beute entfernten sich die Generale eilends, der Sattel wurde aufgetrennt und folgendes Schreiben von der Hand des Königs, im Futter eingenäht, von ihnen gefunden: "Sei ganz unbesorgt, du kannst getrost mir die Verhandlungen überlassen, da ich die Verhältnisse genau kenne und weiß, was ich unter den gegebenen Umständen zu thun habe. Ich habe mich mit den Schurken Cromwell und Ireton nur in Verbindung gesetzt, um sie für einige Zeit und für meine Pläne zu gewinnen. Ich din weit entfernt, meine Verssprechungen ernstlich zu nehmen und statt eines seidenen Ordenbandes wartet ihrer der hänsene Strick, der allein für sie past."

Nachdem Ireton diese Zeilen laut vorgelesen, brach er in wilbe Verwünschungen gegen den König und dessen Treulosigkeit aus. Cromwell blieb ruhig, nur ein wildes Gelächter verrieth seinen tie= fen Haß.

— Ich glaube, setzte er finster hinzu, daß sein Nacken in größerer Gefahr wie der unsrige jetzt schwebt. Den Verräther schlägt die eigene Hand. Der Mann soll in kurzer Zeit vor den Schurken zittern.

Seit diesem Vorfall trat eine plötliche Veränderung in der Lage des Königs ein; er wurde wieder in strengerer Gefangenschaft gehalten, seine Wachen verdoppelt, seine Anhänger entsernt und ihm so manche gestattete Freiheit entzogen. Diese Veränderung schien Karl unerträglich und er beschloß, zu sliehen. Zu diesem Entschlusse besseinmte ihn vorzugsweise jedoch eine geheimnisvolle Warnung, daß sein Leben bedroht sei. — Eine neue, halb politische, halb religiöse Sette, die sogenannten Levellers oder Gleichmacher, war im Heere aufgetaucht. Die Anhänger berselben verlangten Theilung der Güter,

Aufhebung aller Standesunterschiede und vor Allem Abschaffung bes Königthums. Der fanatische Henderson, Cromwell's alter Freund, bekannte sich offen zu dieser ertremen Partei, ebenso noch einige höhere Offiziere, wie der bekannte Oberst Harrison, der außerdem von dem tausendjährigen Reiche Gottes und von einer Republik der Heiligen träumte. Diese Schwärmer stießen laut Drohungen gegen das Leben des Königs aus und verriethen die Absicht, sich seiner Person zu besmächtigen. Das Gerücht von diesen Umtrieben war die zu Karl gestrungen und der eigentliche Grund seiner Flucht.

In einer Verkleibung war es ihm gelungen, unentbedt unb nur in Begleitung eines treuen Dieners bie Wachen zu täuschen und zu entkommen. Auf bem Wege gesellten fich seine Rammerherren Berkelen Ashburnham zu ihm, die von Allem unterrichtet, ihn bereits erwar= teten. Karl felbst war unentschlossen, wohin er sich wenden wollte. Anfänglich gebachte er nach London zu geben und fich ber Stadt ober bem Parkamente anzuvertrauen, boch biefer Schritt schien ihm felber zu gewagt; bann wieder beabsichtigte er nach Jersen zu entfliehen. In biefer Verlegenheit machte ihm Afhburnham ben Vorschlag, auf ber Infel Wight eine Zuflucht zu fuchen, wo er an bem Gouverneur berfelben, Gir hammond, einen alten Bekannten und Freund zu fin= ben glaubte. Dem Konig gefiel biefer Borfchlag und er fandte feinen Rammerherrn an Sammond ab, um die Befinnungen beffelben genauer zu erforschen. Dieser zeigte fich anscheinend bereit, Karl ben nothigen Schut gewähren zu wollen. Er versprach, ben Konig felbft abzuholen. Raum war jedoch Afhburnham zurückgekehrt, als Rarl Reue empfand und seine Beforgnisse wegen ber Treue bes Bouverneurs außerte.

- 3ch fürchte, fagte er, baß Hammond mich verrathen wird.
- Wenn Eure Majestät kein Vertrauen haben, entgegnete ber treue Diener, so brauchen Sie ihn nicht vorzulassen.
- Außerdem habe ich in deiner Abwesenheit Berkelen nach Hampton geschickt, um ein Schiff zu suchen, das mich nach Frankreich bringen soll. Ich erwarte seben Augenblick seine Rücklehr. Was sollen wir nun mit dem Gouverneur anfangen, wenn er kommt?
- Wenn Eure Majestät besiehlt, so werde ich ihn töbten. Ich will mich hinter dem Vorhange verborgen halten und auf einen Wint von Eurer Majestät ihn niederschießen.

— Wir wollen sehen, entgegnete Karl mit gewohnter Unent= schlossenheit.

Hammond ließ sich melben und wurde angenommen. Er gab dem Könige so bestimmte Versicherungen von seiner Treue und Ergeben= beit, daß dessen Bedenklichkeiten schwanden. Vergebens harrte Ash= burnham auf das verabredete Zeichen, es wurde nicht gegeben.

Karl schiffte sich in Begleitung des Gouverneurs nach der Insel Wight ein und folgte diesem nach Carisbroot-Castle, wo er sich vollstommen sicher hielt und gerettet glaubte. Seine treuen Diener Ashsburnham und Bertelen verließen ihn nicht. Auch hier schien seme Lage anfänglich durchaus nicht ungünstig. Sowohl das Parlament wie die Schotten schiekten ihre Commissionäre, um mit ihm zu untershandeln. Mit den Letteren schloß er heimlich einen Bertrag, worin er ihre Rechte anerkannte, wogegen sie selbst mit den Wassen in der Hand sich für seine Wiederherstellung auf den Thron verpslichteten. Minder geneigt zeigte er sich, die Wünsche des Parlaments zu erfüllen. An die Führer der Armee schickte er den getreuen Berkelen, um die abgebrochenen Verbindungen wieder anzuknüpsen. Dieser fand aus begreislichen Gründen eine sehr kühle Aufnahme.

Unterdeß hatte die religiöse und politische Schwärmerei der Le= vellers einen Grad erreicht, welcher die nöthige Disciplin in der Armee vollkommen zu erschüttern drohte. Mit gewohntem Scharfblick erkannte Eromwell die verderblichen Folgen dieses aufrührerischen Geistes, dem er selbst anfänglich Vorschub geleistet hatte. Er erließ einen Befehl, durch den er den Soldaten jede Versammlung und Ueberreichung von Petitionen verdot. Nichtsdestoweniger hielten diese im Geheimen ihre Zusammenkunfte ab und einige Regimenter lehnten sich offen auf.

- Wir muffen ein strenges Beispiel geben, sagte er zu Ireton. Die Anarchie greift immer weiter und ber Staat geht burch biese Levellers zu Grunde.
- Sind sie nicht unsere Freunde? fragte sein Schwiegersohn verwundert. Haben Sie nicht den König nach Wight getrieben, wo er uns nicht mehr entgehen kann, und das Parlament eingeschüchtert?
- Auch Freunde können uns zur Last fallen und uns mehr schaden als nützen. Länger dürfen wir nicht zusehen, sonst wächst uns dieser Aufruhr über den Kopf. Diese Heiligen schaden der guten

-CO III

Sache und wenden die ruhigen Bürger von uns ab. Sie verlangen Theilung der Güter, Abschaffung der Standesunterschiede. Ich bin weder gesonnen, mit ihnen zu theilen, noch ein Titelchen von meinen wohlerworbenen Rechten aufzugeben.

- Was willst bu mit ihnen beginnen?
- Ich werde sie zu Boden schlagen, ehe sie die Kraft gewinnen, mir zu widerstehen. Geh' Ireton und lass, das Heer zur Revue auf= marschieren.

Auf freiem Felde hatte die Armee sich aufgestellt. Cromwell erschien bald darauf von sämmtlichen Generälen und Führern begleitet. Mit gewohnter Ruhe und undurchdringlichem Gesicht ritt er längst der Heeresfront. Vor den aufrührerischen Regimentern hielt er still. Er kannte die Rädelsführer und ließ sie vortreten, unter ihnen befand sich der alte Henderson.

— Greift sie! befahl er mit lauter Stimme.

Sogleich wurden die eilf Männer umringt und einer Wache über= geben. Er ließ ein Kriegsgericht abhalten, welches die Aufrührer zum Tode verurtheilte.

Cromwell näherte sich ihnen und musterte sie mit seinen strengen, festen Blicken. Seine Augen sielen auf den Puritaner, seinen früheren Freund; er that, als ob er ihn nicht kannte. Nachdem er einige Zeit nachdenklich so gestanden, beutete er auf Zwei der heftigsten Levellers.

— Nehmt sie und vollzieht ihr Urtheil, sagte er bann mit lauter Stimme.

Beide mußten niederknieen und wurden sogleich vor Angesicht bes ganzen Heeres erschossen. Niemand wagte zu murren, ein heilsamer Schrecken verbreitete sich in allen Reihen. Noch standen die übrigen Deliquenten und harrten eines ähnlichen Looses. Der nächste war der sinstere Henderson, er erwartete gefaßt den Tod. Schon waren die Musketen von Neuem geladen, um das Urtheil auch an ihm zu vollzziehen; schon kniete der unerschrockene Puritaner nieder, um zu beten, da winkte Cromwell mit der Hand.

— Es genügt, rief er mit eigenthümlichem Lächeln. Wöge ber heutige Tag Allen eine Warnung sein. Ich bulbe unter meinen Solbaten keinen Ungehorsam.

Schweigend und erschüttert zog das Heer an dem General vorüber, der durch seine Energie und seinen Muth den Aufstand so erstickt und die Disciplin wiederhergestellt hatte. Nur der alte Henderson blieb ungebeugt und seine bisherige Zuneigung für Cromwell verwandelte sich in einen glühenden, unauslöschlichen Haß.

Gleich nach diesem Sieg im Innern war Cromwell genöthigt das Heer gegen einen äußern Feind zu führen. In Schottland war ein Aufstand zu Gunsten Karls ausgebrochen, auch in den übrigen Theilen Englands und besonders in Süd-Wales erhoben sich seine Anhänger von Neuem. Mit gewohnter Umsicht und Tapferkeit unterdrückte der General diese Versuche für den unglücklichen König. Alle die Umsstände trugen dazu bei, Karls Lage nur zu verschlimmern. Cromwell gelangte immer mehr zu der Ueberzeugung, daß die Ruhe nur durch einen kühnen Schlag wieder hergestellt werden könnte. Sowohl er wie seine Freunde und Parteigenossen saßten den Entschluß, den König zu vernichten und das Königthum abzuschaffen. Auch im Parslament gewann diese Ansicht immer mehr die Oberhand, man war es mübe geworden, mit Karl zu unterhandeln, dessen Falschheit alle Parteien ersahren und ihm entfremdet hatte.

Der Gouverneur Hammond, mit dem Cromwell im Briefwechsel getreten war, erhielt den Besehl, den König dem Oberst Cobbet aus= zuliesern, der ihn zunächst nach Hurst und von da nach London brin= gen sollte. Unterwegs gesellte sich Oberst Harrison, ein Schwärmer für das tausendjährige Reich, zu der Escorte hinzu. Erst beim Anblick des gefürchteten Fanatikers verließ Karl die heitere Sorglosigkeit, welche er bisher gezeigt hatte. Der Oberst begegnete indeß dem Kö= nige mit solvatischer Höslichkeit und sein zwar rauhes aber offenes Benehmen slößte ihm nach und nach Zutrauen ein. Er nahm ihn beim Arme und unterhielt sich mit ihm längere Zeit.

- Man hat mir gesagt, begann Karl, daß Ihr Willens seib, mich heimlich aus dem Weg zu schaffen.
- Dann hat man Eure Majestät falsch berichtet, entgegnete ber Oberst. Ich kann breist wiederholen, was ich häusig gesagt habe, daß das Gesetz für alle Welt gilt, für Niedrig und Hoch, für Neich und Arm und daß die Gerechtigkeit kein Ansehen der Person has ben darf.

Der König schien burch biese freimuthige Aeußerung verlett und brach bas Gespräch mit Harrison bald wieber ab. — Kaum war Rarl in London angelangt, als er durch Parlamentsbeschluß in Anklagezustand versett wurde. Die benkwürdige Berhandlung fand in Westminsterhall statt. Der Gerichtshof bestand aus hundert und breiundbreißig Mitgliebern, unter benen Cromwell, Breton und Bar= rison sich befanden. Die Anklage wurde verlesen und der König auf= gefordert fich zu vertheidigen. Er that es mit Burbe und Dagigung, ohne jedoch den Gerichtshof anzuerkennen. Bor allen Dingen berief er sich auf seine Unverletlichkeit als König, ber nach englischen Gesetzen niemals Unrecht thun und beshalb auch nicht bestraft werden Nichtsbestoweniger wurde er schuldig befunden und zum Tobe verurtheilt. In brei Tagen follte bas Urtheil vollzogen werben Schritte zu feiner Befreiung, welche feine Berwandten und Freunde noch thaten, waren vergebens. Das Volt verhielt fich theilnahmlos und zeigte weder Bag noch Neigung, vielleicht durch bie Anwesenheit zahlreicher Truppen in London eingeschüchtert. Kurz vor seinem Tobe wurde ihm geftattet, seine Familie zu feben, nur die Prinzessin Gli= fabeth und ber Bergog von Glocester waren zugegen, alle übrigen befanden fich auf ber Flucht. Rarl tröftete und ermahnte fie, er schloß feine weinende Tochter in bie Arme.

— Sage beiner Mutter, rief ber unglückliche König, wenn du sie wieder sehen solltest, daß ich sie stets geliebt und ihr immer die größte Treue bewahrt habe.

Seinen kleinen Sohn setzte er auf sein Knie.

- Sie wollen, fagte er, beinem Bater ben Ropf abhauen.

Bei biefen Worten ftarrte ihn bas Rind erschrocken an.

Horch auf, mein Rind! fuhr er fort. Sie werden mir bald bas Haupt abschlagen und dich vielleicht zu ihrem König machen wollen. Aber höre, was ich dir sage. Du darfst nicht König werden, so lang noch deine Brüder Karl und Jacob am Leben sind. Sie wollen auch die Köpfe beiner Brüder abhauen, wenn sie diese bekommen und zulett werden sie auch deinen Kopf nehmen. Deshalb befehl ich dir, dich nicht von ihnen zum König machen zu lassen.

— Lieber will ich mich in Stude zerreißen lassen, entgegnete ber Knabe, welcher nur halb die Rede seines Baters verstanden hatte.

Am Morgen seiner Hinrichtung stand Karl zeitig auf und verrich=
tete wie gewöhnlich sein Gebet in Anwesenheit seines getreuen Dieners Herbert und des Bischofs Juron, dem das Parlament gestattet hatte,
dem Könige den Beistand der Religion zu leisten. Aus dem Palast
von Withehall schritt er auf das Schaffot. Hier sprach er nur noch
einige Worte, er rechtsertigte sein Benehmen und vergab hiermit seinen Feinden. Dann kniete er nieder, um das Haupt auf den Block nie=
derzulegen. Der Bischof, welcher nicht von seiner Seite wich, suchte
ihn noch im letzten Augenblicke durch seinen Trost auszurichten.

— Ich vertausche, sagte der König ruhig, die irdische mit einer himmlischen, die besteckte mit einer reineren Krone, die keinen Wan= del kennt.

Darauf beugte er sich nieder, um den tödtlichen Streich zu empfan= gen. Er selbst gab das Zeichen, indem er seine Hand bewegte.

Ein Scharfrichter mit einer schwarzen Maske vor dem Gesicht schwang das Beil und der Kopf des Königs siel auf einen einzigen Streich. In demselben Augenblicke ertönte ein lautes, tausendstim= miges Geschrei, das eben so sehr Mitleid, wie Beistimmung bedeuten konnte.

Der Henker nahm den blutigen Kopf vom Boben auf und rief mit lauter Stimme: Dies ist das Haupt eines Verräthers! —

## Drittes Buch.

Milton hatte bisher wenig ober gar keinen unmittelbaren Antheil an ben öffentlichen Greigniffen genommen, er lebte größten Theils in ftiller Burudgezogenheit mit ber Erziehung feiner Boglinge und Schüler Erst die Hinrichtung des Königs störte ihn aus seiner bisherigen Rube auf. Fast gegen seinen Willen hatte er sich ben Puritanern angeschloffen, ba seine früheren politischen Freunde ihren Sicg nur zu benugen ichienen, um bie von ihm beiggeliebte Freiheit von Neuem zu bedrohen. Ginmal zu ber ertremen Partei gedrängt, schwankte er vor keinen Folgen zurück. Die blutige That war ge= schehen, bas Bolt hatte von seiner Macht Gebrauch gemacht und Karl Wie immer aber erwies fich ber Tob als ein großer Ver= föhner, die Fehler des unglücklichen Monarchen wurden über fein trauriges Ende vergessen und die leicht bewegliche Menge bemitleibete ihn fast eben so fehr, wie sie ihn zuvor gehaßt. Jest galt es, bie öffentliche Meinung aufzuklären und ihr eine bestimmte Richtung zu geben, die schwankenben Gefühle zu befestigen und ein ruhiges Urtheil Mitten in bem Sturm ber Leibenschaften auszusprechen. übernahm diese schwierige mit ber größten Befahr fur ihn verbundene Aufgabe ohne Bebenken, ohne Aussicht auf Lohn und Dank, lediglich burch seine Liebe zur Freiheit bestimmt. — Gin bumpfes Schweigen war ber ungeheuren Aufregung gefolgt, bas Wolt stand bestürzt und betäubt vor feiner eigenen Dacht. Reine Stimme magte fich gu er= heben, um die hinrichtung Rarls zu vertheibigen. So groß war bie Burcht vor ber tobten Majestät, daß felbst bie jegigen Gewalthaber

nur stillschweigend die Früchte ihres Sieges genossen und die Beute unter sich vertheilten.

Dhne Bag gegen ben König und bas Königthum ging Milton an die große Frage der Volkssouveranität, welche er leidenschaftlos und mit ber Rube eines Denters zu entscheiben suchte. Erst die Schmä= hungen seiner Begner, unter benen ber berühmte Lendner Professor Salmafius bie erfte Rolle einnahm, riffen Milton zu einer Leiben= schaftlichteit bin, welche sein ganzes späteres Leben verbitterte. — Der Erfolg seiner Schrift: "Die Bestrafung ber Könige und Magistrats= personen" war ein großer und unerwarteter. Der Staatsrath, welcher vorläufig nach Einführung ber Republik England regierte, wurde aufmerkfam auf den gelehrten und begeisterten Unhanger ber- Freiheit und berief Milton zu ber Stellung eines geheimen Secretairs. In dieser Eigenschaft verfaßte und schrieb er die Correspondenz der neuen Republit in lateinischer Sprache, die seit dem westphälischen Frieden bie Sprache ber Bofe geworden war, wie fpater und noch in unferer Beit bas Frangösische. So wurde er mit ben hauptern ber herrschen= ben Partei bekannt und befreundet und felbst Cromwell, der bereits an ber Spite ber Verwaltung ftand, verkehrte viel und oft mit Milton. -Rurge Zeit, nachdem Milton sein Amt erhalten, murbe ber wißige Dichter Davenant mit bem Tobe bedroht. Er hatte feine Bonnerin, die Königin henritte, auf ihrer Flucht nach Frankreich begleitet. ihre Beranlaffung war er jest nach England zurückgekehrt, um Ber= bindungen mit den unzufriedenen Royalisten zu Gunften des verbann= ten Thronfolgers anzuknüpfen. Ceine Absichten wurden Cromwell verrathen, ber ihn gefangen nehmen ließ und über die Plane feiner Begner felbst verhörte. Mit heftigen Schritten ging ber General auf ben Gefangenen zu, ben er mit seinen scharfen Augen zu durchbohren Trop seiner gefährlichen Lage verließ ben leichtsinnigen Davenant nicht fein alter Wit.

<sup>—</sup> Ihr seib ein überwiesener Verräther, sagte Cromwell mit rauher Stimme, und sollt Eurem Geschicke nicht entgehen. Morgen lasse ich Euch hängen.

<sup>—</sup> Das hat durchaus keine Eile und ich gestehe Euch gern, daß ich noch einige Jahre warten kann.

- Last Eure Späße und bereitet Euch lieber auf ein christliches Ende vor.
- Ich bin immer ein guter Christ gewesen und fürchte mich nicht por dem Tode.
- Ein guter Christ. Glaubt Ihr denn, daß ich Euch nicht kenne. Habt Ihr nicht all die lüderlichen Possen und Masken geschrieben, die man am Hofe Karl Stuarts mit verschwenderischer Pracht aufgeführt hat. Ihr verdient schon den Strick um Eures bisserigen Lebenswandels.
- Wenn jeder nach Verdienst in dieser Welt bestraft werden sollte, so reichten alle Stricke Englands nicht hin.
- Genug! herrschte Cromwell. Ich werbe Euch meinen Haus= kaplan schicken.
- Um Gottes Willen thut das nicht. Ich hasse nichts mehr als Wasser und Pfassen. Wollt Ihr mir einen Sefallen thun, so sendet mir einen Krug Wein, der wird mich besser trösten als Euer Hauskaplan.

Unwillig wandte sich Cromwell von dem Unverbesserlichen ab, indem er der Wache den Beschl ertheilte, ihn fortzuführen. Beim Herausgehen traf der verurtheilte Dichter im Vorzimmer mit Milton zusammen, der ihn oberflächlich aus früheren Zeiten kannte.

- Davenant! rief dieser erstaunt. Wohin geht Ihr ?
- Wohin alle Menschen früher oder später geben, in den Tod.
- Ihr seid verurtheilt und weshalb?
- Wegen meiner Treue für die Königin. Ich habe die gute Zeit mit ihr getheilt, darum konnte ich sie nicht in schlechten Tagen verlassen, sie hat mir von ihrem Brode gegeben und deshalb will ich für sie mein Leben opfern. Ich habe zwar nie meine Schulden bezahlt, aber diese eine werde ich wenigstens berichtigen.
  - 3hr burft, 3hr follt nicht fterben.
- Gebt Euch keine Mühe, ich weiß doch, daß Alles vergebens ist. Cromwell hat mein Urtheil gesprochen und ich betrachte mich bereits als einen Sterbenden. Reicht mir Eure Hand zum Abschiede, vielleicht sehen wir uns in einem besseren Leben wieder, wo es keine Puritaner und keine Cavaliere, keine Soldaten und keine Pfassen giebt. Offen gestanden, ich fürchte nicht den Tod, aber es thut mir doch Leid, das

Possenspiel bes Daseins so bald zu verlassen. Ich hatte biesen tragi= schen Schluß nicht erwartet.

Ich werde Alles thun, was in meinen Kräften steht, um Guch zu retten.

— Ich banke Euch im Boraus und bin zu jedem ähnlichen Gegen= bienst erbötig. Gebt mir die hand, wackerer Milton! Ich habe Euch immer für einen guten Kerl gehalten. Nur seid Ihr ein wenig zu fromm und ein allzueifriger Freund der so genannten Freiheit. Glaubt mir, es kommt babei doch nichts heraus. Das Bolk jagt einen Tyran= nen fort, um ihn mit einem schlimmeren zu vertauschen, und eben so geht es mit dem Glauben, vernünftige Leute, wie Ihr und ich, sollten sich mit derartigen Lappalien gar nicht befassen. Nichts für ungut, mir sehlt der Sinn und der Geschmack für dergleichen Dinge, aber ich sehe nicht ein, warum zwei vernünftige Leute sich darum hassen und verfolgen sollen, weil sie über den oder jenen Bunkt eine verschiedene Meinung haben.

Milton reichte bem Dichter bie Band, indem er das Bersprechen hinzufügte, die Begnadigung bes Verurtheilten von bem General zu bewirken. Er fand Cromwell in übler Laune. Die junge Republik war in biefem Augenblicke von allen Seiten bedroht, außere und innere Feinden vereinten fich zu ihrem Sturz. Die Schotten hatten ben Sohn bes Königs, Rarl ben Zweiten, in ihre Mitte berufen und ihm allerdings unter harten Bedingungen die Krone seines Baters übergeben. In Irland wütbete ber Bürgerfrieg noch fort und Crom= Die Levellers waren wells Anwesenheit wurde bringend gefordert. nur eingeschüchtert aber nicht besiegt, sie standen im offenen Aufruhr und drohten ben Untergang aller bisherigen Ordnung und ber burger= lichen Gesellschaft. Dazu kamen noch die Anhänger bes verstorbenen Königs, welche über Verschwörungen fortwährend brüteten. — Mit gerunzelter Stirn faß der General vor einer aufgeschlagenen Landkarte, einen neuen Feldzugsplan entwerfend, um alle feine Feinde zu ver= nichten. Bei bem Eintreten Miltons fuhr er schnell empor mit miß= trauischen Bliden sich umwendend. Als er ihn jedoch erkannte, streckte er ihm freundlich die Band entgegen.

<sup>—</sup> Ihr seib es, herr Scerctair, sagte er mit geminnenbem Lächeln.

- Ich bringe die gewünschten Briefe an die Republik Holland und an den Cardinal Mazarin.
- Legt sie nur hin und setzt Euch. Ich habe mit Euch zu reden. Ihr seid ein wackerer und frommer Mann, dem ich wohl vertrauen darf, nicht Alle aber denken wie Ihr. Der Herr hat mir eine schwere Last aufgeladen.
  - Er weiß, was er thut. Den stärksten Schultern gibt er auch die schwerste Bürde zu tragen. Ihr seid der einzige Mann, der zur Rettung des Vaterlands berufen ist.
- Ich danke Euch für die freundliche Meinung und möchte auch gern für Euch Etwas thun. Alle Welt bestürmt mich jetzt, da ich zu einigem Einfluß gelangt bin, mit Bitten und Vorderungen, nur Ihr habt Euren Mund noch nicht aufgethan.
  - Um so mehr darf ich hoffen, daß ich keine Fehlbitte thun werde.
    - Sprecht breist, was verlangt Ihr von mir?
  - Das Leben des Mannes, der so eben von Euch ins Gefängniß zurückgeschickt worden ist.
  - Wie? sagte Cromwell verwundert, Ihr fordert die Begnadi= gung dieses Davenant, eines Sünders ohne Gleichen? Wißt Ihr, was er gethan hat?
  - Er ist seiner Königin treu geblieben und der Sache, die er einmal erwählt hat. Ich achte ihn darum weit höher, als so manchen Apostaten, der über Nacht ein eifriger Republikaner, sei es aus Furcht, oder aus Eigennuß, geworden ist.
- Bah! Man darf nicht allzu strupulös sein mit den Parteige=
  genossen. Ich weiß, es giebt viele Spisbuben und Heuchler unter uns,
  aber diese sind weit weniger schädlich, als die so genannten Ehrenmänner und Starrtöpfe. Wenn ich nicht irre, gehört Guer Freund
  Overton auch dazu. Er und der freigeborne John Lilburn machen
  mir mehr zu schaffen als meine königlich gesinnten Freunde. Gebt
  Eurem Freunde Overton einen Wink, er soll sich vor mir in Acht
  nehmen, er mag sich hüten. Ich weiß, daß er mit den Levellers ge=
  meinschaftliche Sache macht und zu den Aufrührern in der Armee
  gehört.

- Ihr thut ihm 'gewiß Unrecht, zwar will ich ihn von einer gewissen Schwärmerei nicht freisprechen, doch glaube ich nicht, daß er die Ansichten der Levellers theilt und wie diese die bürgerliche Ordnung umstürzen will. Er liebt die Freiheit und die Republik. Das kann doch kein Verbrechen sein, nachdem das Königthum abgeschafft worden ist.
- Gewiß nicht, entgegnete Cromwell einlenkend. Die Republik ist eine schöne Sache, wenn man sie nur recht versteht. Thoren halten sie für einen Tummelplat ihrer Zügellosigkeit, weise Männer für eine Staatsform wie jede andere. Doch irre ich nicht, so sprachen wir von Davenant.
  - Und ich wiederhole meine frühere Bitte.
- Er verdient nicht biese Gnabe. Der Mensch ist ein elender Spaßmacher, ein sittenloser Taugenichts.
- Darum nur um so unschädlicher, er hat Talent und es wäre Schate um seinen Kopf.
- Da er einen so warmen Fürsprecher hat, so mag er ihn be= halten, obgleich ich nicht begreife, wie ein solch tugendhafter Mann sich für ben unverbesserlichen Sünder verwenden kann.
- Er ist tropdem ein Dichter und schon als solcher verdient er meine Theilnahme. Ich achte die göttliche Poesie, wo ich sie sinde und um des köstlichen Inhalts möchte ich auch das Gefäß erhalten, in dem sie sich befindet, wenn es auch nicht vom edelsten Metalle ist und mannigsache Schäden hat.
- Das will ich meinen, bekräftigte Cromwell in einer Anwand= lung seiner gewöhnlichen Lustigkeit. Dieser Davenant ist ein zerbro= chener Krug voller Risse und Sprünge. Er hat ein Loch, ein großes Loch und seine Nase ist ihm abgegangen.

Nach diesem Ausbruch wilder Heiterkeit nahm der General wieder seinen alten Ernst an. Würdevoll ertheilte er Milton die gewünschte Begnadigung des königlich gesinnten Dichters.

— Geht, sagte er freundlich, und kündigt ihm selbst seine Bestreiung an. Ich will ihm das Leben schenken, aber wenn er sich wieder in eine Verschwörung einläßt, so fällt sein Kopf. Meinetwegen kann er Possen und Masken schreiben, aber in Staatsanlegenheiten soll er sich nicht mischen. Das ist gefährlich, sehr gefährlich und kein Spielzeug für solch unerfahrene Hände.

Mit diesen Worten verabschiedete der General Milton. Dieser begab sich sogleich ins Gefängniß zu Davenant, den er vor einem vollen Weinkrug fand.

- -- Ich bringe Guch Gure Begnabigung, fagte jener.
- Nun, Gott lohn' es Euch, was Ihr an mir gethan. Ihr seht, daß ich mich bereits auf meinen Tod vorbereite. Der Wein ist der beste Beichtvater und der größte Tröster, dennoch kann ich einen unangenehmen Gedanken nicht los werden. Ich gestehe Euch, daß ich ein wenig kislich din und wenn ich mir recht lebhast den Strick um meinen Hals vorstelle, so empsinde ich ein eigenthümliches Jucken. Ihr habt mich von diesem unangenehmen Gefühl befreit und dafür din ich Euch sür immer dankbar. Die Gelegenheit kann bald kommen, denn unter uns gesagt, ich habe kein rechtes Jutrauen zu dieser Republik der Heiligen. Dem Bolke ist nur wohl, wenn es einen Herrn hat. Ist es nicht Karl, so wird es Cromwell sein. Der General sieht mir ganz so aus, wie ein Mann, der eine Krone nicht liegen läßt, wenn er sie auf seinem Wege sindet.
- Ihr beurtheilt Cromwell falsch, sein ganzes Streben ist bar= auf gerichtet, bem Bürgerkrieg ein Ende und England groß zu machen.
- Das will ich gerne glauben, er mästet die Gans noch recht sett, bevor er sie schlachtet. Doch ich möchte Euch nicht gern aufsbringen. Ihr seid einmal ein argloses Gemüth, ein ächter Dichter, der sich in Illusionen wiegt, und immer einen Gegenstand für seine Bewunderung haben muß. Mir geht es ja auch nicht besser, wir müssen einmal so verbraucht werden, wie wir sind. Wir bleiben stets die Narren unseres Enthusiasmus, und machen Andere damit zum Narren. Lebt wohl, mein Freund in der Noth.
  - Wohin wollt ihr Euch jest wenden, und was beginnen?
- Ich gehe zu meiner alten Mutter, die noch immer in ihrer Taverne haus't, und für die Trinker aller Confessionen sorgt. Dort werde ich ruhig das Ende Eurer Republik abwarten, Possen schreiben, und recht bald ein Krönungslied für Karl den Zweiten dichten.

Davenant that noch einen Zug aus dem vor ihm stehenden Wein= fruge, und verließ dann sein Gefängniß mit jener cynischen Gleich= gültigkeit, die ihm bereits zur zweiten Natur geworden war. Wilton begleitete ihn eine kurze Strecke und kehrte dann in seine Wohnung zurück. Er fand daselbst seinen Freund Overton, der ihn bereits erwartete; der Major war im Begriffe, auf seinen Posten und zur Ar= mee nach Schottland abzugehen.

- Ehe ich mich zur Armee begebe, fagte er nach herzlicher Be= grüßung, wollte ich Euch noch einmal sehen.
- Wo seid Ihr so lange Zeit gewesen? fragte ihn Milton theilnehmend.
- Bald hier, bald da, wohin der Krieg mich führte; heute im Süden, morgen im Norden. Der Soldat hat keine Ruhe, und es dürfte noch lange dauern, ehe wir dieselbe finden werden.
  - Ihr scheint Guch barnach zu fehnen.
  - Offen gestanden, ich habe das rauhe Handwerk satt. Ihr wist, daß ich die Wissenschaft und den heiteren Dienst der Musen allem Andern vorziehe. Der Krieg, selbst für eine gerechte Sache, ist immer ein trauriges Geschäft. Ich habe ihn soeben mit allen seinen Schrecken in Wales kennen gelernt.
    - In Bales ? fragte Milton aufmertfam.
  - Dort habe ich manchen harten Strauß ausgefochten, manches schloß zerstört. Ich that zwar nur meine Pflicht, aber mit blutendem Herzen. Am schmerzlichsten war mir die Erstürmung von Golden-Grove. Die Besatung vertheidigte sich mit der größten Tapfer-teit, und nachdem der Schloßherr gefallen war, leistete dessen muthige Gattin uns noch einen unerwarteten Widerstand. Ich hätte sie gern geschont, doch es lag nicht in meiner Macht. So blieb mir nichts übrig, als das Schloß mit gewassneter Sand im Sturme zu nehmen. Bei dieser traurigen Gelegenheit erfuhr ich durch einen Zufall, daß die ausgezeichnete Dame zu Euch früher in einer nahen Beziehung gestanden haben muß.
    - Sie hieß Alice Carbury, fagte Milton tief erschüttert.
  - Ganz recht. Carbury war der Name ihres Gatten, und sie selbst die Tochter des früheren Lord = Präsidenten von Wales, des Grafen Egerton. Ich drang in das Schloß, und verweilte daselbst einige Tage. In der Wohnung der Schloßfran herrschte die größte Berwüstung; meine Soldaten hatten die Möbel zertrümmert, die Taspeten abgerissen, Kasten und Schränke ausgebrochen. Dieses Tage=

buch, welches ich fand, erregte meine Aufmerksamkeit. Ich öffnete es, und fast auf jeder Seite trat mir Euer Name entgegen; das reizte meine Neugierde, und ich nahm diese Blätter an mich, um sie Euch einzuhändigen.

- Doch, was ist aus der Besitzerin geworden? forschte der Dich= ter aufgeregt und voll Spannung.
- Leider kann ich Euch keine genügende Auskunft darüber erthei=
  len, obgleich mich Alles, was ich erfahren habe, vermuthen läßt,
  daß sie glücklich entkommen ist. Einer meiner Leute, ein nichtsnuti=
  ger Bursche und Feigling, behauptete, sie gesehen zu haben und von
  ihrer Begleiterin sogar verwundet worden zu sein, als er sich der
  Flucht der Frauen widersehen wollte. Weiter habe ich keine For=
  schungen angestellt, und ich bin auch schon aus Rücksicht für Euch
  von jeder ferneren Verfolgung abgestanden. Mich soll es freuen,
  wenn sie glücklich davongekommen ist. Das Tagebuch überlasse ich
  Euch, da es gewiß für Euch ein besonderes Interesse haben dürfte.

Mit tiefer Rührung nahm Milton aus der Hand des Freundes die Blätter, welche ihn an das edle Weib und seine eigene Jugend erinnerten. Zum Dank theilte er ihm die Warnung Cromwell's mit.

- Ich weiß, daß er mich nicht liebt, sagte dieser mit düsterem Lächeln. Er fürchtet meinen Einfluß und meine offen ausgesprochene Gesinnung. Ich bin Republikaner, und sehe in der Republik das einzige Heil. Nach seiner Gewohnheit hat mich der General auszu= forschen gesucht, und ich habe meine Meinung nicht verhehlt.
- Ihr glaubt boch nicht, daß er die Monarchie wiederherzustellen und die Stuart's zurückzurufen gebenkt?
- Das Letztere gewiß nicht, aber für seine monarchischen Gestüste möchte ich nicht einstehen. In dem General selbst steckt der künftige Tyrann England's; doch bevor er sein Ziel erreicht, werde ich mit meinen Waffengefährten ihm entgegentreten und es zu hindern wissen.

Nachdem Overton mit dieser Drohung geschieben war, blieb Milston allein zurück. In seinen Händen hielt er das Tagebuch, das erste Lebenszeichen der Freundin nach so langer Zeit. Eine gewisse Scheu hielt ihn ab, es sogleich zu öffnen, und er schwankte, ob er auch Necht thäte, in die Geheimnisse dieser edlen Frauennatur einzudringen.

Endlich siegte nicht die Neugierbe, sondern der innige Antheil, den er an Alicen's fernerem Schicksal nahm. Bon Neuem fühlte er beim Lesen, daß er sein höchstes Lebensglück in ihr einst besessen und versicherzt habe. Welche Reinheit des Herzens, welche Unschuld und welch ein reicher Geist trat ihm in ihren Zeilen entgegen. Er verfolgte mit tieser Rührung den Kampf des edlen Weides zwischen der Pflicht und der Liebe, dis zuletzt ihr Herz sich vollkommen dem Gatten zuwandte, und für Milton nichts übrig blieb, als eine wehmüthige Ersinnerung, eine geläuterte Freundschaft. Jedes Wort legte ein lautes und schönes Zeugniß für ihre herrliche Natur, für ihr tieses und doch so einfach schlichtes Wesen ab.

Ein großer Schmerz durchzuckte Milton, und seine Thränen be= netzten die theuren Blätter, das einzige Angedenken an die Freundin seiner Jugend, an das einzige Weib, das er wahrhaft geliebt hatte. Voll Trauer und Sehnsucht gedachte er ihrer, und ein schwerer Seuf= zer entrang sich seiner Brust. —

2.

Eines Tages, als Milton seiner Gewohnheit nach einen Spaziergang in die Umgegend von London machte, erblickte er am äußersten Ende der Stadt zwei Frauen mit einem Kinde; sie waren einfach, fast ärmlich gekleidet, und wurden augenscheinlich von einem Manne verfolgt, der ihnen den Weg abzuschneiden gedachte. Im eilenden Laufe flogen sie an ihm vorüber, von Zeit zu Zeit sich ängstlich umsehend. Schon war der Verfolger ihnen so nahe, daß er nur seine Hand auszustrecken brauchte, um sie zu erreichen, als eine der Frauen einen lauten Schrei ausstieß.

— Rettet uns, rief sie mit ängstlicher Stimme, welche Milton bekannt vorkam.

Unterbeß war auch ber Mann herangekommen.

- Was wollt Ihr von diesen Weibern? fragte ber Dichter.
- Geht es Euch was an? Ich brauche Euch keine Nechenschaft zu geben. Diese Frauen mussen mir folgen; ich verhafte sie im Na= men der Republik.

- Und mit welchem Recht?
- Weil sie die ausgemachtesten Verrätherinnen sind; denn trotz ihrer Verkleidung habe ich sie erkannt. Sie kennen mich auch, und das nicht erst von heute. Es ist schon so manches Jährchen vergan= gen, seit wir uns zum ersten Male im Haywood = Vorste gesehen ha= ben. Nicht wahr, Lady Alice?

Bei biesem Namen erbebte Milton vor freudiger Ueberraschung.

- Diese beiden Damen stehen unter meinem Schutz, sagte er mit würdevoller Festigkeit. Ich bürge für sie, und damit du weißt, wer ich bin, so will ich dir meinen Namen und das Amt nennen, welches ich bekleide.
- Nicht nöthig, entgegnete Billy Green mit gewohnter Frechheit. Wir sind alte Bekannte, Herr Milton, und ich hoffe Euch sammt Euren Schützlingen bald wieder zu sehen.

Mit diesen Worten entfernte sich der Unverschämte, welcher ab= wechselnd als Spion, oder als beutelustiger Soldat sich umhertrieb, ein Produkt dieser aufgeregten Zeit der Gährung, welche besonders geneigt ist, derartige giftige Pilze zu erzeugen. — Tief erschütternd war das Wiedersehen. Alicen's Augen füllten sich mit Thränen, als sie Milton ihre Hand reichte.

- So müssen wir uns wiedersinden, sagte sie bewegt. Ich bin geächtet, vertrieben, eine Wittwe, die ihren Gatten verloren, eine Angeklagte, welche dem Gesetz, oder vielmehr der Willkühr einer sieg= reichen Partei verfallen ist. Mein armer Bruder, der Gatte dieses Weibes, sitt im Tower, und erwartet daselbst den Tag seiner Hin= richtung. Das Leben hat für mich keinen Werth, und wenn nicht dies Kind wäre, so hätte ich mich schon längst meinen Richtern frei= willig gestellt.
- Wie sehr muß ich Euer Geschick beklagen, das mir nicht un= bekannt geblieben ist; doch ist hoffe, dasselbe einigermaßen lindern zu können, da es mir nicht an einflußreichen Freunden fehlt, und ich selbst eine Stellung jetzt bekleibe, in der ich Euch nützen kann. Einst= weilen folgt mir in mein Haus, wo Ihr solange bleiben sollt, bis ich eine sichere Zufluchtsstätte für Euch aussindig gemacht habe.

Durch seinen Einfluß gelang es Milton, für Alice die gewünschte Amnestie zu erhalten. Es wurde ihr sogar gestattet, ungekränkt in London zu bleiben, ba man von einer Frau teine Gefahr fürchtete. Selbst ein Theil ihrer Guter murbe ihr zuruderstattet, so bag fie vor jebem Mangel hinlänglich geschütt war. Dagegen konnte Lucy bie Begnadigung ihres Gatten nicht erlangen. Thomas blieb im Tower gefangen, und nur ein Aufschub seiner Todesstrafe war Alles, was Milton burch seine Verwendungen für ihn erwirken konnte. - In stiller Burudgezogenheit, den gefallenen Gatten betrauernb, und fich ausschließlich ber Pflege und Erziehung ihres Kindes widmend, flossen von nun an die Tage für Alice bin. Ihr einziger Umgang war Milton, ben fie jest ruhig geben und tommen fab. Gine innige Deigung für ihn war ihr zurudgeblieben, trop ber verschiebenen reli= giofen und politischen Ueberzeugung. Dhne angftlich einen Austausch ihrer Gedanken zu vermeiben, suchten Beibe boch weit mehr, fich auf bem neutralen Boben ber Runft und Poefie zu begegnen, als auf bem Feld bes wild tobenben Kampfes ber Parteien. Jeder achtete im Andern feine Ueberzeugung; die Royalisten und der Republikaner übten gegenseitig eine garte Schonung, eine milbe Dulbung aus. Für Milton war dieser Umgang von besonderem Ginfluß auf seine poetische Schöpferfraft; benn Alice suchte ihn fast unmerklich wieber feinem ursprünglichen Berufe zuzulenken. In ihren Augen war seine poli= tische Thätigkeit eine Verirrung ber ihm eigenen höheren Natur.

Ihr seid mir, oder vielmehr der Welt, sagte sie einst halb im Scherz, halb im Ernst, noch ein größeres Werk schuldig. Doch seit= dem Ihr geheimer Secretair des Staatsraths geworden seid, habt Ihr den armen Musen auch den Abschied gegeben.

— Ihr irrt Euch, theure Freundin. Trop meiner vielen Geschäfte bleibt mir doch immer noch einige Zeit, um wenigstens an die göttliche Poesie zu benken. Ich trage mich mit mannigsachen Plänen, noch schwanke ich, ob ich dem Beispiele Shakespeare's, oder dem ershabenen Vorbilde eines Homer, Virgil und Tasso folgen soll. Mehserer Tragödien habe ich bereits im Kopfe ausgearbeitet, die ich zum Theil der englischen Geschichte, zum Theil der Bibel entlehnte. Bis jest konnte ich mich jedoch nicht entschließen, sie niederzuschreiben, weil ich den Vergleich mit jenem unsterblichen Gentus fürchte. Fast möchte ich darum einem Spos den Vorzug geben, dessen Plan benfalls schon längere Zeit beschäftigt.

- Und darf ich nicht den Inhalt desselben erfahren? Verzeiht meiner Neugierde, die ich gewiß mit dem edleren Namen der aufrich= tigsten Theilnahme belegen darf.
- Bor Euch will ich kein Geheimniß haben. Als ich vor Jah= ren in Italien war, wohnte ich in Florenz der Aufführung eines Schaufpiels bei, bas, trot mancher Mängel und Schwächen, in mir einen bedeutenden Eindruck hinterließ. Es behandelte ben Gundenfall und das Schicksal unferes erften Elternpaars. Damals wurde ich tief von der einfachen Größe ergriffen, welche in der Offenbarung liegt. Mir erschien ber Gegenstand würdig und bebeutend genug, um meine ganze Kraft baran zu setzen. Gine Fülle von Gedanken wurde in mir angeregt. Ich fab die Wunder bes Paradieses, biesen Garten Gottes mit seinen herrlichen Bäumen und goldenen Früchten, mit seinen duftenden Blumen und schattigen Gebüschen. Dort wohnte bas glückliche Menschenpaar in ungetrübtem Frieden, in reinster Unschulb, bis die Schlange kam und Eva verlockte, vom Baume der Erkennt= niß den Apfel zu effen, und das Gebot bes herrn zu übertreten. Co wurde Abam und bas fundige Weib aus bem Paradiefe getrieben; ber Tod und die Gunde hefteten fich an die Fersen ber Schuldigen. Die Geschichte ber ganzen Menschheit, wie die jedes Einzelnen, liegt in der heiligen Sage. Wird nicht in jedem Manne ein neuer Abam, in jeder Frau eine neue Eva geboren? haben wir nicht Alle ein ver= lorenes Paradies zu beweinen?
- Und das verlorene Paradies soll auch Eure Dichtung heißen, sagte Alice mit wehmüthigem Lächeln. Ihr habt Recht. Wer von uns hätte nicht ein verlorenes Paradies zu beklagen? Die Unschuld der Kindheit, die Träume der Jugend, unsere Hoffnungen und Erswartungen, welche so oft getäuscht werden, die Begeisterung, welche von der Zeit der rauben Wirklichkeit erliegt, der stille Frieden, der vor dem lauten Waffenlärm verstummt, der schöne Glaube, den der Zweifel und der Spott benagt, die Liebe mit ihrem göttlichen Rausch, der so schnell versliegt, unsere gewonnenen Ibeale; das Alles sind die verlorenen Paradiese der armen Menschheit.
- Doch vor Allem, erwiederte Milton, gebenke ich jenen großen und ewigen Kampf zwischen ben bösen und den guten Mächten, zwi= schen dem himmel und der Hölle zu befingen. Vor meinen Blicken

schöpfer aufgelehnt hat; ich sehe ihn noch immer schön mit heuchles rischen Zügen, in gleißender Gestalt, selbst in der Verworfenheit seinen göttlichen Ursprung nicht verleugnend. Immer von Neuem erhebt er sich gegen die Herrschaft des Ewigen und immer von Neuem muß er seine Ohnmacht gewahr werden, denn der Sieg gehört dem Himmel und seinen Heerschaaren.

In großen Zügen entwarf ber Dichter vor Alice ben Plan zu seinem berühmten Epos und schied mit dem Versprechen, sobald als möglich an die Ausführung seines Werkes zu geben, aber bie Zeit eines ruhigen Schaffens war für ihn noch nicht gekommen. — Kaum in feiner Wohnung angelangt, fand Milton eine Botschaft vom Staats= rath vor, ber er Folge leisten mußte. — Wenige Tage nach ber hin= richtung bes Königs war in England ein Buch erschienen, unter bem Titel "Eikon Bafilita" ober "bes Königs Abbild". Es wurde Karl bem Ersten zugeschrieben und enthielt in religiöser Form die Gefühle, Betrachtungen, Gindrude und Rampfe, bie gange Seele bes unglud= lichen Monarchen, die Geschichte seiner Leiden, seiner Prüfungen, welche ihn als einen verklärten Märtyrer erscheinen ließen. Wie eine Factel zündete bas Buch und seine Wirkung grenzte an das Wunder= bare. Die Anhänger des Königs erhoben wieder das haupt und jeder Leser wurde mit Mitleib und Bewunderung erfüllt. Trop aller Ver= bote fand es eine schnelle, ungeheuere Verbreitung und bas Parlament zitterte vor den Folgen. Nur ein Mann vermochte die Wirkung zu entkräften und dieser eine war Milton. Er erhielt ben Auftrag, eine Widerlegung zu schreiben. — Als er diese Verpflichtung übernahm, verschwieg er sich nicht die mißlichen Folgen, welche ihn erwarteten. Er sollte einen unglücklichen Tobten, der bas öffentliche Mitleid im höchsten Grabe für sich in Anspruch nahm, noch im Grabe angreifen und gleichsam ein geistiges Nachrichteramt an dem enthaupteten Leich= nam üben, fich felbst mußte er dem Saffe und ber Berfolgung ber gesammten königlichen Partei bloßstellen, welche in blinder Rachsucht fogar vor einem Morde nicht zurückschreckte, wie sie später vielfach be= wiesen hat. Am schmerzlichsten berührte ihn aber feine Stellung zu Alice in dieser Angelegenheit. Seine Freundin verehrte Karl ben Ersten und hatte diesem bie größten Opfer gebracht. Sollte er bie

eben Miedergefundene zum zweiten Male burch seine eigene Schulb verlieren?

- Ich kann mich meiner Pflicht nicht entziehen, sagte er ihr, indem er sie mit dem Auftrage des Parlaments bekannt machte. Fast muß ich fürchten, Eure Freundschaft, das Theuerste auf der Welt für mich, zu verlieren und doch darf ich nicht anders handeln.
- Folgt Eurer Ueberzeugung, entgegnete Alice achtungsvoll. Ihr seid Republikaner und ich eine Freundin des Königs, das darf uns jedoch nicht abhalten, nach wie vor mit einander zu verkehren. Niemand kann es mehr bedauern, als ich, daß Ihr diesen Weg ein= geschlagen habt und Euer Talent in die Waagschale des Feindes legt, aber der Kampf der Parteien soll mir den alten, treu bewährten Freund nicht rauben. Ich ehre und achte den Menschen in Euch, wenn ich auch Eure politischen Ansichten niemals theilen werde.
- Ich denke nur um so höher von Euch, erwiederte Milton, tief ergriffen von der hochherzigen Gefinnung der edlen Frau.
- So gaben Beibe ein herrliches Beispiel ber schönsten Duldung. Mitten in der allgemeinen Zwietracht blieben sie nach wie vor innig vereint. Das reine Menschthum trug in ihnen den Sieg über den Haß der Parteien davon. Ehe Milton sich jedoch entfernte, richtete Alice ihren Blick voll Theilnahme auf ihn. Fortwährende Arbeiten hatten seine Gesundheit untergraben und besonders seine Augen angegriffen. Zwar glänzten diese mit ihrem früheren Schimmer, aber er selbst hatte eine Abnahme seiner Sehtraft bemerkt und schon östers vor der Freunz din darüber geklagt. Beim Fortgehen siel es Alice auf, daß er die Thüre fast übersah und nur tastend dieselbe fand. Erschrocken eilte sie ihm nach und geleitete ihn hinaus.
- Eure Gesundheit bekümmert mich, sagte sie theilnehmend. Ihr müßt Euch schonen und besonders Euren Augen die nöthige Ruhe gönnen. Aus diesem Grunde allein wünschte ich, daß Ihr Eure Arbeit unterlaßt.
  - Wie kann ich bas? Ich barf sie nicht aufschieben.
- Bedenkt, daß Ihr Euer Augenlicht verlieren könnt. D, ich vermag den Gedanken nicht zu ertragen, wenn Ihr erblinden solltet.
- Ich fürchte nicht die Blindheit und nicht die Schrecken ber Nacht, welche mich bedrohen, benn mir leuchtet ber Glaube an eine

gütige Borsehung, die Theilnahme und Zärtlichkeit meiner Freunde, vor Allem der Gedanke an meine Pflicht. Diese Sterne strahlen hell in der Finsterniß, die mich vielleicht bald umgeben wird. Es steht ja geschrieben, daß der Mensch nicht allein vom Brode lebt, sondern von jeglichem Worte, das aus dem Munde Gottes geht; warum soll ich mich nicht da mit dem Gedanken beruhigen, daß das Licht der Augen für mich nicht das einzige sei, sondern daß mich die Leitung und Borsehung Gottes genugsam erleuchten werden? So lange er selbst für mich in die Zukunft hinaussieht, so lange er für mich sorgt, wie er es thut, und mich vor und rückwärts bei der Hand führt, wie mein ganzes Leben hindurch geschah, will ich gerne meine Augen Sabbath halten lassen, weil es so sein Wille scheint.

- Wie leicht werben Eure Gegner und Feinde in dem Verlust Eures Gesichts ein göttliches Strafgericht erblicken und Euch darum verspotten.
- Mögen sie es immerhin thun und mich zum Gegenstande ihres Hohnes machen. Sie sollen balb erfahren, daß ich weit entfernt bin, mein Loos mit Reue und Kummer aufzunehmen, daß ich unveränder- lich auf meinen Gesinnungen beharre, indem ich den Zorn Gottes weder fürchte, noch empsinde, sondern auch hierin, wie in allen wichtigen Ereignissen meines Lebens seine väterliche Güte und Gnade anerkenne. Das Bewußtsein meiner Handlungsweise wird mich stets aufrecht erhalten und ich möchte dasselbe gegen keine Herrlichkeit der Welt, selbst nicht gegen das größte Glück vertauschen. Was ist an meinem Augenlicht gelegen, wenn ich es auch jetzt im Dienste der Wahrheit und der Freiheit einbüßen sollte. Würde ich doch eben so freudig mein Leben hingeben, wenn es von mir gefordert würde. Zwischen meiner Pflicht und meinem Augenlicht kann ich keinen Augenblick schwanken.

Von diesem Geiste beseelt, ging Milton trop den Warnungen seiner Freundin an eine Arbeit, welche ihn in eine Reihe von Streitigkeiten verwickelte und seine Gesundheit zerrüttete. — Vor allen Dingen ent= kräftete er den Glauben an die königliche Autorschaft des zu wider= legenden Buches, indem er mit vielem Arssinn eine en Ver= fasser sogleich nachwies, eine Muthme iche sid n be= stätigte, da erwiesener Maßen der iden Ba=

filita" geschrieben hatte. Damit schwand einigermaßen ber Nimbus und die gefährliche Wirkung bes Werkes wurde bedeutend abgeschwächt. Unter fortwährenden Leiden erfüllte Milton feine Aufgabe, indem er bem falschen Abbild bes Ronigs ein mahreres Gemalde beffelben gegen= überstellte, wobei auch er nicht immer vermeiben konnte, manchen ge= häffigen Bug und manchen zu rauhen Binfelftrich anzubringen. Jeben= falls war aber sein Portrait nicht geschmeichelt und ganz bazu geeignet, ihm die ganze Partei ber Königlichgefinnten zu Feinden zu machen. -Alte und neue Begner standen gegen ihn auf, unter benen ber be= rühmte Leydner, Professor Salmasius, die erste Stelle einnahm. Für zweitausend Goldstücke erkaufte Rarl ber Zweite die allezeit bereit= willige Feber biefes Belehrten, um bas Andenken feines Baters zu rechtfertigen und bas ganze englische Bolt zu verunglimpfen. Co groß war jedoch schon in jener Zeit der Ginflug ber Preffe, dag bas Par= lament biefe Schmähschrift ebenfalls in Erwägung zog und Milton auch biesmal ben Auftrag ertheilte, biefelbe zu beantworten. binge trug zu ber Wichtigkeit, die man biefem Pamphlete beilegte, ber Name bes Verfaffere fehr viel bei. Salmafine galt für feine Zeit als ein Universalgenie, er sprach alle lebenben und tobten Sprachen, latein und griechisch, selbst persisch, sprisch und arabisch; an der Universität lehrte er zu gleicher Zeit alle Wiffenschaften, Theologie, Medizin, Jurisprudenz und Geschichte. Durch seine unzähligen Arbeiten, Com= mentare, Noten und gelehrten Vorreben hatte er fich ben größten Ruf in ganz Europa erworben und seinen Vorrang in der gelehrten Welt wagte bisher noch Niemand ihm streitig zu machen. Die ersten Do= narchen der Welt warben um ihn, Richelieu sowohl wie jest Mazarin suchten ihn für Frankreich zu gewinnen und die phantastische Königin von Schweben erlangte nur burch viele Bitten, bag er ihrem Rufe nach Stockholm Folge leistete. Christine tam felbst, wenn ber be= rühmte Mann frant war, ober wegen ber norbischen Ralte nicht ausgehen wollte, zu ihm, zundete bas Feuer in seinem Ramin an, tochte ihm bas Frühstück und brachte oft ben ganzen Sag an feinem Bette zu, so daß die Frau des Gelehrten auf die Königin eifersuchtig wurde und ihren gelehrten Gatten Stockholm und Schweben zu verlassen

Das war ber Begner, mit dem es Milton jest zu thun hatte. Alle seine Freunde zitterten vor dem Ausgange bieses wissenschaftlich politischen Streites und riethen bavon ab. Diefer indeg fühlte feine Rraft und nicht nur seine Gbenbürtigkeit, sonbern bie Ueberlegenheit über einen gefinnungslofen, pedantischen Polyhistor. Für Milton war bie Belehrsamkeit nicht ein eitles Ansammeln von Kenntnissen, ein unfruchtbares und unnüges Aufhäufen von unverdautem Material, bas wohl geeignet sein mochte, die eigene Gitelkeit zu tipeln ober ber blinden Menge zu imponiren. Sein Wiffen war in Fleisch und Blut übergegangen und Gins mit feinem gangen Charafter, feinem Denten und Fühlen geworben. Von einem unendlich höheren Standpunkte übernahm er daher diese neue Aufgabe und so schrieb er seine "Bertheibigung bes englischen Bolkes." Hier stellte er mit überraschenber Rühnheit jene Grundfage bereits auf, welche fpater Rouffeau in feinem contrât social nur wiederholt hat und die hinreichten, die gange gebilbete Welt zu erschüttern. Auch Milton ging von der Souverai= netat bes Bolkes aus und bag bie Dacht bem Könige einzig und allein von ber Nation zu ihrer eigenen Sicherheit verliehen sei. beschreiblich war bas Aufsehen, welches biefes neue Wert erregte; es wurde nicht nur in England, sondern in gang Europa mit Begierde gelesen und verschlungen. Nabe an fünfzigtaufend Gremplare fanden einen unerwartet schnellen Absatz und eine allgemeine Berbreitung. fremden Gefandten statteten Milton ihre Bludwunsche über biefen un= erwarteten Erfolg ab, felbst Salmasius frühere Gönner wendeten bem besiegten Professor mit Berachtung ben Ruden zu und überhäuften ben glücklichen Sieger mit ihren Lobsprüchen und Schmeicheleien. Die Königin Christine verspottete nun ihren alten Günstling fast noch mehr, als fie ihn früher bewundert und verehrt hatte. — Bergebens machte Salmafius neue Anstrengungen, um bie errungenen Lorbeern feinem Gegner zu entreißen; jeder berartige Versuch wurde für ibn zu einer frischen Nieberlage. Aber auch Milton gewann feine Triumphe nur um einen theueren Preis. Jedes Wort, bas er niederschrieb und womit er ben gefinnungslosen Bebanten nieberschmetterte, koftete ibn einen Theil seiner Sehkraft. Furchtbare Ropfschmerzen, an benen er von Jugend auf gelitten, waren bie steten Begleiter feines Augenlei= bens; aber er achtete wenig ober gar nicht auf die Verschlimmerung

feiner Leiben. Wie ein Krieger tampfte er fort mit blutenben Wunsben, und schwer getroffen, focht er ben einmal angefangenen Kampf zu Ende. —

An die Stelle ber mittelalterlichen Turniere waren jest die wiffenschaftlichen Zweitampfe ber berühmten Gelehrten in jener Beit ge= treten und biese wurden mit eben so großer Theilnahme verfolgt. Fürsten und Bölter waren bie Buschauer und burch bie Dacht ber Preffe ber bisher nur begrenzte Schauplat unendlich erweitert, die Schranken in die Ferne ausgebehnt. Gin Ueberbleibsel des alten rit= terlichen Beiftes hatte fich in jene wiffenschaftlichen Rlopffechtereien bin= eingeflüchtet, wo bie Folianten bie Stelle bes Barnifches vertraten unb bidleibige Rirchenväter als Schild und Speer gebraucht wurden. Begner traten in die Schranken, bewaffnet mit Citaten aus ben flaffischen Schriftstellern und mit bem gangen Borrath eines gelehrten Ur= fenale; fie tampften mit Worten, ftatt mit bem Schwerte und ftritten mit Sentenzen und Blaubensfägen. Es handelte fich babei nicht nur um bie Wahrheit, fondern weit mehr noch um Ruhm und Ehre, des= halb wurde ber Rampf häufig mit einer Rudfichtelofigkeit und Er= bitterung geführt, die uns heute befremben muß. Deift war ber Streit perfonlich und enbete nur mit ber vollständigen Rieberlage ber einen oder der anderen Partei. Man schlug sich gegenseitig die tiefsten Wunden und bas Gift ber Berleumbung und Berkeperung schärfte nur noch ben Schmerz ber verlegten Gitelfeit. An biefen geistigen Turnieren nahm die gange gebilbete Welt mehr ober minder Antheil, je nach bem Ruf und Namen ber babei Betheiligten. Ginen folchen Zweikampf war Milton mit bem gelehrten Salmafius eingegangen und gang Europa begrüßte mit freudigem Buruf ben Sieger. Seine Wiberlegung vernichtete ben Gegner moralisch und stürzte ihn von seinem angemaßten Throne herab. Salmafius wurde nicht blos bilb= lich, sondern wirklich tödtlich getroffen, er überlebte seine Niederlage nur noch turze Beit und ftarb, wie feine Freunde behaupteten, an ge= brochenem Bergen.

Milton hatte gesiegt, aber dabei sein Augenlicht fast eingebüßt. Seinem Triumphe folgte bald bie ewige Nacht der Blindheit.

on Loogic

3.

Unterbeg hatte Cromwell burch seine Tapferkeit die neue Republik in wenig. Wochen von allen ihren Feinden befreit. Die aufftandi= schen Irlander wurden zunächst von ihm befiegt und ber Aufruhr mit furchtbarer Strenge unterbrudt. hierauf wandte er fich gegen bie Schotten, in beren Mitte fich Rarl ber Zweite befand. Schlachten auf bas haupt geschlagen, irrte ber junge Prinz als Beächteter im Lande und entkam nur durch ein Wunder nach Frankreich. Nach diesen S.egen kehrte Cromwell nach London im Triumph Umgeben von seinen Offizieren und gefolgt von zahlreichen zurüd. Befangenen hielt er feinen feierlichen Ginzug in die Hauptstadt. Das Parlament, welches nur gezwungen feine Verdienste anerkannte und in bem fiegreichen General mit Recht ben fünftigen Usurpator fürchtete, schickte ihm vier Commissarien bis Anlesbury entgegen, um ihn zu begrüßen. In London felbst empfingen ihn die Sprecher bes Parla= \* ments mit einer großen Anzahl von Mitgliebern, ber Prafibent bes Staatsrath mit dem Lord-Major und den Albermen der City. sende von angesehenen Bürgern schlossen sich ihnen an und geleiteten Cromwell unter bem Donner ber Artilleriesalven und bem Zujauchzen bes Bolkes nach Withehall.

Der General empfing alle biese Ehren mit frommer Bescheiben= heit; er sprach wenig von seinem eigenen Berdienste und schrieb seine Triumphe ber Gnade Gottes und ber Tapferkeit seiner Soldaten fast einzig und allein zu. Indeß unter seiner Bescheitenheit brachen boch von Zeit zu Zeit Aeußerungen einer schlecht verhehlten Freude und Er belohnte die vom Parlament bes verstedten Chrgeizes hervor. abgeordneten Commissarien mit fürstlicher Freigebigkeit, indem er ihnen nicht nur erbeutete Pferde, sondern auch einige reiche und vornehme Gefangene zum Geschenke machte, von benen zu erwarten ftant, baß sie für ihre Freilassung einen hohen Preis bezahlen würden. Er be= strebte sich bereits, Freunde und ergebene Anhänger zu verschaffen. Seine Miene, sein Wefen und seine ganze Sprache schien eine völlige Umwandlung erlitten zu haben und trug bas deutliche Bewußtsein seiner unbestrittenen Macht zur Schau. Alle biese Anzeichen vermehrten die Furcht des Parlaments vor bem Ginflusse und ben

Planen bes gludlichen Felbherrn, ber an ber Spipe einer fiegreichen Armee Alles forbern, Alles wagen burfte. Diefes Mißtrauen mußte früher ober fpater zum offenen Bruche führen, und in ber That fchien auch ber Kampf unvermeiblich. — Cromwell stüpte fich auf bas heer und rechnete auf die Blogen, welche ihm feine Begner täglich gaben. Er beeilte fich nicht ben entscheibenben Schlag zu führen, fonbern be= reitete im Stillen Alles vor. Wenig große Manner befagen bie inftintt= mäßige Klugheit und ben icharfen Blid biefes Emportommlings. Anscheinenb unthätig, beobachtete er, wie bie Spione im Repe, seine Feinde. Wie diese war er mit ber feinsten Witterung für bie öffent= liche Meinung und die Stimmung bes Bolfes begabt. Indem er fich mit biefer verband, erlangte er eine Riefenstärke, eine bamonifche Be= walt. — Seit bem Beginn ber Burgerfriege vereinte bas Parlament in sich bie gesammte Gewalt und wie immer fiel auch auf baffelbe bie ganze Verantwortung. Zu lange hatte es regiert, um nicht in ber Nation ben Wunsch nach einer Veränderung zu erregen. berartige Versammlung, war auch biefe nicht von Fehlern, Schwächen und Mängeln frei zu sprechen, welche mit ber herrschaft unwillfürlich verbunden find. Es fehlte ihm nicht an Gegnern, unter benen ber ftreitsuchtige John Lilburne ber bebeutenbfte war. Gelten erfreute fich ein Mann einer ähnlichen Popularität, er wurde von bem Bolke und besonders von den unteren Schichten Londons angebetet. Schon unter Karl bem Erften hatte er ben Ruf eines Martyrers für bie Freiheit errungen und sein unruhiger Geist trieb ihn nach ber Hinrichtung bes Königs zu einer eben fo hartnäckigen Opposition gegen bas Par= lament. Seine Zeitgenoffen charafterifirten feine Streitfucht am Beften burch den Ausspruch, daß, wenn John Lilburne allein auf ber Welt zurückleibe, John mit Lilburne zu habern anfangen wurbe. nicht dieser angeborne Trieb, sondern weit mehr noch leitete ihn eine ftrenge Achtung bes Rechtes und ber jedem Englander zukommenden Garantien. Er besaß in ber City, wo er seine Jugend verlebt unb auch in der Armee, wo er mit Ehren gedient hatte, eine zahllose Menge von Freunden, Burger und Lehrburschen , Offiziere und Gol= baten, religiöser und politischer Schwärmer, die sämmtlich gleich ihm mit Leibenschaftlichkeit an ben bemofratischen Ibeen und Gefühlen hingen, Banker und Raisonneurs, wie er felber einer war, die fich weber um die Bedingungen der bürgerlichen Ordnung, noch um die Grundlagen der Staatsgewalt kümmerten, sondern sich stets geneigt zeigten, die lettern zu bekriteln und anzugreisen, wenn sie nicht ihren Forderungen und Träumen entsprach, oder gar ihren Stolz und ihrem Gewissen hindernd in den Weg trat. Lilburne besaß aber nicht nur die Fähigkeit durch seine Schristen Mißstimmung zu erregen, sondern die weit gefährlichere Gabe diese zur vollen Sährung zu bringen. Er war unermüdlich thätig in Betreibung von Petitionen, in Abhaltung von aufrührerischen Bolksversammlungen, in Bearbeitung der Armee, kurz, in allen demokratischen Maßregeln, welche geeignet sind, den Geist des Aufruhrs wach zu halten und die bestehenden Gewalten zu erschüttern. Diesem merkwürdigen Manne war es mit der Zeit geslungen, das Parlament in den Augen der Menge heradzusehen und dessen, das Parlament in den Augen der Menge heradzusehen und dessen Ansehen zu untergraben. Undewußt diente er dabei dem Ehregeize Cromwell's, gegen den er später mit derselben Gestigkeit versuhr.

Dieser benutte nur die vorhandene Stimmung, die er felbst im Stillen zu nahren suchte. Bu biefem Behufe versammelte er haufig bie einflugreichsten Parteihaupter und Führer bes Beeres, theils um ihre Anfichten mit gewohnter Vorsicht zu erforschen, theils um fich ihrer Beihülfe für feine Plane zu versichern. So ließ er im Stillen ben Entschluß reifen, ber ichon lange Zeit in feiner Seele ichlummerte. Bevor er jedoch zur Gewalt schritt, wollte er erst noch einen friedli= chen Weg betreten, um fich feiner Begner zu entledigen. äußerte fich bereits die Abneigung und Ermüdung gegen bas foge= nannte lange Parlament, bas fich felbst überlebt hatte. Gine Menge von Pamphlets und Schmähschriften, welche mit jedem Tage belei= bigenber wurden, waren gegen baffelbe in Umlauf. Die Berachtung verband fich mit dem Sasse, und die Waffen, beren man fich bediente, waren häufig die ber bittersten Ironie und bes beleidigenden Spottes. Bergebens waren alle Berbote und Berfolgungen gegen die Beleidiger, weber sein Born noch die Gewalt bes Staatsrathes konnten ihm bie verlorene Burbe wiedergeben und bie Feinde zum Schweigen bringen, welche wußten, daß Cromwell felbst ihre Ansicht theilte und im Stillen ihr Bunbesgenoffe war. Das Parlament war bereits mo= ralisch tobt und bennoch wollte es sein Scheinleben mit Gewalt fort= setzen; es fehlte ihm sowohl die geistige, wie die materielle Dacht,

weder bas Bolt, noch bie Armee, welche fich in gemeinschaftlicher An= tipathie verbanden, wollten noch ferner etwas von ihm wissen. -Unter biefen Berhältniffen hielten es bie Führer ber republikanischen Partei felber für gerathen, bie Auflösung bes Parlaments zu bean= tragen und eine neue Wahl zu veranlaffen. Indeg trafen fie im Vor= aus folche Magregeln, welche ihre Wiedererwählung fichern und nach wie vor bie Regierung in ihre Sanbe legen follte. Ueber biefes handgreifliche Lügenspiel gerieth Cromwell in ben größten Born und er beschloß bei fich selbst, jeden derartigen Schritt zu hindern. Baufiger wiederholten fich in feiner Behausung die Bufammenkunfte feiner Freunde, zu ben alten fuchte er noch neue Anhanger zu gewinnen, bis er endlich fich ftart genug fühlte, um offen mit seinem Anschlage hervorzutreten, nämlich bas Parlament mit Gewalt auseinander zu jagen. Was kein König von England je versucht, was Karl Stuart trop feiner absolutistischen Belüfte nicht einmal zu benten gewagt, unternahm jest Cromwell ohne zu schwanken. Während bas Parla= ment feine Sipung hielt, verließ ber Beneral feinen Balaft, begleitet von fünf bis sechs Offizieren. Unterwegs nahm er eine Abtheilung von Coldaten mit, welche für biefen Fall ichon in Bereitschaft ftan= ben. Als er in Westminster angekommen war, stellte er einen Theil ber Truppen vor ber Thur, einen anbern auf bem Flur und noch einen anbern vor bem Sitzungsfale auf; er allein trat in benfelben, ohne Aufsehn zu erregen. Er trug einen schwarzen Frack und graue wollene Strümpfe, wie er immer zu geben pflegte, wenn er nicht in Uniform erschien. Cromwell sette fich auf seinen gewöhnlichen Plat und schien aufmerksam ben Berhandlungen zuzuhören, nur zuweilen flog ein grimmiges, oder spöttisches Lächeln über bas ernfte Geficht. Wie ber Abler verhielt er sich stumm und lautlos, ehe er auf die Beute niederschoß. Reine Miene verrieth seine innere Bewegung und boch pochte heute vielleicht zum ersten Male sein Berz stürmischer gegen bie eherne Bruft, als in mancher beißen Schlacht. Er ftanb an bem gefährlichen Rubiton, im nächsten Augenblide war er entweder ein geachteter Verrather ober ber unumschrankte Berr und Gebieter von brei Ronigreichen.

St. John, einer seiner Freunde, begrüßte ihn. Jest erst brach Cromwell sein Schweigen und ließ in bunklen Worten seine Absicht ahnen.

- Ich habe gethan, sagte er, was mir das Herz abdrückt, wo= von mich zu entbinden ich Gott mit Thränen gebeten habe; ich möchte mich lieber in Stücke hauen lassen, als es thun; aber die Nothwen= digkeit lastet auf mir, zum Ruhme Gottes und zum Wohle der Nation.
- Ich weiß nicht, entgegnete St. John, was Ihr sagen wollt, aber Gott gebe, daß, was Ihr auch thut, zum Heile der Republik ausschlagen möge.

Bestürzt begab berselbe sich auf seinen Platz zurück und ließ Crom= well in tiefem Nachdenken.

Sir Harry Bane, der geistreiche und ehrliche Schwärmer, redete noch immer, er verlangte eine unbedingte Annahme der vorgeschlage= nen Maßregeln und seine glühende Beredsamkeit schien den größten Eindruck auf das Haus zu machen.

Jest hielt Cromwell den entscheibenden Augenblick für gekommen und gab dem Oberst Harrison, dem er die Ausführung seines Planes anvertraut hatte, das verabredete Zeichen. Der unerschrockene Krieger bangte vor der Verantwortung und der Bedeutung des Moments.

- Dies ist ber Augenblick, fagte Cromwell, ich muß es thun!
- Mylord, flüsterte Harrison ängstlich, bedenkt es wohl, bas Werk ist groß uud gefährlich.
- Du hast Recht, erwiederte Cromwell und blieb in Gedanken versunken.

Eine Viertelstunde war verstoffen, eine Viertelstunde voll der größten Spannung und Aufregung für den General. Vor seinen Blicken schwebte ein Schaffot und eine Königskrone, entweder erwartete ihn der Tod durch henkers hand, oder der Thron von England. Schon die nächste Minute konnte die Entscheidung bringen. Er mur= melte etwas, das wie ein Gebet klang, als wollte er Gott zum Bun= besgenoffen seiner Pläne machen. Wie wilde Wogen drängten sich Ge= danken und Empfindungen in ihm, Ehrgeiz und Pflichtgesühl, Stolz und fromme Demuth, Wahrheit und Lüge stürmten in raschem Fluge noch einmal an ihn vorüber. Unwillkürlich schauberte er vor dem letzen Schritt zurück, doch kein Augenblick war zu verlieren. Vane hatte aufgehört zu reden und der Sprecher wollte zur Abstimmung schreiten.

Der wichtige Zeitpunkt schien ihm gekommen zu sein. Cromwell erhob sich, nahm ben hut ab und bat um's Wort, das ihm gestattet wurde. Er war kein besonders begabter Redner, außerdem liebte er es, seine Gedanken meist in einen Wortschwall zu verbergen, obgleich er stets sein Ziel trot aller Umschweisungen zu erreichen wußte. Un= geachtet dieser Mängel hörten ihm die Zuhörer mit der größten Ausmerkschaftet zu, da seine Stellung und anerkannten Verdienste ihnen Ehrsfurcht gebot. Nachdem er das Wort ergriffen, erging er sich Anfangs in sehr rücksichtsvollen Ausdrücken gegen das Parlament und dessen Mitglieder, indem er ihrem Eiser und ihre Thätigkeit volle Gerechtigkeit widersahren ließ; aber allmälig änderte sich sein Ton, seine Ausdrücke und Geberden wurden gereizt. Er runzelte die Stirn und schoß aus seinen großen Augen vernichtende Blitze auf seine Gegner. Immer rücksichtsloser warf er dem Parlament Feigheit, Habgier, Verfolgung persönlicher Interessen und Vernachlässignung der Justiz vor.

— Ihr habt nicht bas Berz, sagte er mit seiner bumpfen Stimme, etwas für bas allgemein Wohl zu thun; Ihr wollt nur Eure Macht verewigen. Eure Stunde ist indeß gekommen, der Herr hat Euch ge= liefert; er hat würdigere Werkzeuge für sein Werk auserwählt, der Herr hat mich bei der Hand genommen und besiehlt mir zu thun, was ich setzt thue.

Bane, Wentworth und Martyn, die Häupter ihrer Partei, sprans gen von ihren Sipen, um ihn zu antworten. Er ließ sie jedoch nicht zu Worte kommen.

- Ihr findet vielleicht, unterbrach er sie schnell, daß meine Sprache nicht parlamentarisch ist, ich gebe das zu, aber erwartet von mir keine andere.
- Nie hat das Parlament solche Worte vernommen, schrie Went= worth entrüstet. Sie sind um so entsetzlicher, da sie von einem Diener kommen, von einem Diener, den das Parlament in seiner Güte so hoch erhoben und zu dem erst gemacht hat, was er geworden ist.

Durch solche Reben wurde Cromwell nur noch mehr gereizt, er stürzte von seinem Plaze in die Mitte des Saales und bedeckte sein Haupt mit dem Hute.

— Kommt, kommt! rief er laut und heftig. Ich will Eurem Geschwät bald ein Ende machen.

Dabei stampfte er mit dem Fuße auf den Boden und gab somit Harrison das verabredete Zeichen. Alsbald öffnete sich die Thüre und eine Schaar seiner Bewaffneten trat herein, alte gediente Soldaten mit grimmigen Gesichtern und geladenen Musketen.

— Ihr seid kein Parlament mehr, herrschte er hochfahrend ben bestürzten Mitgliedern zu. Hinaus mit Euch und macht ehrlichen Leuten Platz.

Einige Male schritt er bann heftig auf und nieder den großen Saal in seiner ganzen Länge mit dröhnenden Schritten durchmessend, bis er wieder mit gekreuzten Armen stehen blieb.

- Bring den herunter, befahl er Harrison auf den Sprecher Lenthall zeigend, der mit bleichem Gesichte in seinem Lehnstuhl saß. Der Oberst forderte denselben auf sich zu erheben, was jener versweigerte.
- Reiß ihn mit Gewalt herunter! rief Cromwell schonungslos. Harrison gehorchte und zog Lenthall so lang bei seinem Rock, bis er den Plat verließ.
- Das ist eine Schmach, schrie Sir Vane ber Jüngere, entrüstet, eine Unwürdigkeit ohne Gleichen, ein Betragen gegen jedes Recht und alle Ehre.
- Ah! Sir Bane, Sir Heinrich Bane, versetzte Cromwell spöttisch lächelnd. Ihr hättet das Alles verhüten können, aber Ihr seid ein Gaukler; Ihr habt nicht einmal die gewöhnliche Ehrlichkeit. Der Herr erlöse mich von Sir Heinrich Bane.

Darauf wandte er sich noch an die einzelnen Mitglieder, benen er ihre Schwächen und Bergehen, bald mit Necht, bald mit Unrecht vorswarf, sie mit seinen Schmähungen überhäusend. "Ihr seid ein Trun= kenbold", rief er dem Einen zu, den Anderen klagte er des Shebruchs, oder der Bestechlichkeit an. Einen Dritten frug er laut vor Allen: "ist ein Mädchenjäger berusen, hier zu sitzen und zu regieren?" So donnerte er gerechte und ungerechte Beschuldigungen auf die Anwesenschen, die aus Furcht vor den Soldaten, oder aus wirklichem Schuldsbewußtsein sich nicht zu vertheidigen wagten.

— Ihr habt mich gezwungen, wiederholte er öfters, indem er wie betheuernd mit geballter Faust sich gegen die Brust schlug. Ihr allein tragt die Schuld. Ich habe bei Tag und Nacht der In gebeten,

daß er mich lieber töbten als ein so schweres Werk auferlegen sollte, aber er hat mich nicht gehört.

Auf dem Tische lag der Hammer des Sprechers, das Zeichen seiner hohen parlamentarischen Würde und eine Menge von Papieren und Aktenstücken. Cromwell näherte sich der Tafel und ergriff den Hammer.

— Was soll ber Plunder? fragte er hönisch. Man bringe ihn sort. Einer der Soldaten mußte dies Zeichen der höchsten Macht, das so lange die Stelle des königlichen Scepters vertreten und dieses versdrängt hatte, hinwegnehmen. Unterdeß säuberten die Bewaffneten den Saal, die meisten Mitglieder entfernten sich gutwillig, andere wurden sedoch erst gezwungen. Cromwell ließ die vorhandenen Papiere mit Beschlag belegen und die Thüren schließen. Die Schlüssel steckte er in die Tasche und so kehrte er als der unumschränkte Gebieter in den Palast nach Withehall zurück. — Noch an demselben Tage blieben diesenigen, welche vor dem Parlamentsgebäude vorübergingen vor einem großen Zettel stehen, welcher von der Hand eines Spaßvogels die tronische Inschrift trug: "Hier ist eine unmeublirte Wohnung zu vermiethen. —

Nach bem Sturze bes, von feiner Dauer fogenannten, langen Parla= mente, ließ Cromwell, jest ber alleinige Berr, um ben Schein wenig= ftens zu mahren, neue Wahlen ausschreiben. Die Versammlung indeg, welche unter seinem Ginfluß zusammentrat und meist aus unfähigen und unbebeutenben Leuten bestand, löste fich im Bewußtsein ihrer Sie wurbe zum Belächter und erhielt ben Schwäche felber auf. Spottnamen Barebones Parlament, nach einem würdigen Leberhandler Praise God Barebone, einem ihrer lächerlichen Mitglieder. — Bier Tage später bewegte fich ein großer Zug zwischen zwei Reihen von Soldaten von Withehall nach Westminster. Der Lord-Mayor und bie Albermen ber Londoner City eröffneten benfelben in ihren prächtigen Staatstaroffen; hierauf tam Cromwell felbst, in schwarzem Sammtrode und mit einer breiten golbenen Schnur um ben gewöhnlichen fpigen Seine Wachen, meift ergraute Krieger und eine große Anzahl von Edelleuten, die fich ihm unterworfen hatten, gingen seinem Wagen voran, ben bie erften Offiziere ber Armee mit bebedtem Saupte und gezogenen Schwertern umgaben. Als ber Bug in Westminfterhall an= langte, trat er in ben F 1 bes Ranglei=Berichtes ein, an beffen Enbe

ein purpurner Staatssessell aufgestellt war. Cromwell stanb vor bem Seffel und nachbem fich alle Anwesenden um ihn geschaart, verkundigte der General=Major Lambert die freiwillige Auflösung bes Parlaments und verlangte im Namen ber Armee, ber brei Nationen und ber Nothwendigkeit ber Zeit, daß ber Lord = General bas Protectorat ber Republik England, Schottland und Irland übernehme. — Obgleich bas ganze Schauspiel bereits vorher verabredet und die Rollen hin= langlich vertheilt waren, zogerte Cromwell zum Schein mit feiner Ant= wort und gab erft einer nochmaligen und bringenben Aufforderung Darauf las einer ber Secretaire bie neue Verfassungeurkunde vor, welche er unterschrieb und durch einen feierlichen Gid beschwor. General=Major Lambert kniete nieder und überreichte ihm ein Schwert in der Scheide, bas symbolische Zeichen ber bürgerlichen Gewalt. Als Cromwell es empfing, löfte er fein eigenes Schwert und legte es ab, indem er hierdurch öffentlich ausdrückte, daß er nicht mehr allein nach bem Kriegsgesetze regieren wolle. Der Großsiegelbewahrer und bie Richter forberten ihn jest auf, ben Staatsseffel einzunehmen. fich und bedeckte sein Saupt mit dem Sute, während alle Anwesenden entblößt standen. Sobald die Cermonie beendet war, kehrte ber Bug nach Withehall zurud, wo ein glanzendes Bankett die Feier schloß. Auf allen öffentlichen Plagen erschienen Berolde, welche bem Bolte bas Greigniß verfündeten.

- Es lebe ber Protector! rief die Menge.

Nur ein Mann schrie nicht mit. Es war dies der alte Puritaner Henderson.

— Oliver hat uns verrathen, murmelte er finster. Er ist abge= gefallen von dem Herrn und barum muß er verderben.

## 4.

Jest begann ein neues Leben in Withehall. Cromwell warf mehr und mehr die Maske ab und zeigte ziemlich unverhüllt seine Absicht auf die Krone Englands. Vorsichtig wie immer forschte er zuerst die Gesinnungen seiner Umgebung aus, ehe er einen neuen Schritt thun wollte. Fast täglich hatte er längere Unterrebungen, sowohl mit feinen Offizieren, wie mit ben einflugreichsten Burgern. In blefen Besprächen ließ er stete leife seine Meinung einfliegen, bag England burchaus einer monarchischen Regierungsform bedürfe. So bereitete er bie Gemüther allmälig vor. Er hatte bie Presbyterianer und Con= stitutionellen burch die Puritaner und Republikaner besiegt, diese burch bie Armee verbrangt, fo bag er bas Beer einzig und allein nur noch zu fürchten und zu scheuen hatte. hier stieß er allerdings auf einen unerwarteten Widerstand. Schon ber Titel Protector erregte Aerger= niß und Oberft Barrison erklärte fich offen bagegen, ebenso ber Freund Miltons, Major Overton. Mit ihren Gefinnungsgenoffen verbunden, brohten fie bem Usurpator und bessen Absichten. Doch Cromwell fam ihnen schnell zuvor, ehe fie noch ihre Plane gegen ihn ausführen konnten, ließ er sie gefangen nehmen. Milton wurde burch biese Nachricht nicht wenig überrascht und er hielt es für seine Pflicht, die Begnadigung bes Freundes von bem Protector bei einer paffenden Belegenheit fich zu erbitten.

Bu biefem Zwede begab er fich nach Withehall, wo Cromwell in bem Palast bes hingerichteten Königs seine Wohnung aufgeschlagen und fich bereits mit einer Art von hofftaat umgeben hatte. Gine besondere Leibwache war vor ben Thuren aufgestellt. In ben Vorfalen unb auf ben Treppen brangte fich bie Menge, welche von bem neuen Regen= ten Gnabenbezeugungen und Belohnungen erwartete. Generale unb Offiziere, barunter finftere Puritaner, die fich in die veranderte Lage nicht zu finden wußten und in Cromwell immer nur noch ihren alten Rriegsgefährten faben, schritten in ihren abgetragenen Waffenröden und mit bem hohen Korbbegen klirrend auf und nieder. Man fah ihnen an, bag bie Pracht, welche fie hier umgab, ein Greuel in ihren from= Mit mißtrauischen Bliden maßen fie bie jungen men Augen war. Böflinge, welche fich wie Fliegen im Sochsommer schnell wieder einge= funden hatten, um bie aufgehende Sonne zu umschwarmen; fie hatten einen neuen Bogen, bor bem fie fich mit frummen Ruden beugen, bem sie wieder schmeicheln konnten. Milton war nicht wenig erstaunt, hier so manchen früheren Cavalier zu sehen, der noch vor Kurzem Cromwell mit bem feineswegs schmeichelhaften Beinamen "alter Satan" belegt hat'm. Das war Alles jest vergessen; ber Protector suchte

den Abel an sich heranzuziehen und begünstigte neuerdings die vornehmen Familen auffallend. Diese schlossen aus Furcht oder aus Eigennut ihren Frieden mit ihm und empfingen aus seiner hand ihre dem Staat verfallenen Güter zurück mit neuen Beweisen seiner Gnade. Um diesen Preis strömten sie zu dem neuen Hose herbei, dessen Mittelpunkt von Cromwells eigener Familie gebildet wurde. — Da gab es nun- ein buntes Semisch, das sich jest dem Beschauer darbot. In einer Ecke stand ein rauher Independent, oder ein Fanatiker, der die fünste Monarchie Gottes und das neue Jerusalem erwartete; er schaute grimmig auf das ungewohnte Treiben. Seine plumpen Manieren, seine seltsame Kleidung, welche sich durch Einsörmigkeit und Einsachheit auszeichnete, und seine salbungsweisen, mit Bibelstellen durchspickte Reden waren ein Gegenstand des leisen Spottes für die verwöhnten Höstlinge, die jedoch nur im vertrauten Kreise darüber zu lächeln wagten.

An dem anderen Ende des Saales eiferten einige Geistliche mit Ofsizieren und zankten über theologische Ansichten, welche von beiden Seiten mit der größten Spitssindigkeit versochten wurden und wobei die wilden Krieger öfters ihre gelehrten Gegner in die Enge trieben. Dert unterhielten sich einige junge höflinge mit leiser Stimme von den Liebschaften Seiner Hoheit des Protectors und stritten darüber, ob er der schönen Lady Dysart, oder der geistreichen Lady Lambert den Borzug gebe. — Soldaten und Priester, Aristokraten und Republikaner, der strenge Puritaner und der leichtsertige Skeptiker waren hier durch den Willen des Gebieters oder durch ihre verschiedenen Interessen jeht vereint und trot ihrer friedlichen Stellung mit einander gewaltsam verschmolzen. Ein eigenthümlicher Ton herrschte daher in den Gemächern von Withehall. Demokratischer Trot und hösische Geschmeidigkeit, fanatische Schwärmerei und kühle, nüchterne Selbstsucht gingen Hand in Hand und brachten eine wunderbare Wirkung hervor.

Während Milton sich ähnlichen Betrachtungen überließ, wurde er häusig von Bekannten angehalten und begrüßt. Lord Broghill, der Bruder der Gräfin Ranelagh, schüttelte ihm die Hand. Der Dichter Waller, ein Verwandter des Protectors und tropdem ein früherer Günstling Karl des Ersten, redete ihn an. Er kam so eben aus dem Kabinet, in welchem Cromwell Audienz ertheilte.

<sup>-</sup> Kann ich ben Mylord Protector sprechen ? fragte ihn Milton.

- Wer weiß, entgegnete lachend ber luftige und gefinnungelose Waller. Seine Berrlichkeit find fo eben mit einem Beiligen einge= foloffen, einem Schuhmacher, über ben ber Beift bes Berrn gefommen Beorge For heißt ber narrische Gefelle, er hat bereits eine Gefte ge= stiftet, welche fich bie "Freunde ober Quater" nennen." Er will feine Beiftlichen mehr bulben, vor keinem Menschen ben but abziehen, und keinen Gib leiften. Jeben rebet er mit bu an. Ich fag Guch, es war zum Todtlachen, wie er auf Cromwell losging und ihm zurief: Friede fei mit beinem Saufe und wie bann Beide mit einander bis= Während Seine Berrlichkeit fich bie hosen anzog, regnete es . Ich konnte es vor Lachen nicht aushalten und habe mich Bibelftellen. fortgemacht. Mylord Protector macht fich auch im Stillen über folche wunderliche Beilige lustig, aber was foll er thun? Wie er mir im Bertrauen fagt, muß er einmal mit ben Wölfen heulen. Ihr wißt nicht, wie wir überlaufen werben. Vorige Woche kam ber Jube Manasse=Ben=Ifrael aus Amsterdam und überreichte für fich und seine Blaubensgenoffen eine Schrift, worin er um die Erlaubnig bat, in London wohnen und Handel treiben zu dürfen. Was fagt Ihr zu folder Rühnheit? -
- Nach meiner Ansicht sollte man die Juden nicht fortweisen, sondern mit Duldung aufnehmen. Sie sind gleichsam der Stamm, aus dem sich das Christenthum als die herrlichste Blüthe der Menscheheit entwickelt hat. Außerdem zeigt das auserwählte Bolk einen regen Handelsgeist und bringt dadurch Reichthümer in das Land.
- Grad so benkt auch Mylord Protector. Er hat sogleich eine Conferenz von Kausleuten, Theologen und Rechtsgelehrten zusammen= gerufen, in der er selber präsidirt und sich seiner Schüplinge sehr warm annimmt.
  - Er ift ein großer Mann nach allen Seiten bin.
- Ganz gewiß und es fehlt ihm nichts, als der Königstitel, um König zu sein. Im Vertrauen gesagt, glaube ich, daß mein würdiger Vetter nächstens sich die Krone aufsetzen wird.
- Das kann doch nur Euer Scherz sein, sagte Milton tief ergriffen.
- Wo denkt Ihr hin? Ich habe bereits meine Krönungsobe fertig und ich würde auch Euch den wohlgemeinten Rath geben, für die

Feierlichkeit der Thronbesteigung Euren Pegasus aus dem Stall zu führen und wieder einmal zu besteigen, was ihr schon lange Zeit nicht gethan habt.

- 3ch tann es immer nicht faffen.
- Und boch braucht Ihr nur Guch hier umzusehen. Was sehlt denn noch zum vollen Königthum? Wir wohnen in Withehall in dem königlichen Palast, wir haben eine treffliche Leibwache, einen vollkom= menen Hofstaat. Seht da steht der edle Graf Warwit, Lord Broghill und wenn ich nicht irre, kommt dort Sir Kenelm Digby, um dem neuen Regenten von England seine Huldigungen darzubringen.
- Sir Digby, der Katholik, der verbannte Königsfreund? fragte Milton erstaunt.
- Nun, was wundert Ihr Euch. Er hat die Erlaubniß zur Rückfehr bekommen. Wir brauchen ihn zu geheimen Zwecken. Juden, Katholiken und Anabaptisten geben sich ein Rendezvous an unserem Hofe und es soll mich gar nicht wundern, wenn eines Tages der Papst selbst nach Withehall kommt um Seiner Herrlichkeit die Krone aufzuseßen.

Mit diesen Worten entfernte sich ber heitere Dichter in bem Gedränge verschwindend. Milton blieb allein zurud voll traurigen Gebanken und Befürchtungen. Immer mehr brangte fich ihm bie Ueberzeugung auf, bag bie Republit, an ber er mit Begeisterung ge= hangen, ihrem Untergange nahe war. Ein neuer Despotismus, uner= träglicher als jeder andere, weil er fich lediglich auf die rohe Waffen= gewalt stütte, brobte an bie Stelle ber früheren Tyrannei zu treten. In Cromwell hatte Milton ben Befreier feines Baterlandes, ben Befcuper ber Gewissensfreiheit, ben größten Mann seiner Zeit begrüßt, und jest lag sein Ibeal herabgezogen und in den Staub getreten vor seinen Bliden. Bas er verehrt, mußte er verachten, was er einst ge= liebt, herabseten. Das ist ber größte Schmerz für ein ebles Gemuth, wenn es mit eigner Sand bie Götter fich aus bem Bergen reißen und von ihren hohen Postamenten stürzen muß. Nicht die getäuschte Liebe, fondern ber betrogene Glaube schlägt die tiefften Wunden, weil ber ganze Mensch bann vergiftet wird, und er alle seine Ibeale zugleich begraben und vernichtet fieht. Die Seele bes Dichters war mit bitterem Leib erfüllt und im Stillen weinte er nicht nur über sein Vaterland, fondern über das Geschick der ganzen Welt. Er fragte sich, ob die Freiheit nicht ein leerer Wahn, nur der Traum einer erhipten Phanstasie sei. Indem er die gesinnungslose Menge in seiner Nähe und ihr Thun und Treiben betrachtete, regte sich in seiner Seele der Zweisel, ob das Volk jemals reif für die Freiheit werde. Die ganze Versunstenheit der menschlichen Natur und der angedorene Stlavensinn des unzurechnungssähigen Haufens erfaste ihn und er empfand den alten Etel eines edlen Geistes über die Gemeinheit dieser Welt. Bald jedoch wich diese traurige Stimmung dem Gefühl seiner eigenen Würde, welche ihm den Glauben an die Freiheit und die Wahrheit wieder gab. Er hielt sich für verpslichtet, seine Ueberzeugung offen und sogar Cromwell gegenüber auszusprechen, selbst auf die Gesahr hin, den Jorn des Mächtigen zu erregen. Mit diesem Entschlusse kehrte der frühere Friede in sein Gerz zurück und er wartete ruhiger auf die Zeit, wo er gerusen würde.

Während er sich diesen erhebenden Gedanken überließ, näherte sich ihm Sir Kenelm Digby, von dem er trop der langjährigen Trennung wieder erkannt wurde. Nach einer anscheinend herzlichen Begrüßung redete er ihn an.

- Nun, herr Milton, sagte der frühere höfling Karl's des Ersten, Ihr habt Euch sicher ebenfalls hier eingefunden, um die über England neu aufgegangene Sonne zu begrüßen. Fast möchte ich wetten, daß Ihr in Guren Taschen ein Gedicht zu seinem Lobe habt, irgend einen hymnus auf den großen Mann.
- Ihr irrt Euch, entgegnete der Dichter gereizt. Mich führt mein Beruf als Staatssecretär nach Withehall und in die Nähe des Lord= Protectors.
- Also seib Ihr doch meinem Rathe gefolgt. Ihr habt bem Dichter den Lauspaß gegeben und seid Staatsmann geworden. Nun ich freue mich und wünsche Euch Glück zu Eurer neuen Lausbahn. Nehmt Euch nur in Acht, daß Euch Eure Poesie nicht hindernd in den Weg kommt. Der Politiker muß kalt und nüchtern, ohne alle Illusionen sein. Ich fürchte, daß Ihr noch immer zu viel Einbilsdungskraft und Gemüth besitzt, wenigstens habe ich das an Euren letzten Schristen bemerkt, die ich aus alter Freundschaft für Euch mit besonderem Interesse sonst gelesen habe.

- Ich banke Euch für die Theilnahme, welche Ihr meinen Schriften schenkt, doch kann ich Eure Ansichten nicht theilen. Der große und wahre Politiker muß nach meiner Meinung ein Herz bessihen, das warm für die Freiheit und das Wohl des Volkes schlägt. Fehlt ihm das, so wird er stets nur eine vorübergehende Wirkung ausüben und höchstens den Ruf eines geschickten Intriguanten errinzen. Hätte Woses nicht die Drangsale seiner Nation so tief empfunden, wäre er nicht empört gewesen über die Tyrannei ihrer Bedrücker, er hätte nimmer mehr die Wunder gethan, die Gott durch ihn geschehen ließ. Er wurde berufen von dem Herrn, weil er ein Herz für die Leiden seines Volkes hatte.
  - Grade wie unser Mylord Protector, bemerkte Sir Kenelm spöttisch. Nur glaube ich mit dem Unterschiede, daß Seine Herrlichteit sich nicht begnügen wird, das gelobte Land aus der Ferne anzuschauen. Täuschen mich nicht alle Anzeichen, so haben wir nächstens eine Krönung in London und dann wäre es politischer von Euch gewesen, Sure Freiheitsliebe und republikanischen Gesinnungen weniger offen dargelegt zu haben. Glaubt mir, theurer Freund, die Freiheit ist auch nur eine Chimäre der Dichter und eine Republik besteht nur so lange, die der rechte Mann sich sindet, um sie zu beseitigen. Sie ist meist nur in unseren Tagen ein Product der Schwäche und Ohnsmacht, eine Art von Fiederzustand, der mit allgemeiner Erschöpfung endet und durch einen geschickten Arzt gehoben wird. Doch ich vergesse ganz siber die leidige Politik Such eine Nachricht mitzutheilen, die Such näher angeht. Ich bin in Rom gewesen und habe Leonora Baroni gesehen.
    - Leonora! wieberholte ber Dichter zusammenschreckenb.
  - Ich dachte es wohl, fuhr Sir Kenelm fort, daß Ihr die Signora noch immer nicht vergessen habt. Auch ihr geht es nicht besser, sie hat mir Grüße für Euch aufgetragen und ich bringe Euch vielleicht ihr letztes Lebewohl.
  - Sie lebt nicht mehr? fragte Milton erschüttert. D, sagt mir, was aus Ihr geworden ist?
  - Gleich nach Eurer Abreise begann sie zu kränkeln, sie hat Euch sehr geliebt. Da sie täglich schwächer wurde, ließ sie sich in ein Kloster bringen. Dort sprach ich sie, ihre Wangen waren bleich,

ihre Glieber abgezehrt, aber ihr Auge strahlte in überirdischem Glanz. Sie glich einer heiligen voll himmlischer Schönheit. Fromm bereute sie die Vergangenheit und mit glühender Inbrunst wandte sie ihren Sinn von den Freuden dieser Welt nach Oben. Bald werdet Ihr an der Signora eine Fürsprecherin im himmel haben. Ach! wie war sie stets für Euer Seelenheil beforgt, mit welcher verklärten Liebe hat sie Euer gedacht. Ich verließ sie als eine Sterbende, und ich mußte ihr das Versprechen geben, Euch aufzusuchen und ihre letzten Grüße zu überbringen.

Unwillfürlich füllte sich bas Auge Milton's mit Thränen, die er bem Angedenken Leonora's weihte. So war auch diese herrliche Künstler= Natur geschieden, welche mit Alice sich einst in sein Herz getheilt hatte.

— Arme Leonora! seufzte er, indem er der Todten den ihm zusgefügten Schmerz verzieh.

5.

Roch erschüttert von ber eben erhaltenen Rachricht, trat Milton in bas Cabinet bes Protektors, wo biefer Audienz ertheilte. Cromwell faß tief in Gebanken versunken mit halbgeschlossenen Augen. Vor ihm lag bie geöffnete Bibel, in ber er noch fo eben gelesen zu haben schien. Von dem Buche schweifte sein Auge nach ber Decke und bem Getäfel ber Bande. Sinnend betrachtete er bie goldene Krone und ben könig= lichen Namenszug, welcher hier noch überall angebracht war. Gegenwärtig war er ter mächtigste war bas Biel feiner Bunfche. Mann in England, Europa beugte fich vor seiner Macht; Frankreich buhlte um seine Freundschaft und der staatstluge, schlaue Mazarin schmeichelte ihm im Namen seines Gebieters burch Briefe und kostbare Beschenke. Die ganze protestantische Welt sah in ihm ihren Beschützer. Sein bloßes Wort hatte hingereicht den Herzog von Savoyen einzu= schüchtern, als biefer mit unerhörter Graufamkeit bie Nachkommen ber alten Waldenser in den Gebirgsthälern ber Alpen um ihres protestan= tischen Glaubens willen verfolgte. Er stand geehrt und gefürchtet ba auf bem Gipfel einer fast unumschränkten herrschaft, zu ber er sich aus niederm Stande lediglich durch seinen Berdienst und die Kraft

seines Beistes emporgeschwungen hatte; es fehlte ihm nichts als jene Krone, die ihm hier von allen Seiten entgegenblitte. Er brauchte nur bie Band barnach auszustreden, benn bas neuberufene Parlament hatte fie ihm freiwillig angeboten, ober vielmehr aufgebrängt; bennoch zögerte er fie anzunehmen. Noch schien ihm nicht die Zeit gekommen, bie öffentliche Meinung nicht genügend für ben letten, großen Schritt gestimmt. Durch sie war er ftart und machtig geworden, sie war für ihn die Stimme Gottes, auf die er stets zu horen vorgab. Es war bies keine heuchelet, sonbern seine innerste Ueberzeugung, wenn er sich felbst als ein Werkzeug der Vorsehung, als einen besonders Begna= bigten bes herrn betrachtete. Der Glaube an seine Mission wurzelte tief in seiner Seele und dieser Glaube machte ihn vorzugsweise groß. So paarte fich in biefer wunderbaren Natur religiöse Schwärmerei mit einem klaren, nüchternen Verstande, ber über bem himmel nicht bie Erte und seine weltlichen Zwecke vergaß, seine Demuth vor Gott war mit einem hohen Selbstgefühl und bem brennendsten Chrgeize verbunden. Während er voll Frommigkeit nach Oben schaute, entgin= gen seinem scharfen Blide nicht die irdischen Angelegenheiten. Fana= tismus und ber Beist ber Intrigue burchdrangen sich gegenseitig und verstärkten somit ihre Kraft. Ohne seine religiöse Schwärmerei ware Cromwell Zeitlebens ein gewöhnlicher Rankefchmied geblieben und ohne feinen nüchternen, durchdringenden Berstand ein blinder Fanatiker wie ber Oberst Harrison geworden. Im Besitze biefer beiben sich wieder= sprechenden Eigenschaften, war er erft ber größte Mann seiner Zeit.

Milton's Eintritt machten seinem Gedankenflug ein Ende. Mit der starken hand suhr er einige Mal über die breite Stirn als wollte r die losgelassenen Geister verscheuchen, denen er so eben Gehör geschenkt. Er heuchelte eine vollkommene Ruhe und Gleichgültigkeit, die er erst im Verlauf der Unterhaltung fallen ließ. Mit einer freund-lichen Bewegung lud er jeht den Dichter zum Niedersihen ein, obgleich er selbst keine besondere wissenschaftliche Erziehung genossen hatte, so achtete er um so mehr Kenntnisse und Gelehrsamkeit an Anderen.

Die beiben Männer boten ben größten Contrast dem Beobachter bar; Cromwell war gedrungen und sest gebaut, sein Körper trop aller Anstrengungen wie aus Granit gehauen; sein geröthetes Gesicht ver= rieth eine ungemeine Willenskraft und in den starken, plumpen Zügen

lag eine Festigkeit, welche unwillfürlich Achtung gebot. Gigenthumlich war sein Blid und ber Ausbruck seiner großen klaren Augen, die balb in schwärmerischem Feuer glänzten, bald theilnahmlos und wie nach Innen gerichtet in ben Augenhöhlen verfunten schienen, bis plöglich und unerwartet ein Blit aus ihnen hervorschoß und ben Beschauer zu zerschmettern brohte. — Zierlich, fast schwächlich war bagegen bie Bestalt bes Dichters, feines bunkelbraunes haar umgab das zarte, leibende Angesicht und bie bleichen Wangen; um die hohe Stirn schwebte ber geistige Abel bes tiefen Denkers und bie Spuren seiner ange= ftrengten Arbeit und andauernder Anftrengungen prägten fich in seinem garten, gebrechlichen Wesen aus. Die leidenden Augen hatten zwar ihren früheren Glanz bewahrt, aber die Unbeweglichkeit der Pupille beutete auf bas fast gangliche Erlöschen ber Sehfraft bin. Das Licht aber, das ihnen gebrach, schien jest über ben ganzen Menschen aus= gegoffen; er glich einer burchsichtigen Lampe von Alabaster, welche von innen erleuchtet wird. Go standen fich bier bie beiden Genien ber Beit verkörpert gegenüber, die energische Kraft des Herrschers und ber Enthusiasmus bes Dichters, bas schöne Ibeal und bie gewaltige Wirklichteit.

Milton ergriff das Wort und bat um die Begnadigung Overtons, welcher auf Befehl Cromwells in den Tower gebracht worden war.

- Ich möchte gern Eure Bitte bewilligen, sagte der Protector, aber Euer Freund selbst macht mir die Erfüllung schwer. Gott ist mein Zeuge, daß ich ihm wohl will, und daß es mir leid thut, einem alten Waffengefährten mit solcher Strenge zu begegnen. Ich trage nicht die Schuld, sondern er sowohl, wie Harrison haben mich gezwungen. Der herr allein kennt mein herz und wird richten zwischen mir und ihnen. Sagt selbst, ob ich anders kann. Sie haben sich verschworen gegen die Regierung und die Armee aufgewiegelt. Wären es Königlichgesinnte gewesen, ich hätte ihnen den Kopf abgeschlagen, so, weil es alte Freunde sind, begnüge ich mich, sie in Sicherheit zu bringen.
- So viel ich weiß, besteht ihr einziges Vergehen barin, daß sie der Republik allzu sehr anhängen.
- Schwärmer sind Beibe, unverbesserliche Tollköpfe, welche bas Unmögliche wollen und darüber den Staat in Verwirrung setzen. Ginge

es ihnen nach, so bürfte es gar keine Regierung geben. Sie träumen von einem gesellschaftlichen Zustande, der die vollendetste Anarchie wäre. Das kann ich, nicht dulden und deshalb blieb mir nichts übrig, als sie unschädlich zu machen. Ich schwöre Euch zu, daß weder ihm noch Harrison ein Leid geschehen soll. Der Herr behüte mich, daß ich so wackeren Männern, welche ihr Blut für die gute Sache hingegeben, das Leben nehmen sollte; nur im Gefängnisse will ich sie halten, die sie zur bessern Einsicht gelangt sind. Seid nicht betrübt, Herr Staats= secretär, und zürnt mir nicht, wenn ich Euch diesmal abschläglich be= scheibe. Ihr wißt, daß ich Euch gewogen bin und gern mit Euch ver= kehre. Wenn Ihr sonst was auf dem Herzen habt, so sprecht Euch aus, denn ich halte Euch für einen eben so klugen, als bescheidenen Mann.

So kam der Protector unbewüßt dem Dichter entgegen und dieser ergriff ohne Zögern die Gelegenheit, seine Gedanken vor jenem aus= zusprechen.

- Nicht mein Freund allein, sagte er ernst, bekümmert mich, fondern weit mehr noch das Schicksal einer theuern Freundin, fast möchte ich sagen der Geliebten meiner Jugend.
- Ei, ei! rief Cromwell im scherzhaften Tone. Hat der Herr Staatssecretär auch ein Liebchen? So viel ich weiß, seid Ihr verhei= rathet und mir immer als ein sehr moralischer Mann gerühmt worden.
- Ich spreche auch von keinem irdischen Weibe, sondern von der göttlichen Freiheit und von dieser Republik. Allgemein glaubt man, daß Beiden Gefahr brohe.
  - Und von wem? fragte ber Protector aufhorchend.
- Von einem Manne, ben die Vorsehung so hoch erhoben, wie keinen andern Sterblichen, der England von unerträglicher Tyrannei befreit, der die Feinde des Volkes in unzähligen Schlachten glorreich überwunden hat und dem das dankbare Vaterland in Achtung und Liebe noch heute ergeben ist.
  - Und was fagt man von biefem Manne jest?
- Daß er die Sand nach einer Krone ausstreckt und nach einem eitlen Titel geizt, dessen seine Größe nicht bedarf. Noch wollen, noch können die Freunde der Freiheit dieser Nachricht keinen Glauben schenken; sie vermögen nicht von dem Großen so klein zu benken. Er

wird die Erwartung, die einzige Hoffnung, welche unserem Vaterland noch übrig bleibt, ehren und sich nicht selbst erniedrigen.

Milton machte eine kleine Pause, um den Erfolg seiner kühnen Worte abzuwarten. Cromwell blieb indeß stumm und schien in tiese Gedanken versunken. Von seiner eigenen Begeisterung hingerissen, setzte der Dichter jede Scheu als seiner unwürdig bei Seite und redete den Protector ohne fernere Umgehung und Verhüllung an.

- Ehren Sie, rief er mit gerötheten Wangen und voll heiliger Glut, ehren Sie den Andlick und die Wunden so vieler tapferen Männer, welche unter der Anführung Ihrer Herrlichkeit mit dem größten Muthe für die Freiheit stritten; die Manen derjenigen, welche in dem rühmlichen Rampfe unterlagen; ehren Sie den Ruf, den wir und bei den auswärtigen Völker erworden haben; vergessen Sie nicht, wie Großes sich diese von unserer so muthig erwordenen Freiheit, von unserer so rühmlich errichteten Republik versprochen haben. Sollte diese schnell, wie eine unzeitige Geburt, dahinschwinden, so könnte uns nichts Schimpflicheres, keine größere Schmach widerfahren.
- Ich bin nur ein Werkzeug in der Hand des Herrn, unterbrach Cromwell den Redner, als wollte er sich vor ihm und sich selbst ent= schuldigen.
- Darum ehren Sie fich felbft. Nachtem Sie zur Erwerbung ter Freiheit fo viele Mühfeligkeiten erbulbet, fich fo großen Gefahren ausgesett haben, so burfen Sie nie durch fich felbst verlett, nicht vor Andern auch nur im geringsten Grabe erniedrigt werden. In ber That Gie können unmöglich frei sein, wenn wir Alle es nicht find; benn bie Natur hat die Bestimmung getroffen und angeordnet, bag berjenige, welcher bie Freiheit seiner Nebenmenschen antastet, zuerst feine eigene verlieren und bie Sclaverei an fich felbst empfinden muß, was nur recht und billig ift. Aber wenn ber Berfechter und gleich= fam ber Schupengel bes Lanbes, wenn ber, welchen man allgemein für vorzugeweise gerecht, fromm und tugenthaft halt, zulest selbst Angriffe auf die Freihelt macht, welche er vorher vertheidigte, fo muß eine berartige Handlungsweise nicht nur für ihn selbst, sondern für bie heiligen Interessen der Frömmigkeit höchst verderblich und fast töbtlich sein. Die Wahrheit wird burch ihn vergiftet, Rechtschaffenheit und Religion zu einem Gautelspiel herabsinken und alle Achtung auf ber

Welt verlieren; ber Menschheit würde eine Wunde geschlagen werden, eben so tief und traurig wie die, welche der Fall der ersten Eltern in die Welt gebracht hat.

Mochte Cromwell wirklich erschüttert sein, ein tiefer Seufzer entrang sich seiner Brust. Dhne seine wahre ober erheuchelte Rührung zu beachten, fuhr Milton fort.

- Wohl weiß ich es, Sie haben eine unaussprechlich schwere Last auf sich genommen, eine Last, welche ihre innersten Eigenschaften auf die Probe stellt, ben ganzen Menschen mit allen seinen Saben, geistigen Fähigkeiten und Kräften in Anspruch nimmt, ihn gleichsam auf die Waagschale legt, welche auf eine entscheidende Weise offenbaren muß, ob wirklich die Frömmigkeit, Treue, Gerechtigkeit und Mäßigung in Ihnen vorhanden ist, um derentwillen wir glauben, daß Gott Sie vor Allen berusen, auserwählt und zu dieser höchsten Stelle erhoben hat.
- Ich bin nur ein schwacher Mann, ein Gefäß in seinen Hän= ben, murmelte der Protector. Wahrlich aus dir spricht der Herr, darum rede getrost und ohne Furcht.
- Drei ber mächtigsten Nationen, suhr Milton ermuthigt fort, sollen durch Ihren Rath und Beistand geleitet, ein großes Volk durch Ihre Bemühungen gehoben unt von seinem verkehrten Beginnen durch angemessene Zucht und Beispiel zum Besseren zurückgeführt werden. Ihr mit Sorgen aller Art beladener Geist muß über die entferntesten Gegenden wachen, beständig nachdenken, und vorsehen, keine Arbeit scheuen, allen Verlockungen widerstehen, weber durch Macht noch Reichsthum sich überheben; das sind allerdings so schwere Pflichten, daß in Vergleich mit ihnen der Krieg wie ein bloßes Spiel erscheint; diese Pflichten erfordern einen Mann, der durch göttlichen Beistand gestützt und fast von Gott selbst ermahnt wird, von dem er unmittelbar seine Belohnung erhält.
- Du hast Recht, sehr Recht, entgegnete Cromwell. Der Herr selber wird mich erleuchten.
- Ich zweiste nicht, daß er mit Ihnen ist. Sie aber werden meine schwachen Worte beherzigen, vorzüglich jedoch in Erwägung ziehen, wie Sie all diesen wichtigen Pflichten genügen können, um unsere Freiheit nicht nur zu sichern, sondern noch zu mehren.

Als Milton schwieg, erhob fich ber Protector von seinem Stuhl und ging nach seiner Gewohnheit mit mächtigen Schritten auf und nieder.

— Geh, geh! sagte er, die gewichtige Hand ihm auf die Schul= tern legend, du bist ein wackerer Mann und ich wollte, daß ich deinen Geist und deine Tugend hätte; doch der Herr hat seine Gaben ver= schieden ausgetheilt; dir hat er das Wissen und die Macht der Sprache verliehen, mir dagegen —

Cromwell vollenbete nicht, mit einer wohlwollenden Bewegung verabschiedete er den Dichter, welcher mit frischem Vertrauen und voll Hoffnung von dem gewaltigen Mann schied. — Als er gegangen war, überließ sich der Protector von Neuem seinen Gedanken. Wieder begann in seinem Innern jener lange Kampf zwischen seinem Chrgeiz und der Psticht. Die Versuchung war zu groß, und bald bemächtigten sich seiner die alten Dämonen. Er gedachte einer früheren Prophezeihung, wie er als Knabe auf die Schule zu Cambridge in einem lateinischen Schauspiel, das den Kampf der menschlichen Glieder darstellte, für die "Zunge" in die Schranken getreten war und zum Schluß als Sieger gekrönt wurde, wobei ihm seine Mitschüler auf den Knieen huldigten. Diese kindische Spiele sielen ihm unwillkürlich ein und erfüllten ihn von Neuem mit jenem fanatischen Aberglauben an seine Mission.

Eine Tapetenthüre öffnete sich leise und burch dieselbe schaute der Kopf eines Mannes, vorsichtig umberspähend. Das Gesicht von tausend kleinen Falten und Linien durchkreuzt, die scharfen blinzelnden Augen und die geschmeibige Haltung des gebückten Körpers kündigten einen eben so schlauen als gewandten Diener an. Es war der Vertraute des Protectors.

- Thurloe! rief dieser, nur herein. Wir sind jest ganz unges stört. Was bringst bu?
- Gute Nachrichten. In wenig Augenblicken werden die Com= missarien des Parlaments hier sein, um Ihnen die Krone anzubieten und Ihre Entscheidung entgegenzunehmen. Ich bin ihnen vorangeeilt, um Eure Herrlichkeit darauf vorzubereiten.
- Ich danke dir; aber es ist schwer, einen Entschluß zu fassen. Die Sache hat noch immer so manche Schwierigkeit.
  - Wie, Sie zögern eine Krone anzunehmen?

- Neue Bedenklichkeiten erheben sich in meiner Seele. So eben hat mich ein Mann verlassen, der mit mir darüber gesprochen hat. Ich gestehe dir, daß seine Worte einen großen Eindruck auf mich ge= macht haben, obgleich er ein halbblinder Schwärmer ist.
  - Der Staatsfecretar Milton.
- Derselbe, ein sehr achtbarer Mann und so wie er, benken viele in England.
- Wenn Eure Herrlichkeit auf jeden Phantasten hören wollen, so werden Sie nie das glorreiche Ziel erreichen, welches Ihnen vorschwebt.
- Du hast Recht, Thurloe. Laß die Commissarien des Parla= ments eintreten.

Cromwell empfing dieselben stehend. An ihrer Spite befand fich Lord Brogbill, welcher bas Wort führte. Er faßte noch einmal alle Gründe zusammen und brang in ben Protector, ben Namen eines anzunehmen, nachbem er fcon längst bie Dacht endlich eines folden befessen habe. Cromwell hörte biefe Vorstellung mit offener Befriedigung an, in die fich jedoch eine große innere Gahrung mischte. Es war dies ber bedeutenbste Moment seines Lebens. Krone wurde zu seinen Füßen niedergelegt und er brauchte sich nur buden, um dieselbe aufzuheben. Während er anscheinend ruhig zuhörte und Alles in Erwägung zog, ging er im raschen Fluge noch einmal bie verschiedenste Seiten seiner Lage burch, die fernen und nahen Beziehungen, bie mahrscheinlichen, ober auch nur möglichen Folgen biefes Schrittes. Er gablte feine Feinbe, bie Menge feiner Wiberfacher, er berechnete bie ihnen zu Gebote ftebenben Gulfsmittel; feinem Charf= blid entging fein noch fo unbedeutender Punft. Mit gewohnter Rlar= heit beurtheilte er die Vortheile und Nachtheile feiner gegenwärtigen Es war nicht bas Schwanken ber Schwäche, sonbern bas Cituation. Bögern ber Klugheit, welche ihn noch immer eine ausweichenbe Ant= wort geben ließ. Trop seines Ehrgeizes ließ er fich nicht blenden und hinreißen, mit großer Selbstbeherrschung prüfte er von Neuem alle Gründe. Sein Bescheib war weitschweifig mit Reflexionen, Erinnerun= gen, Ahnungen und Anspielungen bunt gemischt; er sprach bunkel und unzusammenhängend, zuweilen aus Ungebuld, zuweilen aus Absicht, bazwischen ließ er wieder einige Lichtstrahlen durchschimmern, häufig fagte er bas Gegentheil von dem, was er wirklich bachte, wie ein

Mann, der fest entschlossen ist, keine bestimmte Andeutungen über seine Entschlüsse zu geben, welch nichts besto weniger bei ihm vollkommen klar und unwiderruflich standen.

- Wenn Gure Grunde, fagte er ben Commiffarien, mir bas Königthum aufzunöthigen, fich auf die Nothwendigkeit stugen, fo habe ich nichts bagegen zu fagen, benn was fein muß, muß fein. wenn man außer diesem Mittel noch ein anderes, ober einen Ausweg finden tann, fo find Gure Erunde nicht mehr unbedingt entscheibend und die Frage ist nicht mehr die Frage ber Nothwendigkeit, sondern lediglich ber Rütlichkeit. Ich habe diese meine gegenwärtige Stellung nicht aus hoffnung, Butes auszurichten, übernommen, fonbern mit bem Bunfche, viel Schlimmes zu verhindern, mas ich über biefe Nation kommen fah; wir waren im Begriff, uns in Berwirrung und Unordnung, sowie in Blutvergießen zu stürzen; ich war bloß ein Wertzeug berer, welche mich aufforberten, die Last ber Regierung zu übernehmen. Einige von Guch wiffen es und es geziemt mir, zu fagen, daß auch ich weiß, was von Anfang mein Beruf war. meiner ersten Betheiligung an den öffentlichen Angelegenheiten bin ich von Stufe zu Stufe aufgestiegen. Anfange mar ich Sauptmann einer Escabron Reiter und ich bestrebte mich, meine Pflicht so viel als möglich zu erfullen, und es hat Gott gefallen, mich barin zu fegnen. Ich hatte bamals einen würdigen Freund, einen eblen Mann, beffen Bedachtniß Guch Allen werth ift, Dr. Sampben. Während unferes erften Feldzuge fab ich, bag unfere Leute überall gefchlagen wurden; ich bat Mr. Sampben, bas heer mit ein Baar neuen Regimentern ju verstärken und sagte ihm, daß ich ihm die Leute verschaffen wollte, erfüllt von einem Beifte, ber in unferem Unternehmen etwas aus= richten könne. 3ch spreche bie Wahrheit; Gott weiß, daß ich nicht "Eure Reiter, fagte ich zu ihm, find meift heruntergekommene Bediente, Rellner und andere Leute biefer Art, die ber Feinde find Sohne von Edelleuten und Personen von Stand. Glaubt 3hr, bag folche gemeine Burfchen Duth genug haben, um es mit Goelleuten aufzunehmen, die voll Ehrgefühl und Entschlossenheit find? Nehmt nicht übel, was ich Euch sage, ich weiß, Ihr werdet es nicht übel nehmen; Ihr mußt auch Leute haben, erfüllt von einem Beifte, ber fie eben so weit treibt, als biese Junker, sonst werdet Ihr immerfort

geschlagen werden." Mr. Hampdon war ein weiser und würdiger Mann; er antwortete mir, daß ich recht habe, daß aber mein Vorschlag nicht aussührbar sei. Ich sagte ihm, daß ich etwas darin ihun könnte und ich habe Wort gehalten. Schreibt dies zu, wem Ihr wollt; ich warb Leute, welche die Furcht Gottes vor Augen hatten und, was sie thaten, mit Sewissenhaftigkeit verrichteten und von diesem Tage an, sage ich Euch, wurden sie niemals geschlagen, sondern schlugen überall den Feind, wo sie ihn trasen.

Tromwell machte eine Pause in seiner Rebe, als wollte er die Wirkung der gesprochenen Worte entbecken. Die Commissarien waren in Verlegenheit, da sie den Zusammenhang mit dem eigentlichen Zweck ihrer Verhandlung nicht begreisen konnten. Sie waren jedoch höstlich genug, eine beipflichtende Miene zu machen.

- Ich werde fo kuhn sein, fuhr ber Protector fort, dies auf un= fern gegenwärtigen Plan anzuwenden. Ich sage Euch, es giebt noch Männer in dieser Nation, fromme Männer, von bemfelben Beifte er= füllt, die fich nicht vom Weltsinn besiegen lassen, so lange sie ihre Rechtschaffenheit behalten, und ich handle gewiß aufrichtig gegen Euch, wenn ich Euch fage, daß Bott gewiß nie die Sache, moge fie nun bas Königthum ober etwas Anderes sein, segnen wird, womit diese Leute mit Grund und Recht unzufrieden find. Freilich tonnen fie ohne Grund unzufrieden sein und ich ware ein Sclave, wenn ich mich folden Launen fügte. Aber ich fage Euch, es giebt ehrliche und ge= treue Manner, getreu ben Interessen ber Regierung und ber Bolts= freiheit, welche, wie ich wohl weiß, sich biesen Titel nicht gefallen lassen. — Die göttliche Vorsehung hat den Königstitel thatsächlich verworfen; die Verwerfung war bas Ergebniß von zehn ober zwölf Jahren Bürgerkrieg, wo viel Blut geflossen ist und nicht in einem Anfall übler Laune ober Leibenschaft, sonbern in Folge einer ernften und langen Erwägung hat bie Nation biefe Magregel ausgeführt. Ich untersuche hier nicht die Gerechtigkeit von bem, was geschehen ift; aber wenn fich überhaupt barüber streiten läßt und wenn man fieht, baß Gott in seinem Born nicht nur ein ganzes königliches Haus, son= bern auch ben Namen und Titel ausgerottet hat, so sage ich, daß ich es nicht gethan habe und auch nicht diejenigen, welche mir die Dacht angeboten haben, sondern bas lange Parlament. — Wahrlich es ist bas größte Elend einer Nation, keine feste Regierung zu haben, und fürwahr, ich habe es bereits gesagt, und ich sage es nochmals, ich glaube, daß die von Euch vorgeschlagene Regierungsform dazu beitragen wird, die Nation Alles genießen zu lassen, wonach sie strebt. — Ich habe jest Eure Meinung vernommen und Ihr die meinige; der Herr möge den Ausgang herbeiführen, an dem er Wohlgefallen hat.

Mit dieser charakteristischen Antwort verließ Cromwell die Com= missarien, welche ihm eine Krone angeboten hatten. Als sie gegangen waren, fragte ihn sein Seheimschreiber Thurloe um seine wahre Melnung.

— Es ist ein schönes Ding, sagte Cromwell, den Vertrauten lächelnd am Ohre zupfend, um eine Krone, aber ein gutes Gewissen ist noch schöner. Der Herr wird Alles zum Besten fügen. Kommt, wir wollen zum Essen gehen, die lange Rede hat mir einen guten Appetit und den Herren Commissaren gewiß viel Kopfzerbrechen gemacht.

6.

Cromwell speiste heute bei seiner Lieblingstochter, Lady Claypole. Diese übte auf ihren Bater eine ganz besondere Anzlehungstraft aus; sie war eine Frau von edlem und zartem Gefühl, von einem seinen und gebildeten Geist, treu gegen ihre Freunde, großmüthig gegen ihre Feinde, voll zärtlicher Liebe für ihren Bater, an den sie stets nur mit Stolz und Besorgniß dachte. War Cromwell abgespannt durch seine Umgebung, von Sorgen erfüllt, so suchte er mit Freuden Ruhe und Erholung in der Gesellschaft eines Herzens, das den ehrgeizigen Kämpsen und gewaltthätigen Handlungen, die sein Leben erfüllten, so gänzlich fremd war. Gerade der Gegensat in ihren beiden Charafeteren vermehrte nur die gegenseitige Liebe. Lady Claypole war im Stillen eine Anhängerin der vertriebenen Stuarts und der bischössichen Kirche, sowie ihre Schwester, die Battin des General-Majors Fleetwood, die republikanische Besinnung ihres Mannes theilte. — So stieß der Protector innerhalb seiner eigenen Familie oft auf Widerspruch

und fand im Schoose berselben alle Parteien vertreten, die er außer= halb zu bekämpfen hatte. — Mancher Bittende wandte sich an Lady Clappole, deren Einfluß auf ihren Vater bekannt war. —

Iest wartete in ihrem Zimmer der Dichter Harrington in ähnlicher Absicht. Cromwell hatte das Manuscript zu seinem republikanischen Utopien, die "Dzeana" bei dem Drucker fortnehmen und nach Withe= hall bringen lassen. Vergebens waren die Bemühungen des Dichters, sein Werk srei zu machen. Seine letzte Hoffnung war die Fürsprache der Lady Claypole. Die Kammerfrau derselben ging durch das Zim= mer, begleitet von der kleinen Tochter der Lady, einem reizenden drei= jährigen Kinde mit blondem Lockenkopf. Harrington hielt das Kind an, nahm es sest in seine Arme und spielte so lange mit ihm, dis Lady Claypole kam.

- Madame, fagte ber Dichter, indem er das Kind niedersetzte, es ist ein Glück, daß Ihr kommt, benn ich hätte Euch gewiß Euer aller= liebstes Töchterchen gestohlen.
- Mein Töchterchen stehlen und warum? fragte die Mutter, bas Kind fester an sich ziehend.
- Sie ist allerdings bazu geschaffen, einst glänzenbere Eroberungen zu machen, aber ich will es Guch nur gestehen, Madame, nicht Liebe, sondern Rache treibt mich zu diesem Diebstahl an.
- Und was habe ich Euch gethan, Sir, fragte sie verwundert, daß Ihr mir meine Tochter stehlen wollt?
- Nichts, Madame; ich wollte nur Wiedervergeltung ausüben, da mir Euer Vater ebenfalls ein Kind gestohlen hat, das ich nicht minder liebe, als Ihr das Eurige.
- D, einer solchen That ist mein Vater nicht fähig. Der Protector ist streng, aber gerecht.
- Dennoch hat er mir mein Kind genommen, freilich ist es nur ein Buch, eine Art von politischem Roman, aber der Verlust schmerzt mich tief.

Laby Clappole lächelte über bas Migverftanbnig.

- Ich will mit meinem Vater sprechen und er soll Guch Euer Rind wiedergeben.
- Ich danke im Voraus und werde das Werk bem Protector widmen und Euch, gnädige Frau, das erste Exemplar überreichen.

Der Dichter entfernte sich und Laby Clappole eilte ihrem Vater entgegen, der wenige Augenblicke später erschien.

- Mylord Protector, sagte die liebenswürdige Frau nach einer zärtlichen Umarmung, ich bitte um Gnade für ein armes Kind, das Ihr seinem Vater gestohlen habt. Kennt Ihr den Dichter Harrington?
  - Allerdings, meine Tochter!
- Ich habe ihm versprochen, daß Ihr ihm sein Buch freigeben werdet.

Cromwell runzelte die Stirn, welche die Tochter so lange mit ihren zarten Sänden streichelte, bis sie wieder glatt wurde.

- Du fürchtest bich boch nicht vor einem Buche?
- Ich fürchte weder das Buch noch diesen Herrn, der mich gerne aus dem Besitz der Sewalt verdrängen und an meine Stelle seine Chimären sehen möchte; aber was ich mit dem Schwerte gewonnen habe, werde ich vor einem kleinen Papiergeschoß nicht sahren lassen. Ich muß das Amt eines Groß-Constables übernehmen, um den Frieben zwischen den Parteien der Nation wieder herzustellen; denn sie können über keine Regierungsform einig werden und wenden ihre Macht nur an, um sich zu verderben. Das Buch will ich lediglich aus Liebe zu dir losgeben und sogar die Widmung annehmen. —

Bei Tische war Cromwell, wie gewöhnlich im Hause seiner Tochter, sehr heiter, heute noch mehr als sonst, so daß seine Stimmung ihr aufsiel.

- Gewiß ist Eurer Herrlichkeit etwas sehr Angenehmes wider= fahren? fragte sie theilnehmend.
- Das Parlament hat mir die Krone heut zum dritten Male angetragen. Am Ende werde ich sie doch noch annehmen müssen; schon um dir den Titel Königliche Hoheit zu verschaffen.

Lady Clappole erbleichte und seuszte tief auf. Ihre Unruhe und Blässe machte den größten Eindruck auf den Protector und erschütterte den ehrgeizigen Mann.

- Mein Kind, beruhige dich, rief er tief ergriffen. Noch habe ich mich nicht entschieden. Du wirst dich mit dem Gedanken allmälig vertraut machen.
- Micmals, erwiederte die Tochter mit Entschlossenheit. Die Krone auf Gurem Haupte ware nur ein Unglud für unser ganzes

Haus. Ich würde, wie meine arme Großmutter, keine Minute ruhig schlasen können, immer sähe ich den Dolch in Mörderhand gegen Euch gezückt. D, mein Bater, hört mich ruhig an und zürnt mir nicht. Ich bin nur ein schwaches Weib und vermag nicht, Eure hohen Pläne zu beurtheilen, wenn Ihr mich aber liebt, wenn Ihr nur die geringste Zärtlichkeit für mich besitzet, so begnügt Euch mit der Größe, die Ihr bereits erlangt habt, trachtet nicht nach einem Titel, der, wie Ihr selber sagt, keinen größeren Werth hat, als die Feder an Eurem Hut. Ich fühle, daß Eure Erhebung nur mein Tod sein würde.

— Nein, nein! rief Cromwell erschrocken. Du sollst, du barfst nicht sterben. Was sollte bein alter Vater beginnen, ihm bliebe nichts übrig, als dir sogleich zu folgen.

Thranen benetten seine Wangen und ber Mann, vor dem gang England fich beugte, ber ohne Schonung und Mitleid feine Feinde vernichtete, zitterte bei bem blogen Gebanken an einen folchen Berluft. Vor der Vaterliebe mußte der Ehrgeiz schweigen und jene Plane, an benen vergebens die einflugreichsten und bedeutenbsten Menschen rut= telten, schwanden, momentan wenigstens, vor bem Blid und bem Worte eines schwachen Weibes. — Aber so schnell vermochte Cromwell nicht Alles aufzugeben. Sein Gefühl hatte ihn zwar übermannt, aber sein Verstand und die innere rege Leidenschaft in ihm ließen ihm keine Ruhe. Zu groß und verlockend war ber Preis, um ben es sich handelte. So lange er bei seiner Tochter verweilte, vergaß er seine ehrgeizigen Plane, in ihrer Nähe war er nichts weiter, als ein lie= bender Bater, kaum aber biesem friedlichen Kreise entrudt, stürzte er sich von Neuem in ben Strubel ber Intriguen und Geschäfte, unver= rückt sein Ziel im Auge behaltend. — Aber nicht allein die frommen und gärtlichen Bebenken seiner Tochter hatte er innerhalb seiner Fa= milie zu befämpfen. Auch andere Mitglieder berfelben, fein eigener Schwager Desborough und fein repubikanischer Schwiegersohn Bleet= wood lehnten fich gegen den Königstitel auf. Als er mit Beiben barüber in seinem gewohnten heiteren und vertraulichen Tone scherzte und seine Lieblingsphrase wiederholte, daß die Königswürde nur eine Feber auf bem bute sei und bag er sich wundern muffe, wenn Manner ben Kindern nicht bie Freude laffen wollten, fich an ihrem Spiel=

zeug zu ergößen; blieben biese ernst und verharrten bei ihrer Ueber= zeugung.

- Diese Angelegenheit, sagte ber General-Major Desborough, ist weit wichtiger, als Ihr zugeben wollt. Diesenigen, welche Euch bazu brängen, sind keine Feinde Karl Stuart's, und wenn Ihr einwilligt, so stürzt Ihr Euch und Eure Freunde unsehlbar in's Verderben.
- Ihr seid ein Paar allzuängstliche Burschen, antwortete Crom= well lachend, mit Euch ist nichts anzufangen.
- Dann halte ich die Sache und Eure Familie für verloren, und obgleich ich nie etwas gegen Euch thun werde, so werde ich doch von nun an nichts mehr für Euch thun.

Sie schieben in gereizter Stimmung, indeg hielt Cromwell noch immer ben Wiberstand in feiner Familie nicht für unüberwindlich, auch war er nicht ber Mann, welcher einen einmal gefaßten Plan fo schnell wieber aufgab. Desborough, ber im Beere eine bebeutenbe Stelle bekleibete, benutte jedoch sein Ansehen, und brachte eine Pe= tition zu Stande, wodurch sich die angesehensten Offiziere gegen ben Ronigetitel erklärten. Dieser lette Schritt gab ben Ausschlag für Cromwell; fo nahe bem Biele ichon, ward basselbe ihm entrudt, ba er nur mit Gulfe bes heers fich auf bem Throne zu behaupten ver= mochte. Unter ber Miene frommer Gleichgültigkeit lehnte er bie ihm angetragene Krone ab. Er blieb nach, wie vor Protector von Eng= land. — Nichtsbestoweniger wuchs die Zahl seiner Feinde und Geg= ner mit jedem Tage. Ungählige Verfdwörungen gegen fein Leben wurden durch seine zahlreichen Spione entbedt, unter benen Billy Green wieder eine Hauptrolle spielte.

In ten Straßen London's wurde eine Flugschrift unter dem Titel "Tobschlag kein Mord" auf geheimnisvolle Weise verbreitet; sie wan= berte von Hand zu Hand, wie ein Laufseuer gelangte sie in die Häuser unter verschiedenen Abressen, bald in einem Kasten verborgen, bald in Form eines Briefes. Weiber und Kinder beschäftigten sich mit ihrer Verbreitung. Sie predigte geradezu den Mord des Protectors, und begann mit einer Zuschrift an Seine Hoheit, Oliver Cromwell. Der unbekannte Verfasser schrieb ihm folgendermaßen: "Ich beabsich= tige, Eurer Hoheit die Gerechtigkeit zu verschaffen, die Euch noch Niemand zukommen läßt, und dem Volke zu zeigen, welch großen

Schaben es fich felbst und Guch thut, wenn es biefelbe langer bin= ausschiebt. Eurer Soheit kommt die Chre zu, fur bas Bolt zu fterben, und es kann in Guren letten Augenblicken nur ein unaussprechlicher Troft für Guch fein, zu bebenten, mit welch großem Nugen ihr die= felbe verlaßt. Erst bann, Mylord, geziemen Guch in Wahrheit bie Titel, welche Jer Euch jest anmaßt; alsbann werbet ihr wirklich ber Befreier Eures Baterlandes fein, und es von einer Sclaverei erlösen, bie wenig der nachsteht, aus welcher Moses sein Volk befreit hat. Alsbann werdet ihr wirklich ber Reformator sein, als ber ihr jest bloß zu erscheinen sucht; benn alsbann wird die Religion wieder her= gestellt, die Freiheit wieder gewonnen sein, und bas Parlament bie Rechte besiten, für die es gefampft hat. Alles bies hoffen wir von bem baldigen Tode Eurer Hoheit. Um diese Wohlthat schneller her= beizuführen, habe ich diese Schrift verfaßt, und wenn fie die Wirkung hat, welche ich mir bavon verspreche, so wird Eure Hoheit bald außer bem Bereiche menschlicher Bosheit fein, und Gure Feinde können nur noch gegen Guer Gedächtniß bie Schläge führen, die Ihr nicht mehr fühlen werbet."

Cromwell war eben so erbittert, als bestürzt über diese Flugschrift, und sehte alle seine Spione in Bewegung, um sowohl den Verfasser, wie auch die Verbreiter derselben zu entdecken. Billy Green war so glücklich, eine Frau beim Austheilen des gefährlichen Blattes zu be= treffen und zu verhaften. Die Gesangene wartete im Vorzimmer des Protectors, der den Gegenstand für so wichtig hielt, daß er in eige= ner Person das Verhör leiten wollte. Er war entschlossen, mit der größten Strenge zu verfahren, und nur der Tod schien ihm die genü= gende Strasse für ein so großes Verbrechen. Mit heftigen Schritten durchmaß er sein Kabinet, seine Stirn war gerunzelt und die dunkle Jornader auf derselben bläulich angeschwollen.

<sup>—</sup> Führt das Weib herein, befahl er bem wachthabenden Offizier. Die Gefangene erschien; ruhig und gefaßt ertrug sie ten drohen= den Blick des Protectors, vor dem selbst die muthigsten Männer zu zittern psiegten.

<sup>—</sup> Ihr habt Euch eines todeswürdigen Verbrechens schuldig ge= macht, sagte dieser, dicht an sie herantretend.

- Ich weiß es und fürchte nicht den Tod, entgegnete sie mit stolzem Lächeln.
- Doch ehe Ihr sterbt, werdet Ihr mir Eure Mitschuldigen nen= nen. Von wem habt Ihr biese Schrift erhalten?
- Dies ist mein Geheimniß, und Niemand wird basselbe mir entreißen.
- Auch ich nicht, wenn ich Euch unter biefer Bedingung bas Leben und die Freiheit schenke?
  - Beibe haben teinen Werth für mich.
- Ihr seid noch jung, erwiederte Cromwell, von ihrer Festigkeit betroffen. Wie kommt es, daß das Leben keinen Reiz mehr für Such hat?
- Weil mein Gatte zum Tode verurtheilt ist und morgen ster= ben soll:
  - Und wie heißt Guer Batte?
  - Thomas Egerton.

Bei diesem Namen verschwand die Theilnahme und das Mitleid, welches sich bereits in der Brust des Protectors zu regen begann. Er erinnerte sich seiner versührten Tochter, und der Rache, die er dem Versührer gelobt hatte.

- Thomas Egerton, rief er ergrimmt. D! ich kenne ihn, und wenn er tausend Leben hätte, er müßte sie mir alle geben. Du bist sein Weib, auch du sollst sterben. Der himmel ist gerecht, und ber herr liefert seine und meine Feinde in meine Hände.
- Eure Grausamteit erschreckt mich nicht. Mit meinem Gatten zu gleicher Zeit zu sterben, war ber sehnlichste Wunsch meines Herzens.
- Er soll dir in Erfüllung gehen, aber nicht so, wie du gedacht hast. Du sollst vor ihm und vor seinen Augen hingerichtet werden.
- Ihr erweis't mir auch damit nur eine Wohlthat wider Euren Willen; denn so wird mir wenigstens der Schmerz erspart, meinen Gatten sterben zu sehen.
- Dieses Weib läßt sich nicht bandigen, murmelte Cromwell in ohnmächtiger Wuth, und doch unwillfürlich ihr Benehmen bewundernd.

Je langer er mit ihr sprach, besto mehr fah er sich gezwungen, ihren mannlichen Geist anzuerkennen; er spürte bie Nähe eines ihm verwandten Geistes. Selbst in ihren Zügen lag eine gewisse Aehn=

D. B. XII. Milton u. feine Beit.

31

lichkeit mit den seinigen. In der ganzen Erscheinung war etwas Unheimliches für ihn, und er konnte sich eines leisen Schauders nicht erwehren, jemehr er sie betrachtete. Noch einmal versuchte er, ein Geständniß wegen der Flugschrift ihr zu erpressen; sie blieb verschlossen, wie vorher, und seine Drohungen vermochten sie nicht einzuschüchtern.

- So komme, fagte er bufter, bein Blut über bich. Führt fie fort; sie soll mit ihrem Manne sterben.
- Ich banke Euch, entgegnete bas ungebeugte Weib, indem sie sich zum Geben anschickte.
- Ruft mir Henderson, befahl ber Protector, er mag sie nach bem Tower bringen.

Gleichgültig wandte er sich zu seinem Geheimsecretär Thurloe, dem er den Auftrag gab, Billy Green den Sündenlohn in einigen Goldstücken auszuzahlen. Bald darauf erschien der alte Henderson. Tromwell gab ihm mit leiser Stimme seine Aufträge für den Gouverneur des Towers. Der Puritaner näherte sich, um die Gefangene fortzuführen; bei seinem Andlicke stieß die Frau einen Schrei der Ueberraschung aus, welcher dem Protector nicht entging. Auch Henderson schien erschüttert, doch bald faßte er sich wieder, und seine starren Mienen verriethen auch nicht die geringste Bewegung.

- Kennst du das Weib? fragte der Protector seinen früheren Freund.
  - Ich kenne sie nicht.
- Und doch schrie sie bei beinem Anblick auf. Du lügst, Benberson! Doch ich werde die Wahrheit von Euch Beiben erfahren. Tretet alle ab, bis auf diese hier.

Die Anwesenden verließen das Gemach, in welchem nur Crom= well mit dem Puritaner und der Frau zurücklieb.

## 7.

Eine dunkle Ahnung überschlich die Seele des Protectors. Tiefe Stille herrschte in dem Kabinet, die Niemand zu unterbrechen wagte. Von den verschiedensten Gefühlen bestürmt, standen die drei Menschen einander gegenüber. Erst nach einer längeren Pause trat Cromwell auf den Puritaner zu.

- Rebe! wer ift jenes Weib? fragte er gebieterisch.

Dabei blickte er den Puritaner mit jenen durchdringenden Augen an, deren dämonischer Gewalt nur Wenige sich zu erwehren vermoch= ten. Auch Henderson konnte sich dem Zauber nicht entziehen, und verrieth, gegen seine ursprüngliche Absicht, die Wahrheit.

- Du willst es wissen, sagte er tropig mit finsterem Lächeln, so erfahre benn, jenes Weib ist beine Tochter.
- Tochter! wiederholte Cromwell, und bededte sein Gesicht mit beiben Händen.

Als er wieder aufblickte, war die Röthe von seinen Wangen ge= schwunden, und sein ganzer Körper zitterte.

- Du lügst! schrie er laut. Ich weiß, daß ich dir weh gethan habe, und nun willst du dich rächen.
- Ich habe nie gelogen, entgegnete der Puritaner. Ich rede auch jetzt die Wahrheit, obgleich ich es anders mit dir vorhatte.
- Du wolltest mich mein Kind töbten lassen? fragte Cromwell, ber die Absichten des Fanatikers errieth. Und dann wärest du vor mich hingetreten und hättest mich ein Mörder geheißen.

Henderson antwortete nicht, sondern begnügte sich nur, mit dem Kopfe zu nicken. Lucy war zu den Füßen des Baters hingesunken, den sie hier so unvermuthet fand.

- Bergib mir, stöhnte sie, aber ich wußte nicht, daß Oliver Cromwell mein Vater sei.
- Dich trifft keine Schuld, entgegnete er tief erschüttert; nur mich allein. Du bist nur ein Werkzeug in der Hand des Herrn, der jetzt die Sünden meiner Jugend straft. Ich verzeihe dir.
  - Und mein Gatte?
- Dein Gatte? fragte er zweifelnd. Ich habe ihn stets für bei= nen Verführer gehalten, und barum gehaßt.

Er hat sein Unrecht eingesehen und mir die Ehre wiedergegeben. Wir sind durch die Hand des Priesters vereint. Ohne ihn vermag ich nicht zu leben.

- Ich schenke dir sein Leben, obgleich er den Tod hinreichend verdient hat; doch nur unter einer einzigen Bedingung.
- Ich will jede eingehen, die ihn retten kann; sei sie noch so hart.
- Du wirst ein ewiges Stillschweigen vor ihm und aller Welt bewahren, und zugleich mit ihm England sogleich verlassen. Hen= berson wird Euch begleiten, und ebenfalls mir geloben, nie zurück= zukehren.
- Ich werbe gehen, nicht weil du mir besiehlst, sondern weil der Geist mich treibt. Das Reich der Heiligen ist noch nicht gekom= men, darum will ich meine Lenden gürten und den Staub von mei= nen Füßen schütteln. Zwischen dir und mir kann keine Gemeinschaft mehr bestehen, denn du bist abgefallen von dem Herrn und hast seine Sache verrathen. Darum wird er sich abwenden von dir und deinem Hause, weil du ihm ein Greuel geworden bist.

Cromwell war diese Sprache längst gewohnt, darum zürnte er dem Puritaner nicht, und ließ ihn ruhig scheiden.

Noch an demselben Tage erhielt der bereits zum Tode verurtheilte Thomas seine Begnadigung. Das Gefängniß und die Nähe des Grabes hatten einen wohlthätigen Einstuß auf den leichtsinnigen Mann ausgeübt; die Aufopferung seines Weibes, ihre Treue und Zärtlichsteit ihn volltommen umgestimmt. An ihrer hand verließ er England auf längere Zeit, wohin er erst nach dem Tode des Protectors zur rückehrte. Bon Zeit zu Zeit erhielt Lucy von geheimnißvoller hand bedeutende Summen zugeschickt, welche volltommen zu ihrem Lebenssunterhalte ausreichten. Dies war das einzige Lebenszeichen, das sie von ihrem Vater empfing. Das Geheimniß ihrer Geburt bewahrte sie treu, wie sie ihm gelobt, und erst nach seinem Ableben entdeckte sie es ihrem Gatten.

Die Flugschrift, welche ben Oberst Serby zum Verfasser hatte, war nur der Vorläufer neuer und gefährlicher Verschwörungen, welche in allen Theilen Englands gegen den Protector jest ausbrachen. Karl der Zweite hatte mit den Unzufriedenen aller Parteien, selbst mit den

Republikanern Verbindungen angeknüpft und beabsichtigte eine neue Landung in England. Levellers und Cavaliere, ehemalige Mitglieder bes Parlaments und Offiziere ber Armee, die widerstrebendsten Gle= mente hatten fich vereinigt, um ihren gemeinschaftlichen Feind zu stürzen. Sogar in London und unter ben Augen Cromwell's trieben die Verschwörer ihre Kühnheit so weit, daß sie den Tag und die Stunde bestimmten, wo fie die vornehmsten Posten ber City besegen, ben Lord-Major festnehmen, ben Tower in Brand steden und während ber allgemeinen Verwirrung fich ber Person bes Protectors bemächtigen wollten. Dieser verdoppelte indeg seine Wachsamkeit und die Thatig= feit seiner Spione, die er überall, selbst in der Umgebung und unter ben Vertrauten Karl bes Zweiten besoldete. Sobald er die nöthigen Beweise in der Hand hatte, handelte er mit gewohnter Umficht und Energie. Am Morgen bes zur Ausführung festgesetten Tages, in bemfelben Augenblid, wo bie Berfcworenen fich in ber Stadt verbreiteten, um fich auf ihre Posten zu begeben, wurden die Führer plöglich verhaftet; alle Wachen verdoppelt. Dberft Birksteab, ber Lieutenant bes Towers, marschirte mit einer starken Truppenabtheilung und fünf Beschüten mitten burch bie City und nahm gegen vierzig Verschworene und eben so viele Lehrjungen gefangen. Unter ihnen befanden sich Sir Henry Elingsby, ein Onkel des Lord Faulconbridge, ber Laby Mary Cromwell geheirathet hatte und Doctor Bewet, ein Beiftlicher ber bischöflichen Rirche und von Laby Clappole hoch ge= achtet und verehrt. Beibe Frauen machten bie größten Anstrengungen, bie jum Tobe Berurtheilten zu retten. Umfonst verschwendete bie Lieblingstochter bes Protectors ihre Bitten und Thränen, diesmal blieb berfelbe ungerührt; er wollte feine Feinde einschüchtern und zeigte beshalb eine Strenge, die er fonst nicht immer walten ließ. Cromwell liebte seine Tochter sehr, aber seine rauhe Natur hatte keine Ahnung von dem tiefen Schmerz biefer eblen Frau. Sie litt unaussprechlich und ihr schwacher Körper begann zu verfallen.

Für den Augenblick hatte er sein Ziel erreicht; die Furcht hielt den Haß im Zaume, aber er selbst und seine Ruhe war das Opfer dieses Sieges. Ueberall sah er sich von Feinden umringt, welche sein Leben bedrohten; er trug von nun an ein verborgenes Panzerhemd, um sich vor den Dolchstößen der Mörder zu schützen; so oft er den Palast verließ, begleiteten ihn mehrere vertraute Personen in seinem Wagen. In Withehall hatte er mehrere Schlaszimmer mit geheimen Thüren, nie schlief er in einem und demselben zwei Nächte hintereinander. Die fortwährende Aufregung war wohl im Stande, selbst seine eiserne Gesundheit aufzureiben. — An ihm und seiner Familie schien jeht der Fluch des alten henderson in Erfüllung zu gehen. Seine geliebte Tochter, Lady Claypole, erkrankte; er hatte sie nach Hampton= Court geschickt, damit die Landlust und vollkommene Stille sie herstellte. Als sich ihre Leiden verschlimmerten, zog er selbst zu ihr und bewachte sie mit der zärtlichsten Sorgfalt. Sein Arm, vor dem die Welt gezittert, diente jeht einer schwachen Frau zur Stüße, und von ihrem Krankenzimmer aus regierte er drei Königreiche.

— Armes, armes Kind! seufzte er erschüttert, wenn sie litt. Für bein Leben geb' ich meine Macht, Alles, Alles, was ich be= site, hin.

Sie lächelte mit jenem schwachen, aber bezaubernden Lächeln, das der eblen Frau zu Gebote stand, und verleugnete mit der Aufopfe= rung eines Engels ihre vernichtenden Schmerzen.

— Es geht besser, viel besser, flüsterte sie mit sanfter Stimme, während die Blässe ihrer Wangen und der erloschene Glanz ihrer Augen ihre Worte Lügen strafte.

In solchen Stunden erhob sich die Seele des gewaltigen Mannes hoch über die Nebel des Ehrgeizes und der Selbstsucht, von welchen sie umdüstert war und aus dem irdischen Rauche brach die heilige Blamme seiner ursprünglich religiösen Natur klar und geläutert hervor.

Der Herr wird mich nicht verlassen, sagte er, und mir nicht das Liebste nehmen, was ich auf Erden besitze. Er hat mich hoch er= hoben, mich zu seinem Werkzeug auserwählt; was ich that, geschah durch und für ihn. Ich habe den blutigen Bürgertrieg mit seiner Hülse beendet, England wieder groß gemacht, unsere protestantischen Brüder beschützt und unsern Glauben vertheidigt. Er wird seinen Diener nicht fallen lassen und sein Werkzeug nicht verstoßen. Doch sein Wille geschehe und nicht der meinige. Wenn er aber mir gnädig ist, so will ich seinen Namen verherrlichen, die Wunden dieses Landes heilen, Gerechtigkeit üben und mein ganzes übriges Leben seinem Dienste und dem Heile meines Volkes weihen. Ich sühle, daß mein

Tagewert noch nicht beenbet, daß ich noch zu größeren Dingen be-

Stunden lang lag er so auf seinen Knieen im heißen Gebet für die Genesung seiner Tochter, aber der Himmel erhörte ihn nicht. Lady Clappole erlag endlich ihren Leiden und entschlummerte in seinen Armen. Der Protector fand einen melancholischen Genuß darin, den Sarg der Tochter mit königlichem Pompe zu umgeben. Ihre geschmückte Leiche wurde in Westminsterhall ausgestellt und in einer besonderen Gruft unter den Gräbern der Könige bestattet. —

Seit diesem Todesfall versank der Protector in die tiefste Schwersmuth. Seine Gesundheit begann zu wanken und bald konnte er das Bett nicht mehr verlassen. Die Aerzte hielten seinen Zustand für bes denklich, er selbst aber konnte nicht an die Möglichkeit und die Nähe des Todes denken. Noch hatte er so viel hienieden zu thun und sein irdisches Tagewerk schien noch nicht für ihn beendet.

- Warum macht Ihr ein so betrübtes Gesicht? fragte er ben Doctor, ber an seinem Bette stand.
- Wie kann ich heiter aussehen, da ich die Verantwortlichkeit für bas Leben Seiner Hoheit habe?
- Ihr Aerzte glaubt, daß ich sterben werde, entgegnete Cromwell, indem er die Hand seiner Gattin ergriff, welche neben ihm saß. Ich aber sage dir, ich werde nicht an dieser Krankheit sterben; ich weiß es gewiß.

Da er bemerkte, daß die Aerzte sich über seine Worte wunderten, sette er hinzu:

— Glaubt nicht, daß ich von Sinnen bin; ich sage Euch die Wahrheit; ich habe einen besseren Gewährsmann dafür, als Galen und Hippotrates sind. Gott selbst hat uns diese Antwort auf unsere Gebete gegeben; nicht mir allein, sondern auch Anderen, die viel verstrauteren Umgang mit ihm haben, als ich. Faßt daher Muth; versiagt den Kummer und behandelt mich, als wenn ich ein bloßer Dienstebote wäre. Ihr könnt viel mit Eurer Wissenschaft thun, aber die Natur kann mehr ausrichten, als alle Aerzte der Welt und Gott ist mächtiger, als die Natur.

Diesen festen Glauben theilten auch alle Freunde und Anhänger des Protectors. Nicht nur in Withehall, sondern in allen Kirchen

Londons stiegen ihre Gebete fur bie Benefung beffelben gum himmel empor, aber felbst seine Begner waren von Angst und Furcht bei bem Gebanken an seinen Tob und bie barauf folgende Berwirrung erfüllt. Bis jest hatte Cromwell noch feine Bestimmung wegen fei= nes Nachfolgers getroffen und seine Umgebung war beshalb in teiner geringen Berlegenheit, ba felbst Thurloe aus mannigfachen Brunden zögerte, die Bestimmungen bes Protectors in biefer Beziehung einzu-Er felbst nahm, je mehr seine Rrantheit sich verschlimmerte, wenig ober gar keinen Untheil mehr an ben irbifchen Ungelegenheiten. Seine Seele manbte fich nur ausschlieflich bem himmel zu, fie zog fich in fich felbst zurud und beschäftigte fich mit anderen Fragen und Rathseln, ale biejenigen, welche bie um fein Bett Trauernden erfüllten. Wor den Pforten ber Ewigkeit, welche sich jest vor ihm aufthaten, erfaßte ihn ein tiefer Schauer. Um fein Bett fagen feine Caplane, bie ihn von nun an nicht mehr verließen, mit ihnen betete er abwechselnd, ober er unterhielt fich über Gegenstände bes Glaubens.

- Sagt mir, frug er, aus tiefem Nachsinnen auffahrend, ist es benn möglich, aus der Bnade Gottes zu fallen, wenn man dieselbe einmal nur besessen hat.
- Das ist nicht möglich, antwortete Godwin, einer ber Beist= lichen.
- In diesem Fall bin ich ruhig, sagte Cromwell, benn ich weiß, bag ich einmal in bem Fall gewesen bin.

Er brebte fich um und fing laut zu beten an.

Derr! ich bin ein elendes Geschöpf; du hast aus mir Unwürstigen ein Werkzeug zu beinen Diensten gemacht; diese Nation wünscht, daß ich lebe; sie glaubt, es sei besser für sie und Alles würde sich zu beinem Ruhme wenden. Andere wünschen, daß ich sterbe. Herr! verzeihe ihnen und wie du über mich verfügen magst, gebe ihnen beinen Segen, schenke ihnen Ruhe und mir auch, um der Liebe Jesu Christi willen, dem, so wie dir und dem heiligen Geiste, Ruhm in alle Ewigkeit sei. Amen!

Nachdem er dies fromme Gebet gesprochen, versiel er in einen Zustand von Betäubung, der bis zum Abend dauerte. Als die Nacht anbrach, gerieth er in heftige Aufregung; er sprach halb laut und abgebrochen und stockte mitten in den Säßen und Worten:

— Fürwahr, Gott ist gut; er wird mich nicht — Gott ist gut — ich möchte für den Dienst Gottes und seines Volkes leben, aber mein Werk ist vollbracht; Gott wird weiter mit seinem Volke sein.

Man bot ihm zu trinken an und bat ihn zu schlafen.

— Ich mag nicht trinken, sagte er, noch schlafen, ich benke nur baran, mich zu beeilen, benn ich muß bald abreisen.

Thurloe, der nicht von seiner Seite wich, und die Mitglieder seiner Familie hielten es für unumgänglich nothwendig, ihn an die Ernennung seines Nachfolgers zu erinnern. Er nannte den Namen seines Sohnes Richard mit schwacher Stimme. — In der Nacht wüthete ein furchtbarer Sturm und richtete einen großen Schaden auf dem Meere und zu Lande an. Der Morgen brach an, es war der Jahrestag seiner Siege bei Dundar und Worcester, aber Cromwell hatte bereits das Bewußtsein verloren.

Zwischen drei und vier Uhr Nachmittags stieß er einen tiefen Seufzer aus; die Umstehenden traten an sein Bett und fanden ihn verschieden. —

Tiefe Stille herrschte in dem Tobtenzimmer, nur durch das Schluchzen und Weinen der Familie und einiger treuer Diener untersbrochen.

— Weinet nicht, rief Godwin, Ihr habt mehr Ursache, zu frohlocken. Er war Euer Protector hier, er wird Euch ein viel mächtigerer Protector sein, jest, wo er mit Christus zur Rechten bes Vaters sist.

8.

Im raschen Fluge brängten sich die Ereignisse. Nur kurze Zeit regierte der kleine Sohn eines großen Vaters; Richard Cromwell war zu schwach für eine solche Last, er erlag den Parteien, welche nach dem Tode des Gewaltigen, befreit von dem Drucke seiner ehernen Hand, sich von Neuem erhoben. Die Generale des Protectors streb=ten, von Ehrgeiz getrieben, nach seiner Macht, sie besaßen wohl seine niederen, aber nicht seine hohen Eigenschaften. Nur ein einziger unter

ihnen hatte wenigstens ben berechnenben Berftanb und bie zuschauenbe Borficht von ihm geerbt, aber ihm fehlte die Begeisterung, burch welche Cromwell im raschen Fluge sich emporgehoben hatte. Mit seinen ihm ergebenen Truppen marschirte Monk nach London, wo er die Rube herstellte und einstweilen ben Bang ber Greignisse ruhig verfolgte. -Nach ben langjährigen Bürgerfriegen und ber politischen Aufregung war wie gewöhnlich ein Zustand von Erschlaffung eingetreten. ber Rampfe, enttäuscht und burch Cromwell's herrschaft um bie Frei= heit betrogen, sehnte sich bie Mehrzahl ber Nation nach ruhigen Bu= Die Jugend haßte bie puritanische Sittenftrenge und ver= langte nach bem Genug ber verbotenen Lebensfreuben. Go waren alle Berhältniffe ber Wieberkehr ber Stuarts gunftig. Während noch bie Republik bestand, eiferten die Geistlichen jest von den Kanzeln für bas Königthum, wie einst gegen basselbe. Haufen von bewaffneten Lehrjungen burchzogen mit lautem Lärm bie Straßen ber Stadt und ließen Karl ben Zweiten leben Seine Unterhändler traten nunmehr offen und ungescheut hervor und warben täglich neue Anhanger für ihn. — Von einem einzigen Manne bing bas Gefchick Englands ab und dieser war der General Monk. Bis jest hatte er noch nicht feine Absichten tund gethan, er besag bie Runft bes Schweigens im hochsten Grabe. Selbst bem eigenen Bruber verbarg er seine Be= banten. Kalt und nüchtern beurtheilte er bie Berhältniffe und feine eigene Stellung; ohne Enthufiasmus, ohne Begeisterung war ibm bie Republit eben fo gleichgültig, wie bas Königthum und nur bie Sache, welche ihm ben meiften Vortheil versprach, auch die feinige. — Diefer Mann war jest herr ber Revolution, auf ben ichwarmerischen Fana= tismus war die fühle Berechnung, der egoistische Verstand gefolgt. — Alle außeren und inneren Zeichen beuteten auf ben nahen Fall ber Die Anhänger bes Königthums jubelten laut, während bie Freunde der Freiheit im Stillen trauerten; Niemand jedoch mehr, als Milton. — Seit seinem letten Bespräche mit Cromwell hatte er neues Vertrauen gefaßt und bie hoffnung war für ihn zurudgekehrt. Durch seine zunehmende Blindheit sah er fich genöthigt, von ben Staategeschäften fich zurückzuziehen, auf seine Empfehlung wurde ihm Marvell, jener junge Englander, ben er in Rom fennen gelernt hatte, als Beistand zur Seite gegeben. Daburch erhielt Milton wieber bie nöthige Muße, an größere und poetische Arbeiten zu benten. In ein= famen Nachten, wo der Schlaf ihn floh, bichtete er an feinem "verlorenen Paradiese." Einzelne Bruchstücke theilte er ben Freunden mit, welche voll Bewunderung die ersten Gefänge aufnahmen und ihn zur Besonders war Alice begeistert von den Fortsetzung aufmunterten. mitgetheilten Proben. Er horte auf ihren Rath und ihr feines Ur= theil, ihr geläuterter Geschmad, vor Allem ber ihr innewohnenbe re= ligiofe Sinn übte einen bedeutenden Ginflug auf feine berühmte Schöpfung. Nicht minter vortheilhaft wirkte fie auf feine Stimmung. Sein eheliches Verhältniß war burch ben Tod seiner Gattin gelöst; fie hatte ihm trop ber Verföhnung nie befonders nahe gestanden, bennoch bedauerte er aufrichtig ihren Verlust, der ihm jest um so schwerer fiel, ba er fast erblindet mit brei halbermachsenen Töchtern An ber treuen Freundin fand er eine Stupe, feine Rin= ber eine Mutter. Sie forgte für ihn und verließ ihn nicht. bem fteten Bertehr mit ihr nahm fein Beift eine milbere Farbung an, unwillfürlich lernte er von ihr jene Sanftmuth und Dulbung, von der die edle Frau beseelt war. Ohne seiner eigenen Ueberzeugung untreu zu werben, beurtheilte er bie Meinung Anderer mit weit mehr Schonung, als früher. Ernstlich bachte er über eine Aussöhnung ber verschiedenen Secten und religiösen Spaltungen innerhalb des Pro= testantismus nach und seine Gespräche mit ihr berührten jest häufig biefen Gegenstand.

- Eine solche Versöhnung, fagte er einst zu ihr, ist nur möglich, wenn die Kirche ihre vollkommene Unabhängigkeit vom Staate gewonnen hat.
  - Das burfte kaum jemals geschehen.
- Und doch sprechen alle Gründe für meine Forderung. Jeder Mensch hat das angeborne Recht, seinen Ueberzeugungen zu folgen, wenn er nur überhaupt einem offenbarten Glauben angehört. Der Protestantismus gründet sich auf die Autorität der heiligen Schrift, welche aber Jedermann nach seiner Einsicht und Erleuchtung auslegen kann; daraus geht klar hervor, daß weder die Tradition, noch die Verordnungen der sichtbaren Kirche, am wenigsten die Entscheidung der Regierung in Glaubenssachen herrschen darf. In den Augen der Protestanten nimmt die Bibel und nicht die Kirche, das Gewissen und

nicht die Geistlichkeit die erste Stelle ein. Kein Mensch kann aber sein eigenes Gewissen sich durch die Ueberzeugung eines Andern ersetzen lassen. Aus demselben Grunde verwerfen wir auch den Papst, weil er sich für unsehlbar hält.

- Wenn Ihr aber jede Autorität leugnet, so öffnet Ihr der Reperei und Gottlosigkeit das Thor, wandte ihm die strenggläubige Kreundin ein.
- Das großmächtige Wort, bas ihr mir ba in ben Weg werft, er= fcredt mich nicht, obgleich ich weiß, bag man es seit Jahrhunderten als eine Bogelscheuche gebraucht, um die freien Beifter von bem Felbe ber Erkenntnig abzuwehren. Der wahre Reper ift nicht ber, welcher bie heilige Schrift befolgt, so weit er fie verstebt und auffaßt, sonbern berjenige, welcher blind ber Rirche folgt, ohne fein eigenes Gewiffen zu befragen. Offene und unbeschränkte Freiheit ber Prufung ift ber Lebensnerv des Protestantismus. Die Kirche hat kein Rocht sich in religiöfe Ueberzeugungen zu mifchen, um wie viel weniger ber Staat. Fragt nur die Geschichte, und fie wird Guch Antwort geben. Religionstriege, biefe blutigften ber Rampfe, fliegen aus biefer trüben Quelle. Berbannung, Kerter, Leibesstrafen, alle Grausamkeiten unb bie wilbesten Berfolgungen haben ihren Grund in ber Abhangigteit ber Kirche vom Staate. Das Chriftenthum ift in feiner urfprünglichen Bestalt, rein geistiger Natur und beruht auf ber unumschränkten Frei= heit; es bedarf zu seinem Wachsthum und seiner Entwickelung nicht die weltliche Macht, die ihm offenbar untergeordnet ist und beren Jody es nicht bulben kann. Es heißt bie Religion felbst erniedrigen, wenn man für fie eine berartige Stute nothig halt; es beißt ibr ganzes Wesen verkennen und was noch mehr fagen will, die gottliche Bahrheit beleidigen.
- Der Staat muß nach meiner Meinung wenigstens das Recht haben, die Religion zu beaufsichtigen, um den Standal zu hindern und die Unmoralität zu bestrafen. Es ist dieses seine heiligste Pflicht.
- Der Beschüßer wird nur allzu leicht ein Tyrann. Indem er vorgiebt, die Religion vor ihren Feinden zu behüten, wird er bald auch die Freiheit des Gewissens und des Denkens antasten. Wenn man den Ungläubigen zwingen will, wenigstens äußerlich die Formen der Religion zu beobachten, oder den gewissenhaften Mann gegen seine Ueber=

zeugung zu handeln, so wird man in beiden Fällen steis dasselbe Ressultat erreichen und nur Heuchler machen. Ich kann nur in der Freischeit und in der völligen Unabhängigkeit der Kirche von dem Staate das wahre Heil des Glaubens sehen. Erst dann ist jene Duldung möglich, die sowohl, Ihr meine Freundin, wie ich für alle Menschen wünschen.

- So gebe Gott, daß der Tag bald komme, wo alle Welt die Schonung und Liebe übt, die seit Jahren trot unserer verschiedenen Ansichten, uns beseelt.
- Amen! sagte ber Dichter, und nun will ich, Euch ben Anfang des britten Gesanges aus meinem "Berlorenen Paradieses" recitiren. Mit zitternder, bewegter Stimme sprach der erblindende Dichter:

Cei, beil'ges Licht, gegrüßt, bu Erftgeburt Des himmels! oder barf ich beinen Strahl Gleich ewig nennen mit bem Ewigen, Da Gott Licht ift und in unnabbar'm Lichte, In dir also, von Ewigfeit ber wohnt? Du flarer Ausfluß unerschaff'ner Klarheit, Du reinsten Aethers beller Strom, wer ift, Der beine Quelle fennt? Denn vor ber Sonne Und vor den himmeln warft du; du umgabft, Bon Gott berufen, wie mit einem Mantel Die Welt, als sie aus tiefen Wassern flieg Und Kinfterm, formlos Debem fich entwand. Bu bir tehr' ich mit fühnem Schwung zurud, Dem fing'schen Pfuhl entronnen, ber mich lang Im Dunkel hielt, als ich auf meinem Fluge Durch außerfte und mittle Finfterniß Mit andern Tonen als mit Orpheus Leier Bom Chaos sang und von ber ew'gen Nacht. Die Simmelsmuse lehrte mich, binab Den bunklen Pfad und wieder aufzusteigen, -Ein schwerer, seltener Gang! 3ch nah' bir wieber Und fühl' bein allbelebend Gein; boch bu Rabst meinem Auge nicht, bie beinen Glanz Bergebens suchen, felbft nicht Damm'rung finden: So dict hat ihre Kreise Abendthau

Natal

Mit Dunkelheit umwölkt. Defhalb jedoch Lag ich nicht ab, zu wandeln mit ben Dufen Am Quell, im Schattenhain, auf sonnigen Bob'n. Bon Lieb' erfüllt für heiligen Gefang Bor allen, Sion, dich und jene Bäche, Die dir umrieseln den geweihten Fuß, Besuch' ich gern bei Racht; bann bent' ich oft Des Paars, das gleiches Loos mit mir getheilt; -D, theilte ich auch gleichen Ruhm mit ibm! -An Mäons blinden Sohn und Thampris, An Phineus auch und an Tirefias; Und lebe in Gebanken, bie fich felbft Bu Maaß und Wohllaut fügen, wie, verstedt 3m bichteften Gebuich, die Rachtigall Ihr nächtlich Lied anstimmt. — Wohl kehrt zurud Der Jahreszeiten Lauf; mir kehrt kein Tag Burud, tein Morgen= und fein Abendroth, Nicht Lenzes Blüthe, nicht bes Sommers Rofen; Mir lacht ber Menschen göttlich Antlit nicht; Das stete Dunkel, das mich einhüllt, trennt Mich von bes Lebens frohlichem Berkehr; Und reicht mir ftatt bes Buchs lebend'gen Wiffens Ein leeres Blatt; verwischt und ausgelöscht Sind mir die Werke ber Ratur, und gang Ift ein Weg zur Erkenntniß mir verschlossen. Um so viel heller ftrahlft im Innern mir, Du himmelslicht burch hehre Beiftestraft! Dort pflanze Augen hin! von da verscheuch' Des Nebels Dunft, bamit ich schau und funde, Bas unfichtbar bem Aug' ber Sterblichen. -

Tief erschüttert lauschte Alice der rührenden Klage, welche der Dichter über seine eigene Blindheit anstimmte. Als er geendet hatte, ergriff sie seine Hand, eine Thräne siel darauf.

— Meine Muse weinet? fragte der Dichter. Ja, Ihr seid meine Muse und steht vor meinen verdunkelten Augen als solche da. In Euch sinde ich die göttliche Natur des Weibes wieder, welche uns das verlorene Paradies zurückgiebt. Ach! ich hatte es einst besessen und burch eigene Schuld verscherzt; doch der Himmel war gnädig und schickte einen seiner Engel in Euch zu mir herab, der mir die Pforten eines neuen und schöneren Edens erschlossen hat. Die irdische Leidensschaft ist verschwunden und nur jene himmlische Liebe mir geblieben, welche jetzt mein Trost in Nacht und Unglück ist. In dieser Stunde will ich Euch gestehen, wie heiß und innig ich Euch einst geliebt. Die Zeit hat meine Leidenschaft geläutert, meine Neigung verklärt, frei von jedem irdischem Wunsch darf ich heute laut vor Euch bekennen, was ich sorgsam schen vor aller Welt verbarg.

- Und in demselben Sinne erwiedere ich Euer Geständniß, flüsterte Alice innig bewegt. Auch ich liebte Euch in jener schönen Zeit. Das Schickfal trennte uns und ich wurde die Gattin eines andern Mannes. Gott weiß es, wie theuer er mir wurde. Es war nicht jene berausichende Liebe, die mich zu Carbury zog, sondern die höchste Anerkennung der edlen, männlichen Natur in ihm. Lange Zeit kämpste ich mit der Erinnerung an die Vergangenheit und an Euch, die ich in der Erfüllung meiner Pflicht ein volles Genügen und meine Beruhigung fand. Ich lernte meinen Gatten nicht nur achten, sondern wirklich auch lieben, und bald war er mir das Theuerste auf dieser Welt. Euch aber bewahrte ich die innigste Theilnahme in meinem Herzen, eine Zuneigung, welche wie die Eurige, frei von jedem Wunsche, von jedem unerlaubten Wunsche, von jedem unlauteren Gedanken geblieben ist.
- Und so wurde mir ein Glück zu Theil, das ich kaum mehr gehofft. Ihr habt mir den Glauben an die bessere Natur der Frauen wiedergegeben; in Euch lernte ich die heilige Weiblichkeit verehren und achten, die ich sur ein eitel Hirngespinst einst hielt. Wohl darf ich Euch gestehen, daß es eine Zeit in meinem Leben gegeben hat, wo ich ernstlich glauben konnte, daß die Frau, aus schlechterem Stoff gebildet, eine niedre Schöpfung sei.
- Wie beklag ich Euch darum und was müßt Ihr grade dabei gelitten haben; denn dem Mann, welcher den Glauben an die edle Natur des Weibes verloren hat, blüht kein Glück auf dieser Erde. Der Schöpfer hat uns zwar die Schwäche zum Erbtheil gegeben, aber dafür auch die Milbe in das Herz gepflanzt. Wenn Eva die Mensch=

heit um ein Paradies gebracht hat, so ward uns durch ein anderes Weib ber Grlöser und das heil ber Welt gegeben.

- Ihr habt mein eigenes Schicksal mit Guren Worten bezeichnet. Auch ich befaß einft ein Weib, welches ter Eltermutter Eva glich. Sie hat das Paradies meines ehelichen Gludes zerstört, ich habe ihr verziehen, wie einft Abam feinem Beib, ber großen Gunderin, vergab. Nun aber ist mir eine andere Frau erschienen, welche frei von allen Schwächen ihres Geschlechtes sich boch emporschwingt über biese niebere Welt und mich mit fich von ber Erbe jum himmel führt. Schon fühle ich ihren beseligenden Ginfluß, wie fie trop meiner Blindheit meinen Geift mit Licht erfüllt, durch Sanftmuth und Dulbung mich läutert und mit ber Welt verföhnt, burch ihre achte und mahre Frommigkeit mir ein Vorbild wird und mir mein schweres Geschick ertragen hilft. Durch ihre Theilnahme und feines Verständniß mein Werk forbert, bas sicher ohne ihre Anregung nie zur Bollendung gelangt fein wurde. folches Weib giebt mir bas verlorne Paradies zurud und ich preise die Bute bes herrn, ber mir, wenn auch fpat, eine fo große Bnabe er= wiesen und mir die wahre und hohe Natur ber Frau offenbart hat.

Der blinde Dichter fühlte einen leisen, keuschen Kuß auf seinen Lippen, ehe er jedoch benselben erwiedern konnte, war seine Muse verschwunden.

9.

So wurde Milton ber Poesie zurückgegeben; nichts besto weniger aber glühte seine Seele noch immer für die Freiheit seines Vaterlandes, welche jetzt ernstlicher, als je bedroht war. General Monk, in dessen Händen die Enscheidung lag, zögerte zwar noch, den letzten Schritt zu thun, aber alle Anzeichen deuteten auf den nahen Sturz der Republik. Mit tiesem Schmerze sah Milton seine geträumten Ideale schwinden und die Fortschritte einer zügellosen Reaction, welche täglich mehr und mehr um sich griff. Aber noch gab er die ihm heilige Sache nicht verloren; wie er mit Cromwell einst gesprochen, so wollte er auch mit Monk setzt reden und diesen an seine Psticht mahnen. Der blinde

Mann ließ sich zu bem General geleiten, ben er umgeben von ben Stimmführern ber verschiedensten Parteien fand. Alle brängten sich um Monk, um auf seinen Entschluß einen Einfluß auszuüben. Die stolzen Cavaliere in seidenen Kleidern und die prespyterianischen Geist-lichen im schwarzen Genfer Rock belagerten sein Ohr, alle Secten und Politiker suchten Zutritt zu erlangen und die Absichten des Generals entweder zu erforschen, oder diesen eine bestimmte Richtung zu geben. Immer offener trat die Gesinnungslosigkeit der Menge hervor und während Milton in dem Vorzimmer wartete, mußte er sehen, wie ihn alte Freunde und Bekannte jeht ängstlich mieden, da er seinen früheren Einfluß eingebüßt und die Strömung der öffentlichen Meinung dem Königthum günstig war.

Endlich wurde er vorgelassen. Der General empfing ihn in kalter, abgemessener Weise, mit der überlegenen Ruhe, welche der nüchterne Verstand vor der genialen Begeisterung voraus hat.

- Was bringt Ihr? fragte Monk, welcher kein Freund von vielen Reden war.
- Die Sorge um das Vaterland führt mich zu Euch; sein Schick=
  fal ruht in Eurer Hand. Zu keiner Zeit wohl ward einem einzelnen
  Manne so viel anvertraut als Euch, General! Von Eurem Entschlusse
  hängt das Wohl, ober das Wehe Englands ab. Ein ganzes Volk
  blickt zu Euch empor und macht Euch verantwortlich für sein Loos.
  Die Weltgeschichte steht mit erhobenem Griffel da, um Euren Namen
  ihren Blättern einzuverleiben zum Segen, oder zum Fluche der kom=
  menden Tage.
  - Bur Sache! Wer hat Guch gefandt?
- Wer mich abgeschickt hat? Die Liebe zur Freiheit und ber Ruf bes Beistes. Wie ber Herr einst Propheten in Ifrael erweckt hat, wenn sein Volk sich in Gefahr befand, so läßt er auch heute noch Männer ausstehen, welche ungescheut die Wahrheit verkünden.
- Es geschehen keine Wunder mehr, entgegnete spöttisch ber General.
- Und boch strafen die jüngsten Ereignisse Eure Worte Lüge. Ist nicht ein Wunder vor unsern eigenen Augen geschehen? Vor dem gewaltigen Willen des Volkes ist ein Thron gestürzt und das gefalbte Haupt eines Königs gefallen. Ein Mann aus niederem Stande hat

sich zum Herrscher von England erhoben und in tem Augenblick, wo er seine Hand nach der Krone schon ausstreckte, ereilte ihn der Tod. Seid Ihr nicht selbst durch ein Wunder zu Eurer jepigen Stellung gelangt, wo Ihr über das Geschick dreier Königreiche die Entscheisdung habt?

- Und was ist Eure Ansicht, Euer Wunsch? Was rathet Ihr mir zu thun?
- Die Republik zu erhalten und vor ihren Gegnern zu beschützen; die Freiheit, welche mit Strömen theuren Blutes erkauft worden ist, der Nation zu bewahren.
- Fragt das Volk nur, ob es die Freiheit will und Euch selbst, ob die Menge reif für die Freiheit ist?
- Die Freiheit ist nach meiner Meinung kein Gnabengeschenk, welche erst erbeten und erworben werden muß, sondern ein angebornes Recht des einzelnen Menschen, wie eines gesammten Volkes. Ich will nicht leugnen, daß dieses Recht gemißbraucht werden und in Anarchie ausarten kann; darum verlange ich, daß Gesetze und weise Institutionen den Mißbrauch abwenden.
  - Und wer foll biefe Befete geben?
- Eine Versammlung der besten Männer, welche aus der freien Wahl des Volkes hervorgehen.
- Dann erhalten wir ein Parlement, wie das des elenden Barebone mar.
- Allerdings, wenn man das Wahlrecht Allen ohne Ausnahme gestattet, so würde nicht die Vernunft und die Autorität, sondern nur die Unordnung und die Gemeinheit zur Herrschaft gelangen. Wer möchte auch das Wohl der Republik solchen Leuten anvertrauen, denen Niemand die Verwaltung seines Vermögens überlassen würde? Wer könnte den Staatsschaß denen ruhig übergeben, welche ihr eigenes Gut auf's Schändlichste verschleudert und verschwendet haben? Sollen diezienigen etwa den Beutel des Volkes verwalten, welche ihn bald zu dem Ihrigen machen würden? Sind diesenigen zu Gesetzgebern einer Nation berufen, welche nicht einmal wissen, was Geset und Vernunft, was Recht oder Unrecht, erlaubt oder unerlaubt ist; Menschen, welche glauben, daß die Macht in Gewaltthätigkeiten, die Würde in Rückzsichtslosigkeit bestehen; welche sich über Alles hinwegsetzen, um ber

Verderbtheit ihrer Freunde, ober der eigenen Rachsucht zu genügen; die ihre Verwandten, oder Kreaturen durch das ganze Land verbreiten, um willfürliche Steuern aufzulegen und die Güter Anderen zu confisciren. Grade die niedrigsten Leute dieses Schlages sieht man in solchen Zeiten aus ihrem Elend und den Lumpen zu dem unverschämtesten Glücke emporsteigen. Nein, wir dürfen nicht den Hauptleuten einer Käubersbande unsere Freiheit anvertrauen, sondern würdigeren Personen, welche von anerkannten Chrenmännern gewählt, uns eine Garantie bieten, so weit dies überhaupt möglich ist.

Monk schwieg und verrieth in seinen eisigen Mienen auch nicht bas geringste Zeichen ber Theilnahme, bennoch fuhr Milton fort mit Begeisterung die Freiheit zu vertheidigen. Um die Republik zu retten, war ihm tein Opfer zu groß. Im Voraus begegnete er allen mög= lichen Einwänden und entschloß fich sogar zu folden Concessionen, welche ihm später von seinen Parteigenoffen verargt wurden und um berentwillen er von ihnen vielfache Angriffe erdulben mußte. ließ, wie wir gesehen, bas allgemeine Wahlrecht fallen; bie Mitglieber bes Senats, ber bei ihm die Stelle bes Parlaments vertrat, follten auf Lebenszeit gewählt, nur von Zeit zu Zeit eine gewisse Anzahl berfelben ausscheiben und burch neue Wahlen ersett werben. Dagegen verlangte er Gewissensfreiheit für Alle, welche die Bibel als bas Fundament ihres Glaubens anerkannten. Entschieden verwarf er bas Baus ber Lords, indem er babei auf ben Ginflug bes großen Grund= befigers hinwies und schon bamals ein Hauptgebrechen ber englischen Berfaffung hervorhob, woran noch gegenwärtig bas Land frankt. So fuchte er nicht nur als ibeeller Schwärmer, sonbern als praktischer Staatsmann ber Republik felbst in bem Augenblide noch Dienste zu leisten, wo sie bereits im Erlöschen war und ihren Freunden keine geringe Gefahr brobte. Ungescheut erhob er seine Stimme vor Monk und vertheidigte mit mannlicher Beredsamfeit bie Staatsform, welche stets bas Biel seiner Bunfche und Träume blieb.

— Wenn die alte Regierung, rief er am Schluß seiner Unterredung, auch wiederkehren sollte, so dürste sie keinen langen Bestand haben. Von Neuem werden wir nur um das kämpfen mussen, um was wir jest gekämpst, ohne jemals dasselbe Ziel zu erlangen, welches wir bereits erreicht hatten. Wir werden nur die Schlachten verlieren, bie wir früher schon gewonnen und Goti wird nicht mehr unsere heißen, aber vergeblichen Gebete hören. Berächtlicher wie der Straßenschmutz wird das vergossene Blut so vieler treuen und frommen Engländer sein, welche die Freiheit ihres Vaterlandes um den Preis des eigenen Lebens erkauften. Dennoch wird sie siegen und über die Tyrannei endlich triumphiren, denn sie läßt sich nicht für immer vernichten, wenn sie auch zu Zeiten schlummert. Aus ihrem Sarge wird sie auserstehen und mit ihrem gewaltigen Ruf das Volk und einst die ganze Welt erwecken.

Der General blieb nach, wie vor für diese prophetische Sprache, welche kaum zwanzig Jahre später unter Jakob dem Zweiten in Er= füllung gehen sollte, vollkommen verschlossen. Monk fehlte das Ber= ständniß dasür und der Blick des Genius in die Zukunft. Sein nüchterner Verstand hatte es nur mit der nächsten Gegenwart zu thun. Die Worte Miltons machten keinen Eindruck auf ihn und ohne sich und seine wahre Absichten zu verrathen, entließ er ihn.

Wenige Tage fpater erklärte fich ber General und bas Parlament für Karl ben Zweiten. Das Wolf nahm biese Nachricht mit Billi= gung, fogar mit großer Freude auf. Mübe ber Kriege, bes Bürger= tampfes, ber Militärgewalt und ber Berrschaft ber Benerale fah es in einem Könige bie einzige Rettung und bie Rudfehr zu geordneten und friedlichen Bustanben. Der Umschwung ber öffentlichen Meinung gab sich in überraschender Weise bei dem Einzuge Karls in London fund. Gin unenblicher Jubel begrüßte ihn von allen Seiten, Die Stragen waren mit Blumen bestreut und alle Bauser festlich geschmudt. Rarl ritt an ber Ceite feines finftern Bruders, bes George von Dort. Freundlich grüßte er jest basselbe Bolt, welches vor wenigen Jahren feinen Bater zum Tobe verurtheilt und basselbe Geschick ihm zugebacht hatte. Der muntere, joviale König scherzte und lachte mit seinen Begleitern und Freunden, unter benen befonders ber lüberliche Buding= ham burch frechen Wit und außere Schonheit hervorragte. gelangte Karl nach bem Palaft, umgeben von einem glänzenden Gefolge und von ber Menge, bie fich ben Ausbrüchen einer lauten Freube Von allen Seiten strömten jest seine Anhänger herbei unb schaarten fich um ihn, aber auch feine früheren Begner verließen ihre Partei und gingen haufenweife zu ihm über. Jest begann jenes

erbärmliche Schauspiel, welches bei keiner Restauration zu fehlen pflegt. Viele Anhänger ber Republik und so mancher Puritaner warfen bie Maske fort, welche sie so lange nur trugen, als ihr Vortheil es erforsberte, und schlossen sich dem Hofe an. Grade die lautesten Demokraten wurden mit einem Male die glühendsten Anhänger des Königthums und verfolgten ihre einstigen Freunde und Genossen. Nicht nur Leute wie Billy Green, sondern weit höher gestellte Personen verriethen ihre Erbärmlichkeit und die Gemeinheit ihrer Gesinnung. Der Dichter Waller überreichte dem König ein Ode, in der er Karl's glückliche Rückehr in derselben übertriebenen Weise seierte, wie er noch vor Kurzem Cromwell angesungen hatte.

- Wist Ihr auch, sagte ber heitere König, daß Euer Gedicht auf den Protector mir weit besser scheint.
- Natürlich, Sire! erwiederte der gesinnungslose Dichter, ohne sich aus der Fassung bringen zu lassen. Eure Majestät wissen wohl, daß den Poeten die Fabel immer besser, wie die Wahrheit gelingt.

Karl lächelte, und von ber Stunde an wurde Waller in ben Kreis jener ausschweifenden Höflinge aufgenommen, welche fich burch ihre Lafter und Sittenlofigkeit einen bauernben, boch nicht beneibenswerthen Namen in ber englischen Geschichte erworben haben. In furzer Zeit war ber Palast von St. James ein Tummelplat ber Bugellofigkeit und bobenlofer Lüberlichkeit. Bier wurden bie berühmten Orgien ge= feiert, zu benen nur bie Vertrauten bes Konigs Butritt hatten. Galante Frauen, wie die spätere Herzogin von Kleveland, die abenteuerliche Michte Mazarin's, die geiftreiche, aber tiefgefuntene Schauspielerin Nelly Gwin gaben den Ton an; mit ihnen wetteiferten die bekannte= ften Wollüstlinge. hier herrschte ein Benehmen, bas jedem Anftande und jeder Sitte Hohn sprach; der Wit kehrte fich gegen alles Beilige, und je verworfener ein Mann war, besto größer war sein gesellschaftlicher Ruf. Damals erschienen zuerst jene frivolen Roue's, welche mit ih= ren Laftern prahlten, und bie Bemeinheit zu einem Berdienfte ftem= Die Literatur felbst wurde bemoralisirt, und zur Rupplerin jeder niederen Begierde. Von der Bühne herab wurde die Unmoral gelehrt, und die schamlosesten Zweideutigkeiten gerade in ben Mund ber weiblichen Schauspieler gelegt. Diese Sucht nach Vergnügen und Berftreuung schloß keineswegs die grausamste Verfolgungswuth aus.

Die siegreiche Partei ber Reaktion kannte weber Mag, noch Ziel. Der König felbst war keineswegs so blutburftig, aber seine Umgebung brängte ihn zu einer Reihe von Thaten, welche feiner ursprünglich indifferenten Natur wibersprachen. Die Richter feines Baters wurden zum Tobe verurtheilt und unter furchtbaren Martern hingerichtet. Selbst bas Grab verlieh keinen Schut, und über ben Tob hinaus erstreckte fich die Rache ber Cavaliere. Die Leichen Cromwell's und Ireton's, sogar der Körper der schuldlosen und edlen Laty Clappole wurden aus ber Gruft geriffen und an ben Galgen gehängt. Allen Anhängern ber Republit brobte Tod, Gefängniß, oder Berbannung. Unter biefen nahm Milton eine zu bebeutenbe Stellung ein, um un= bemerkt zu bleiben. Seine Freunde waren für fein Leben beforgt, und riethen ihm, fich verborgen zu halten, bis fich ber erfte Sturm gelegt haben wurde. Um die Verfolger zu täuschen, sprengten fie fogar bas Berücht von seinem Tobe aus. Während er in ber Wohnung Alicen's eine stille und sichere Zuflucht fand, wurde aus seinem Baufe ein Sarg auf ben benachbarten Rirchhof getragen, begleitet von einem kleinen Leichengefolge. Durch biefe List war er wenigstens für ben Augenblick gerettet.

- Ich wollte, sagte der Dichter während dieses scheinbaren Begräbnisses, daß ich wirklich todt wäre und begraben würde. Das Leben hat für mich keinen Werth mehr, seitdem ich den Untergang der Freiheit und diese allgemeine Verderbtheit beklagen muß.
- Warum so düster? entgegnete Alice an seiner Seite. Dem Tode folgt die Auferstehung. Man begräbt heute nur den Politiker Milton, während der Dichter in Guch seine Auferstehung seiert. Ihr besitzt den größten Trost in Eurer Porsie, die Guch über jedes irdische Bedrängniß emporhebt. Ihr hättet sie nie verlassen, nie Guch in das Treiben der Parteien stürzen sollen; es stände jest besser um Guch.
- Nein, nein! Ich that nur, wozu der Geist mich trieb, und werde nie bedauern, daß ich muthvoll für die Freiheit der Familie, des Gewissens und des Gedankens meine Stimme erschallen ließ. Der wahre Dichter darf sich nicht der Welt und den Anforderungen ent= ziehen, welche das Vaterland und das Leben an ihn machen. Er ist Poet und Prophet zugleich, ein Seher und Mahner, der im Dienst

der Wahrheit steht. Das Leben und die Kunst müssen sich in ihm durchdringen, und nur, wenn er der Menschheit dient, an ihren Käm= pfen Antheil nimmt, die Lösung der großen Zeitfragen ungescheut versucht, und ohne Furcht seiner Ueberzeugung folgt, verdient er den Namen eines Dichters.

## 10.

So war Milton ein Tobter für bie Welt, aber in feinem Innern feierte er, wie Alice ihm vorhergefagt, bas Auferstehungs= In sicherer Abgeschiebenheit bichtete er an seinem fest ber Boefie. "verlorenen Paradiese", ben großen Kampf bes Lichtes mit ber Fin= fterniß, ber Mahrheit mit ber Luge. Nur von Zeit zu Zeit erhielt er burch feine Freunde Nachricht von ber Außenwelt. Das Parlament ließ feine "Bertheidigung bes englischen Boltes" öffentlich burch Auch biefer Schmerz wurde ihm nicht er= Bentershand verbrennen. fpart. Seine Befundheit begann jeboch unter fo vielen traurigen Gin= bruden zu leiben, und die felbstgewählte Ginfamteit wirfte entschieden nachtheilig auf feinen Körper. Allmählig ficherer geworden, verließ er fein Afyl, und irrte in den Dunkelstunden burch die Stragen der Stadt. So oft er ausging, bemertte er einen Schatten, ber ihm leife nachschlich, und ihn zu beobachten schien. Er achtete nicht barauf, benn bas Leben hatte allen Werth für ihn verloren. Längere Zeit hatte er ben Anblick seiner verlassenen Töchter vermißt; er sehnte sich nach ihnen, und begab sich gegen ben Rath Alicen's in feine frühere Boh= nung, um feine Rinder zu feben, welche unter ber Aufficht und Pflege Nachbem er fie nun flüchtig begrüßt, ver= feiner Schwestern lebten. ließ er bas haus, um fich in sein sicheres Afpl zurückzubegeben. Als er aus der Thure trat, sah er sich von Bewaffneten umringt, welche unter Leitung Billy Green's ihm auflauerten.

— Ihr seid mein Gefangener! rief der ehemalige Spion Cromwell's, der dieselben Dienste der jetzigen Regierung leistete.

Die Gefangennehmung Milton's verbreitete fich schnell, und seine Freunde schwebten in keiner geringen Besorgniß wegen seines Lebens.

Alice eilte in ben Palast, um ihr Fürwort für ben unglücklichen Dich= ter einzulegen. Vergebens forberte fie Einlaß; ber König war mit feinen Bunftlingen zu Tifch, und hatte jebe Störung feines Bergnu= gens streng verboten. Umsonst berief sich die edle Frau auf ihre An= hänglichkeit und die großen Opfer, die fie ber Cache bes Ronigthums gebracht; ber Rämmerer hatte ben Befehl, fie abzuweisen. Zweite besaß tein Gebachtniß fur bie treuen Dienste seiner Anhanger, die fich häufig über seine Undankbarkeit zu beschweren hatten. war jedoch fest entschlossen, nicht zu weichen, bis sie ben König selbst gesprochen und die Begnabigung Milton's von ihm erlangt haben Während sie im Vorzimmer beharrlich wartete, erschien der würde. Dichter Davenant, um fich in bas Bimmer bes Königs zu begeben, zu beffen Bechgenoffen der Ausgelaffene gehörte. Alice eilte, ohne ihn zu kennen, auf ihn zu. Bei ihrer Annäherung blieb Davenant un= willfürlich stehen.

- Berzeiht, wenn ich Euch aufhalte, und einen großen Dienst von Euch verlange.
- Verlangt, edle Dame, Alles, was Ihr wollt, nur kein Gelb von mir.
- Ich muß ben König sprechen, und Ihr sollt mir bazu be= hülflich sein.
- Das wird schwerlich gehen; benn wenn Seine Majestät bei Tische sitzt und der Becher vor ihm steht, läßt er sich nicht stören, und käme selbst ein Engel aus dem Paradiese. Ich gebe Euch den Rath, kommt lieber zu einer andern Zeit.
- Die Angelegenheit buldet keinen Aufschub. Es handelt sich um die Begnadigung eines edlen, hochherzigen Mannes, der überdieß noch das Unglück hat, blind zu sein.
- Doch nicht Freund Milton? fragte er aufhorchend. Wenn bas der Fall sein sollte, so will ich selbst mit dem Könige reden, und ich will nicht Davenant heißen, wenn er nicht begnadigt wird.
  - 3hr feid ein Freund Milton's?
- Das will ich meinen, obgleich wir einander so wenig ähnlich sind, wie der Adler dem lockeren Zeisig. Er ist Republikaner und ich Royalist; er ein Schwärmer für das Ideal und ich für die Wirkslicht, er trinkt Wasser und ich Wein, er liebt die Musen und ich

bie schönen Mädchen, wo ich sie sinde; das soll mich indeß nicht abhalten, dasselbe für ihn zu thun, was er für mich gethan. Er hat mir einmal ein höchst unangenehmes Gefühl erspart, als noch der alte Satan Cromwell lebte. Seine Hoheit wollte mich nämlich hängen lassen, und meinem Freunde Milton habe ich mein Leben zu verdanken.

- D, so eilt und rettet ihn.
- Das versteht sich ganz von selbst, und wenn Seine Majestät mir diesen kleinen Gefallen abschlagen sollte; so schwöre ich Euch, Madame, daß ich mich selber aus Verzweislung aushänge, obgleich ich im höchsten Grade kiplich bin. Doch dahin läßt es der König nicht kommen. Ich kenne ihn zu gut, er kann keinem Menschen etwas abschlagen, und am wenigsten einem Freunde, wie mir, der ihm die Zeit vertreiben hilft. Wartet nur hier, edle Dame, die ich zurückstehre, und ich will ein Schurke sein, wenn Freund Milton nicht noch heute Abend frei wird.

Mit diesen tröstlichen Worten eilte der leichtsinnige Davenant in den anstoßenden Saal, aus dessen geöffneter Thür der Jubel eines lustigen Zechgelages der zurückbleibenden Alice entgegenschallte. Der König saß mitten unter seinen Trinkgenossen an einer reichbesetzten Tasel. Die schöne Nelly Gwin schenkte ihm den Becher voll, wäh= rend der übermüthige Buckingham einen seiner gewöhnlichen Späße zum Besten gab, und den würdigen Präsidenten des Staatsraths, Lord Clarendon, zum Ergößen seines hohen Gönners getreu kopirte, wobei er die pedantischen Manieren und das Benehmen des verdienst= vollen Ministers in der lächerlichsten Weise nachahmte.

- Vortrefflich! rief Karl, Clarendon, wie er leibt und lebt, nur die große Allongeperücke fehlt.
- Eure Majestät! sprach Buckingham ganz im Tone seiner ansgenommenen Rolle Clarendon's, haben die hohe Aufgabe, Ihr Volkglücklich zu machen. Zu diesem Behuse müssen sie vor allen Dingen die bischöstliche Kirche ehren und sich eines frommen und gottgefälligen Lebenswandels besleißigen. Sie sollen ein leuchtendes Beispiel Ihren Unterthanen sein, und die Sittlichkeit besonders hochachten.
- Thun wir das nicht? fragte der König lachend, indem er auf die frischen Lippen Nelly Gwin's einen heißen Ruß drückte.

Item haben Eure Majestät die Aufgabe, durch weise Sparsamkeit und musterhafte Wirthschaft dem ohnehin erschöpften Staatsschaß auf= zuhelfen. Auch halte ich es für meine Pflicht, Sie vor jenen lüber= lichen Gesellen zu warnen, welche leider nur zu oft in der Gesell= schaft meines hohen Gebieters gesehen werden, als da sind der aus= schweisende Rochester, der im Sumpf des Lasters watet, ferner der Franzose Grammont, ein unverbesserlicher Taugenichts.

- Und vor Allem der Herzog von Buckingham, rief der Dichter Waller dazwischen, ein Mann ohne Treue und Glauben, der jeder Schürze auf der Straße nachläuft und vor dem kein Weib in den drei Königreichen sicher ist, das Vorbild der Lüderlichkeit, ein Koloß der Ausschweifung, ein wahrer Abschaum der Menschheit.
- Immer besser, lachte Karl, welcher an derartigen Späßen und Wortgefechten seiner Gesellschaft bas höchste Vergnügen fand. Es lebe Buckingham, ber Unverbesserliche!
- Es lebe Buckingham, der Univerbesserliche! rief der ganze Chor. Während der in solcher Weise Gefeierte seinen Dank in komischen Worten abstattete, wobei er selbst den König nicht schonte, trat Dasvenant in den Saal.
  - Hoho! rief ihm Karl entgegen. Wo hast bu so lang gesteckt?
- Ich wette bei irgend einer Dirne, sagte Lord Rochester, ein bekannter Wüstling.
- Ich jage nicht gern in bem Park Seiner Herrlichkeit, entgeg= nete ber eben so wizige, als unverschämte Dichter. Es könnte mir zulest ein Unglück ba begegnen.
- Dann seib Ihr in ber Taverne Eurer Mutter gewesen und habt ben gestrigen Rausch auf ihrem Bette ausgeschlafen.
- Ihr seid heut' im Errathen nicht glücklich. Es wäre gut, wenn Ihr Euren Witz zu einem Schleifer schicken wolltet. Die Spitze ist ihm abhanden gekommen.
  - Dann geht es ihm grabe wie Gurer Rafe.
- Requiescat in pace, sagte ber gutgelaunte König. Davenant, bu mußt bich verantworten, wo bu so lange Zeit geblieben bist.
- In dem Vorzimmer Eurer Majestät, wo ich eine Dame ge= sprochen habe.

- Eine Dame, die mit dir gesprochen hat, ist mir stets ver= bächtig. —
- Seht sie selber und Ihr werbet anders urtheilen. Sie wartet im Vorzimmer und verlangt bringend vorgelassen zu werden.
  - Ift fie ichon und jung? fragte ber lufterne Ronig.
- Sie besitzt nicht mehr den Reiz der ersten Jugend, aber dafür jene Schönheit, welche unvergänglich ist, weil sie den ganzen Abel eines hohen Geistes zeigt.
- Davenant ist toll geworden, spottete Buckingham. Man muß ihn in ein Arrenhaus sperren. Ich trage im Interesse der öffentlichen Sicherheit darauf an.
- Still! gebot Karl der Zweite. Die geistige Schönheit Dave= nant's fängt an mich zu interessiren. Und was will die platonische Dame von mir?
- Die Begnabigung eines Angeklagten, die Befreiung eines Gefangenen und ich vereine meine Bitten mit den ihrigen.
- Gewiß eine Fürsprache für einen verwünschten Rundkopf, be= merkte Buckingham. Es ist ein Unrecht, daß man Seine Majestät in den wichtigsten Stunden seines Lebens mit solchen Lumpereien behelligt. Man sollte das ganze Gesindel auf einmal hängen, nur um Ruhe vor ihnen zu haben.
- Buckingham hat diesmal Recht, sagte ber träge König. Ich will nicht gestört werden und mag weber von Eurer Dame, noch von ihrem Schüpling etwas wissen. Du langweilst mich, Davenant!
- Gut, entgegnete dieser, bann will ich gehen und ber Dame ben gnädigen Bescheid meines Herrn bringen, daß er für treue Dienste kein Gedächtniß und für Freunde keine Ohren hat.
- Ich sche schon, daß mir nichts übrig bleibt, als bich anzuhören. So sage nur, um was es sich handelt, aber mach' es kurz; du siehst, daß unsere Zeit gemessen ist. Wer ist der Angeklagte, für den du dich so lebbaft verwendest.
  - Der Dichter Milton.

Bei Nennung dieses Namens entstand in der Versammlung ein Gemurmel. Das dunkelbraune Gesicht bes Königs röthete sich vor Un= willen; er schien aus seiner Apathie erwacht.

- Und diesen Menschen soll ich begnadigen? fragte er im strengen Ton. Weißt du nicht, daß er meinen Vater noch im Grabe ge= lästert hat.
- Er ist Republikaner gewesen und hat nach seiner Ueberzeu=
  gung gehandelt, wie ich nach der meinigen. Außerdem hat er mir das
  Leben gerettet, als ich in Dienste Eurer hohen Mutter aus der Verban=
  nung nach England kam. Ich bin noch in seiner Schuld und Eure
  Majestät haben mir Ihr königliches Wort gegeben, alle meine Schul=
  den bei Ihrer Rücksehr zu bezahlen.
- Du bist ein Spithube, sagte Karl bei bieser witigen Wen= dung lachend. Aber, wie kommt es, daß dieser Milton erst jett in's Gefängniß gekommen ist?
- Seine Freunde haben ihn todt gefagt und einen leeren Sarg an seiner Stelle begraben lassen, um ihn jeder Verfolgung zu entziehen.
- Ein prächtiger Spaß! scherzte der König, den diese Erzählung sogleich wieder in die heiterste Laune versetzte. Mit Todten hat die Gerechtigkeit nichts zu thun und im Grabe hört die Strafe auf.
  - Ich barf also auf die Begnadigung Miltons' rechnen.
  - Meinetwegen.
- Und um Eurer Majestät alle Mühe zu ersparen, habe ich diese Zeilen aufgesetzt, welche Sie nur zu unterschreiben brauchen.

Mit einem raschen Federzug befahl Karl die Freilassung des Ge= fangenen, wofür ihm Davenant auf das wärmste dankte.

- Doch, wie steht es mit beiner Dame? fragte der König, als Davenant sich entfernen wollte, um Alice diese frohe Botschaft mitzu= theilen. Du hast nicht einmal ihren Namen genannt. Gewiß ist auch sie eine ebenso tropige Republikanerin, wie dein Herr Milton, da sie sich für sein Schicksal so lebhaft interessirt.
- Fehlgeschossen, Ew. Majestät. Die Dame ist die treueste An= hängerin Ihres verstorbenen Vaters gewesen, für den ihr Gatte das Leben ließ. Sie selbst hat wie eine Heldin für die gute Sache ge= kämpft und dabet den größten Theil ihrer Güter eingebüßt. Eine loyalere Frau giebt es nicht in ganz England, als Alice Carbury. Die Tochter des Lordpräsidenten von Wales, Thomas Egerton.
- Dann halte ich für meine Pflicht, sie zu sehen. Man macht mir ohnehin den Vorwurf, daß ich meine alten Freunde vernachlässige,

aber weiß Gott, seit ich König geworden bin, habe ich so viele alte Freunde meiner Familie gefunden, daß ich ihren Ansprüchen nicht genügen könnte, wenn ich auch alles Geld der beiden Indien in meinem Staatsschaß hätte.

- Lady Alice zählt, so viel ich weiß, zu benjenigen Freunden, welche nichts verlangen als ein hulbreiches Wort und ein freundliches Lächeln Eurer Majestät, was keine Kosten verursacht.
- Nun, man muß gegen Damen besonders galant sein, sagte der König in einer Anwandlung seiner gutmüthigen, aber indisserenten Natur. Ich will sie sehen und sprecheu, um ihr meine Achtung zu bezeigen. Sage ihr, daß ich sie in meinem Cabinette erwarte, um ihr die Begnadigung ihres Schützlings selber anzuzeigen. Hier in diesem Zimmer dürfte doch kein passender Ort sein, um ihr eine Audienz zu ertheilen.

Davenant eilte, um Alice von dem Willen des Königs in Kenntniß zu sehen. Ihr loyales Herz wurde bei dieser Nachricht mit der größten Freude erfüllt; sie hing an dem Königthum mit seltener Treue, mit einer fast religiösen Schwärmerei.

- Alles steht gut, stüsterte ihr Davenant zu, boch ber König will Guch selber sprechen.
  - Bott fegne ihn bafür, betete fie aus übervollem Bergen.

Rail ber Zweite ging ihr einen Schritt entgegen; sie wollte ihr Knie beugen, boch er hinderte sie daran, nur den Ruß, den sie auf seine hand drückte, konnte er nicht wehren. Der König besaß, tropdem er nicht schön war, eine hinreißende und verführerische Liebenswürdig= teit, welche ihm stets zu Gebote stand, wenn er wollte. Voll Men=schenverachtung, obgleich wenig Monarchen so viele Beweise von treuer Aufopserung ihrer Unterthanen empfangen hatten, war er doch von Natur gutmüthig und im Umgange von gewinnender Leutselig= teit. In seinem Leichtsinn lag der Quell seiner Fehler und Tugenden, wenn eine gewisse träge Gutmüthigseit und oberstächliche Gemüthlichsteit diesen Namen verdienten. Für jeden neuen Eindruck empfänglich, gewann die ungeheuchelte Verehrung und noch mehr die geistige Schönheit Alicen's, welche sie trop ihres vorgerückten Alters sich be= wahrt hatte, sein Herz.

- Wie kommt es, fragte er im Verlauf der Audienz, daß eine so treue Anhängerin des Königthums für einen der entschiedensten und gefährlichsten Republikaner sich verwendet? Dieser Milton hat unserer Sache mehr geschadet, als ein Heer unserer Feinde, und doch redet Ihr ihm das Wort.
- Weil ich in ihm ben Charakter und vor Allem den großen Genius achte, ben ich den ersten Dichtern aller Zeiten gleich stellen möchte.
- Gut! dann soll er am Leben bleiben und in unsere Dienste treten. Wir lieben die Poeten und Davenant weiß, wie wir sie auch zu belohnen wissen.
- Ich zweiste, daß Milton ein so großmüthiges Anerbieten ans nehmen wird, tropdem ich nicht den edlen Sinn des hohen Gebers verkenne.
- Und warum sollte sich Euer Schützling weigern, eine Stelle an unserem Hofe anzunehmen? Glaubt mir, Mylady, alle Menschen sind ohne Ausnahme käuslich, wenn man nur erst den Preis kennt, für den sie sich losschlagen.

Alice wagte nicht in ihrer Loyalität einen Grundsatz des Königs zu bekämpfen, den dieser zur Richtschnur seines Lebens machte, und der sich auf die Erfahrung gründete, welche vorzugsweise in Zeiten einer Restauration sich geltend macht, wo Apostasie und Verkäuslich= keit der Ueberzeugung zu den gewöhnlichsten Erscheinungen des Tages gehört. — Am Schlusse der gnädigen Audienz, während der das Wohlwollen Karl's für die edle Frau nur stieg, brachte er von freien Stücken das Gespräch auf ihre Opfer für die Sache des Kö= nigthums.

— Euer ebler Gemahl ist für uns gefallen, sagte er freundlich, Ihr selbst habt durch Consiscation Eurer Güter einen größeren Theil Eures Vermögens eingebüßt. Es ist daher nur billig, wenn ich, so weit dies in meinen Kräften steht, Euch den zugefügten Schaden erssetze. Das Schloß und die Herrschaft Golden=Grove, welche während der Republik für den Staat eingezogen worden sind, gehören Euch von Rechtswegen. Ich gebe sie an Euch und Euren Sohne für immer zurück.

- Das ist "zu viel, stammelte Alice überrascht. Ich kam um Gnabe nicht für mich, sondern für einen Andern zu bitten.
- Dem König aber, sagte Karl mit Würde, welche er nur selten anzunehmen für gut fand, geziemt es nicht, sich mit dem Gute der Wittwen und Waisen zu bereichern. Geht, Madame! und sagt Eurem Republikaner, daß wir Fürsten nicht so schlecht sind, wie er und Seisnesgleichen uns schildern.

Nach diesem Akt der Gerechtigkeit und Großmuth kehrte der König zu dem Gelage zurück, wo er bald berauscht vom Weine und von den Küssen der Maitressen diese Anwandlung seiner edleren Natur vergaß.

## 11.

Doppelt erfreut eilte Alice in Begleitung Davenants nach bem Gefängnisse Milton's, um bemselben seine Befreiung zu verkündigen. Sie fanden ihn in Gescuschaft seiner ältesten Tochter Anna, welche die Erlaubniß erhalten hatte, von Zeit zu Zeit ihren Vater besuchen zu dürfen. Er dictirte ihr so eben einen neuen Gesang seines "Ber-lorenen Paradieses". Voll Begeisterung bemerkte er nicht den Eintritt seiner Freunde, die ergriffen von dem erhabenen Schauspiel ihn in seinem Werke nicht zu stören wagten. Im Gefängnisse und unter den Schrecken eines schimpslichen Todes überließ er sich ohne Furcht den Eingebungen seiner erhabenen Phantasie. Eben war er an die Schilderung des ersten Elternpaares gelangt, das er in folgender Weise besang:

Iwei herrliche Gestalten, aufrecht, schlank, Mit angeborener Würde, schienen hier Die Herrn in ihrer nackten Majestät; Aus ihren göttergleichen Zügen strahlte Das Abbild ihres Schöpfers: Wahrheit, Weisheit Und reine, strenge Frömmigkeit — zwar streng, Jedoch in ächter Kinderfreiheit wurzelnd, Woher des Menschen wahre Hoheit stammt. Nicht gleich erschienen Beide an Geschlecht: Für Kraft und Ueberlegung er gebilbet, Kur Milde sie und holder Anmuth Reig, Für Gott allein er, sie für Gott in ihm. Sein fühner Blid, bie icone bobe Stirn Berkündeten ben Herrscher; mannlich bing Bon seinem Scheitel ihm bas volle Saar Ringe um bie tiefen Schultern, tiefer nicht. Ihr floffen gold'ne Loden, unverziert, Gleich einem Schleier auf bie schlante Sufte Und frümmten wie bes Beinftode Ranken fich In lofen Ringeln; Zeichen bes Gehorfams, Der eben fo gelind von ibm gebeischt, Wie liebreich aufgenommen, und von ihr Mit Demuth, Folgsamkeit, bescheid'nem Stolz In füßer Zärtlichkeit geleistet warb. Noch war kein Glied mit Beimlichkeit verhüllt, Noch gab's nicht falsche, schuldbewußte Scham Db Werten der Natur, ehrlose Ebre. D fünd'ge Brut, wie elend machteft bu Die Menschen durch ber Reinheit leeren Schein, Wie scheuchtest du des Lebens höchstes Glud, Die Einfalt und ber Unschuld Rindlichkeit. Sie gingen nadend Sand in Sand und scheuten, Rein Arges benkend, weber Gottes, noch Der Engel Blid. Ein lieblicheres Paar Umschlang sich nie in liebender Umarmung. Er, Abam, aller Menschensöhne schönfter, Und Eva, ihrer Töchter holdeste. Sie setten fich in eines Busches Schatten, Der flüsternd fland auf grünem Rasenplat, Rah einer Quelle. Richt ermlibeter Bon ihrer Gartenarbeit, als genügt, Den fühlen Zephir angenehmer, Ruh' Behaglicher zu machen, und bie Luft Un Speif' und Trant zu weden, pflückten fie Bu ihrem Mable Neftarfrüchte fich Bon ben gefäll'gen Zweigen, bingelebnt

1011

Auf bas mit Blumen buntgestidte Moos. Das Fleisch verzehren fie und füllen bann Bum Trunk bie Schale aus bem klaren Quell; Much fehlte gärtlich Lächeln, muntrer Scherz Und jugendliches Rosen nicht, wie es So holdem Chevaar, so einsam, ziemt. Rings um fie spielte hupfend bas Gethier Der Erbe, welches scheu und wild scitbem In Wald und Wildniß, Forst und Schluchten jagt; Der Löwe schautelte in feiner Rlau' Gin gammden; Tiger, Parber, Bar und Luchs Umsprangen sie; ber plumpe Elephant Mit dem gelenken Ruffel gab fich Müh Sie zu ergößen; schmeichelnd flocht die Schlange Zum gordischen Anoten ihren glatten Schweif, Und lieferte Beweise, unbemertt Bon ihrer argen Lift; im Grase lag Ein Theil, gefättigt nun und wiederfauend, Auf weichem Lager. Denn die Sonne fant Jest eil'gen Laufs bes Oceans Infeln zu Und Sterne fliegen auf am himmelszelt Des nahen Abends Vorverfündiger. —

Erst als Milton hier enbete, gaben Alice und Davenant dem blinden Dichter ihre Anwesenheit zu erkennen.

- Ihr seht, sagte der Lettere, wie bald meine Worte in Erfüllung gegangen sind. Heute statte ich Euch einen Gegenbesuch im Gefängnisse ab, um Euch Eure Begnadigung zu verkünden.
- Diesem wackern Herrn, fügte Alice hinzu, habt Ihr Eure Rettung zu verdanken. Der König, den Gott segnen möge, war überaus gnädig gegen Euch und mich.
- Und es liegt nur an Guch, unterbrach sie Davenant, ob Ihr wieder Staatssecretär werden wollt. Seine Majestät schien sehr ge=neigt, Guch Guren alten Posten wieder zu geben. An Eurer Stelle würde ich mich keinen Augenblick besinnen.
- Niemals, entgegnete Milton mit feierlichem Ernste, werde ich mich zu einem berartigen Schritte entschließen und meine Grundsätze D. B. XII. Milton u. seine Zeit.

verleugnen; lieber will ich das trockne Brod der Armuth effen, als meiner Ueberzeugung untreu werden.

- Pah! Man muß nicht so scrupulös sein. Seht Euch ein= mal um, ich könnte Euch eine ganze Menge von Republikanern nen= nen, die jest eben so gute Royalisten geworden sind. Glaubt mir, alter Freund, es lohnt sich nicht, sein Glück für eine Chimäre auf= zuopfern; das erste Gesetz ist die Selbsterhaltung.
- 3ch follte meinen, die Selbstachtung, entgegnete Milton, in= bem er fich bemubte, bem Gefprach eine andere Wendung zu geben, wozu ihm Alice mit feinem Takt behülflich war. Milton zog feine ehrenvolle Armuth dem königlichen Anerbieten vor, und scheute nicht bie Opfer, welche er sich freiwillig auferlegte. Bon nun an lebte cr zurückgezogen in der Nähe von London auf dem Lande, lediglich mit ber Ausarbeitung seines großen Epos beschäftigt. Geine brei Töchter theilten nur ungern biefe Ginfamteit. Gie hatten ben Ginn ihrer verstorbenen Mutter geerbt, und vergalten feine Bartlichkeit mit ge= Nur bas jungfte ber Mabchen, Namens Deborah, geringer Liebe. machte eine Ausnahme, und hing an ihrem alten Bater mit mehr Reigung, als ihre widerspenftigen Schwestern. Diese beklagten fich bitter über bie Tyrannei Milton's, ber fie im Lateinischen, Griechi= schen und felbst im Bebraischen unterrichtete, und fich Stunden lang von ihnen vorlesen ließ. Sein Augenlicht war jest vollkommen erlo= schen, und er bedurfte mehr als je einer Stupe, die er nicht in seinen undankbaren Töchtern fand. Im Ginverständnisse mit ber Dagb, be= trogen fie den blinden, hülflosen Mann, indem fie ohne sein Wissen bie toftbaren Bücher feiner Bibliothet hinter feinem Ruden vertauften und die Rechnungen ber ohnehin beschränkten Saushaltung verfälschten, wobei fie bas von ihm erpreßte Geld zu ihrem Vergnugen verwendeten. Auf diese Weise rächten sie sich für die Langeweile, welche sie in sei= ner Gefellichaft empfanden.

Auch sein bisheriger Schutzeist sollte ihn verlassen. Alice mußte auf ihre Besitzungen zurücktehren, wo ihre Gegenwart bringend ge= fordert wurde. Sie hielt es für ihre Pflicht, das Erbtheil ihres einzigen Sohnes, der indeß herangewachsen war, vor dem Verfall zu bewahren, und das Schloß seiner Väter wieder herzustellen. So lange es irgend möglich war, schob sie die Abreise auf, welche ihrem Freunde

bie lette Stüte raubte. Endlich kündete sie ihm, tief bewegt, ihren Entschluß an.

- Ich muß nach meinen vernachlässigten Besitzungen sehen, und das Erbe meines Kindes diesem zu erhalten suchen. Nur ein Gedanke bekümmert mich, daß ich Euch hier zurücklasse. Ihr bedürft mehr, als je, der weiblichen Pflege und Fürsorge, woran es Eure Töchter fehlen lassen.
- Ich soll ben bitteren Relch ber Prüfung bis zum Grunde leeren, entgegnete Milton tief aufseufzend. Meine Töchter gleichen ben unnatürlichen Kindern Lear's. D, wie wahr hat der große Shakes speare ben Schmerz eines gekränkten Vaters in seiner unsterblichen Tragödie geschildert. Gott schüpe mich vor Wahnsinn.
- Darum bin ich heute gekommen, um Euch einen Vorschlag zu thun, der Euch aus meinem Munde vielleicht befremden wird. Ich habe lange Zeit mit mir gekämpft und einen andern Ausweg gesucht, aber keinen gefunden. Ihr müßt Euch wieder vermählen.
  - Und das rathet Ihr mir? fragte er vorwurfsvoll.
- Ich weiß am besten, wie schwer Euch dieser Entschluß aus mannichfachen Gründen fallen muß, aber die Nothwendigkeit wird Euch selber einleuchten.
- Und welches Mädchen wird seine Hand einem alten blinden Mann, dem Vater dreier Töchter, reichen, der nicht einmal sein Weib durch ein hinreichendes Vermögen für das von ihr gebrachte Opfer entschädigen kann?
- Ich kenne ein berartiges Mäbchen, die Tochter eines würdigen Mannes, das seit längerer Zeit in meiner Nähe lebt, und meine Verehrung für Euch theilt. Sie selbst hat mir ihre Liebe zu Euch gestanden, und will trot Eurer Blindheit Euch angehören. Aus mei= nen händen sollt Ihr die Gattin empfangen, welche keinen andern Gedanken kennt, als Eure Tage zu versüßen und Eure Stütze zu werden. Wenn Ihr einwilligt, und ich bin überzeugt, daß Ihr den Gründen der Vernunft Gehör schenken werdet, so sollt Ihr noch heute Eure zukünstige Frau bei mir sprechen.
- Ihr wollt es, und ich werbe mich Euren Wünschen fügen, obgleich in meinem Herzen die Liebe für ein anderes Weib erstor= ben ist.

— Vergessen wir die Vergangenheit, welche für uns Beide un= widerruflich ist. Wir müssen uns den Anforderungen des Lebens fügen. Ich werde ruhiger scheiden, wenn ich Euch unter der Obhut dieses trefflichen Wesens zurücklasse.

Milton würdigte das Opfer, welches Alice ihm ohne Murren brachte. Das Schickfal hatte Beide für immer geschieden, und nur eine geistige Vereinigung ihnen gestattet. In dem Hause Alicen's lernte er die ihm bestimmte Gattin kennen. Mit weiblicher Hingebung und Selbstverläugnung hatte das edle Mädchen den Entschluß gefaßt, die letzen Tage des blinden Dichters zu versüßen; frei von jeder Selbstsucht brachte sie ihre Jugend und eine heitere Zukunft ihm zum Opfer dar. Alice war ihre Freundin, und im täglichen Umgange hatte sie ihre Liebe und Verehrung für Milton der jüngeren Freundin eingestößt. Sie selbst bestärkte dieselbe in ihrem Vorsaße.

- Was kann es Schöneres für ein Weib geben, sagte sie, als den Genius auf seiner dornenvollen Laufbahn zu begleiten, ihn vor den Sorgen eines gewöhnlichen Lebens zu schützen und ihm anzuge= hören. Wäre ich nicht Mutter und hätte ich nicht andere Pflichten zu erfüllen, so würde ich mit Freuden bei ihm geblieben sein. So muß ich ihn verlassen, aber er bedarf der Stütze. Keinem andern Weibe als dir, mein Kind, gönne ich seine Nähe und Freundschaft.
- Und ich will ihm eine getreue Gefährtin sein, das gelobe ich Euch.

Es war ein erschütternder Augenblick, als Alice dem blinden Dichter die Verlobte entgegenführte, alle Drei waren tief ergriffen.

- Ich nehme das Opfer an, sagte Milton zu dem weinenden Mädchen. Ach! ich bin so arm geworden, daß ich Euch nichts zu bieten vermag, nicht einmal meine Liebe, welche einem andern Weibe angehört.
- Ich weiß es, entgegnete sie, und doch bin stolz auf den Namen Eurer Gattin, denn ich verehre in Euch den erhabensten Geist, den größten Dichter. Mein einziges Bedenken ist nur, ob ich Euch mit meinen geringen Fähigkeiten genügen werde. Erst jest fühle ich meinen ganzen Unwerth.
- Nicht das Wissen, sondern die Liebe macht reich, fagte Alice, indem sie die Hand des Mädchens in die des Dichters legte.

— Gott segne Euch, fügte sie unter Thränen hinzu. Ich werde auch in der Ferne bei Euch sein.

Mit einer schmerzlichen Umarmung schied sie still weinend von dem Geliebten ihrer Jugend, beruhigt, da sie ihm ein treues Weib gegeben, obgleich ihr Herz im Innern blutete.

## 12.

Das Weib Milton's hielt, was fie versprochen und ward ihm eine Stupe. Der Friede tehrte in fein hauswesen zurud, nur feine unna= türlichen Töchter verharrten in ihrem Widerstand gegen ihren blinden Vater. — Von Neuem jedoch brohten ihm von Außen Gefahren und Verfolgungen, feine Feinde waren geschäftig, ihm wieder Ungelegen= beiten zu bereiten. Des Königs Bruder, ber Bergog von Dort, ber unter dem Namen Jacob der Zweite den Thron bestieg und später durch seine Tyrannei die Krone verlor, wurde auf ihn aufmerksam Er bestürmte Karl so lange mit seinen Bitten, bis ihm gemacht. dieser gestattete, den blinden Dichter zu sehen. Unerkannt begab er sich in Begleitung Sir Kenelm Digby's, mit bem er besonders befreundet war, nach ber Wohnung Milton's. Sie fanden ihn, feiner Gewohnheit nach, in einer offenen Laube, wie er so eben einem jungen Manne einen Brief an einen fernen Freund dictirte. Im Gebufch verborgen, Trop der doppelten Burbe bes Alters belauschten fie ben Blinden. und des Unglücks, hatten seine Büge nichts an dem geistigen Abel verloren, durch den sie sich auszeichneten. In langen Locken fiel sein bereits grau geworbenes haar bis zu ben Schultern nieber, auf seiner hohen Stirn glanzte die Majestat bes Beiftes, und um feine feinen Lippen fpielte ein schmerzliches Lächeln, ber einzige Zeuge feiner Leiben, die er mit männlicher Resignation zu ertragen wußte. Seine Klei= bung war höchst einfach, aber reinlich, ein grauer, bequemer Hausrock bebedte feine fchlante, ungebeugte Bestalt. Go fag er in bem tleinen Bärtchen, wo er meist während ber schönen Jahreszeit zu verweilen pflegte. Die Berbstsonne beleuchtete sein würdiges Antlit und schien eine Glorie über sein Daupt auszugießen. Leise rauschte ber Wind

Blumen blühten in bunten Farben, während von Zeit zu Zeit ein gelbes Blatt herunterrieselte. In dem Sipfel der Linde ließ ein Vogel sein melancholisches Lied errönen, welches er der scheidenden Jahreszeit sang. Das ganze war ein Bild des Friedens, vermischt mit einem Hauche sanster Wehmuth. Unwillfürlich slößte der Dichter, welcher in seinen Lehnstuhl zurückgebogen dalag, den Besuchern trot der seindlichen Absicht, in der sie gekommen waren, ein Gefühl von Achtung und Bewunderung ein.

- Ich habe mir diesen Feind der Religion und des Königthums ganz anders vorgestellt, sagte der finstere Herzog von York zu seinem Begleiter.
- Und boch, flüsterte dieser, hat kein Mann in England unserer heiligen Sache mehr Schaben zugefügt. Ihr kennt seine Schriften, welche ben glühendsten Haß gegen den Katholicismus und den heiligen Vater in Rom athmen.

Jacob, welcher in Frankreich zur katholischen Religion übergegangen und ein fanatischer Anhänger derselben geworden war, wurde durch diese wohlberechnete Aeußerung Kenelm's von Neuem gereizt. Seine milbere Stimmung, der er sich beim Anblicke Milton's nicht erweh= ren konnte, wich der Verfolgungswuth.

- Es wäre eine Schmach, wenn ein folcher Reper und Republi= kaner unbestraft davon kommen sollte. Doch zuvor will ich ihn selber sprechen und mich an seinem wohlverdienten Unglück weiben.
- Er verdient um so mehr sein Geschick, da er in Rom die glänzendsten Anerdietungen ausgeschlagen hat, welche ihm von Seiten unserer heiligen Kirche gemacht worden sind. Ich selbst habe mir die größte Mühe gegeben und kein Mittel unversucht gelassen. Schon glaubte ich ihn gewonnen zu haben, als er mir entkam und zum Dank mich beschimpste und verhöhnte. D, ich kann nicht sagen, wie ich diesen Menschen hasse, der mir überall hindernd in den Weg gestreten ist.
- Verlagt Euch barauf, daß ich mich und Euch an ihm rächen will. Die Zeit ist nicht mehr fern, wo ich offen mit meiner Ueberzeus gung hervortreten und unsere Feinde vernichten werde.

- Ihr wolltet wirklich Euch vor aller Welt als Katholik be-
- Nur zu lange habe ich gezögert, aber Ihr selbst und unsere römischen Freunde haben mir Vorsicht anempsohlen; doch der Augensblick ist da, wo ich die lästige Maske abwerfen darf. Unsere Herrschaft steht so sest, daß sie nichts zu erschüttern vermag. Auch mein Bruder Karl ist im Seheim unserer Kirche zugethan. Er selbst hat jedoch noch Rücksichten zu nehmen, auch ist sein Seist zu slüchtiger Natur, um die hohe Aufgabe zu erfassen, die unserem Hause zu Theil geworden. Ich dagegen din fest entschlossen, in diesem Lande den Proststantismus für immer zu beseitigen. Das schwöre ich Euch, so bald ich zur Regierung gelange.
- Dann ist mein Tagewerk gethan und die Aufgabe meines Lebens erfüllt. Das unschuldige Blut meines Vaters, der für seinen Glauben gestorben ist, wird versöhnt und meine Rache ist vollständig gesättigt.
- Sie soll bei diesem Ketzer beginnen. Kommt, ich will ihn ans reden, doch, er soll nicht sogleich erfahren, wer mit ihm spricht.

Mit biesen Worten näherte sich ber Herzog und sein Begleiter bem Dichter, ber bei ihrem Erscheinen mit dem feinen Gehör der Blinden aufhorchte und sich von seinem Stuhl erhob.

- Wer ist ba? fragte er bie Fremben.
- Ein guter Freund, sagte Sir Kenelm mit erheuchelter Barts lichkeit. Ich wollte mir schon lange bas Vergnügen machen, Guch in Eurer Einsamkeit aufzusuchen.
- Seid willkommen, Sir Digby, doch Ihr habt noch einen Ges fährten mitgebracht?
- Es kann Euch nicht befremden, daß ein Bewunderer Eures Talents sich mit mir verbunden hat, um Guch seine Verehrung zu bezeigen.
- Sir Kenelm spricht die Wahrheit, fügte der Herzog mit grim= migem Lächeln hinzu. Schon längst wollte ich den berühmten Dichter und Republikaner kennen lernen, der den Königen ewigen Haß ge= schworen hat.
- Nicht den Königen, sondern nur den Tyrannen und ungerech= ten Fürsten.

— Außerdem seib Ihr ein Schild des Protestantismus und ein geschworner Feind der römischen Kirche.

Ge lag ein gehässiger Ausbruck in dem Tone dieser Worte, der Milton unwillkürlich auffallen mußte, um so mehr, da der Sprecher in Gesellschaft Digby's gekommen war, dessen Anhänglichkeit an Rom allgemein bekannt war. Aus diesem Grunde vermied Milton anfängslich jede Entgegnung. Bald aber begnügte sich der Herzog mit diesen verhüllten Angriffen nicht; er sowohl wie Sir Kenelm traten immer mehr mit ihren wahren Gesinnungen hervor.

- Ihr habt jest Guer Ziel erreicht, sagte Digby höhnisch, Eure hochstliegenden Träume und Erwartungen sind herrlich in Erfüllung gegangen. Was ist aus Euch und Eurer Republit geworden? Ein Rinderspott, eine schmachvolle Erinnerung? Ihr seid ein Thor gewessen, gesteht es nur ein. Wahrlich, wenn ich an die Zeit denke, die wir in Rom gemeinschaftlich verledt, und damit die Gegenwart versgleiche, so möchte ich fast Mitleid mit Eurer Lage empsinden. Dasmals lag die Welt zu Euren Füßen, Schönheit, Reichthum und Macht flogen Euch entgegen. Ihr brauchtet ja nur zuzugreisen. Warum seid Ihr nicht meinem Rathe gefolgt? Mit prophetischem Geiste habe ich die Dinge geahnt, wie sie kommen mußten. Statt der sogenannten Freiheit, steht der Thron sester, als je und in einigen Jahren, das läßt sich mit Bestimmtheit voraussehen, kehrt ganz England zu dem Glauben seiner Väter zurück.
- Und Ihr könnt wirklich hoffen, meinen Muth zu beugen? fragte Milton. Wohl bin ich arm und elend, ein unglücklicher Mann, vom Schickal schwer heimgesucht, aber barum verzweisle ich nicht. Ich besite den Trost, den Ihr mir nicht rauben könnt. Aus dem Schisse bruch des Lebens habe ich mir das Köstlichste gerettet, das Gefühl, mir selber treu geblieben zu sein. Ich genieße das Bewußtsein, nie meine Ueberzeugung verleugnet zu haben. Wohl weiß ich, daß der Mensch nicht unsehlbar ist, aber der Herr verzeiht dem Irrthum, welcher aus dem Drang nach Wahrheit stammt. Gott wird mir ein milder Richter sein. Jeht sie ich hier wie Hiob, der den Himmel in die Hand des Versuchers gegeben hat. Meine Häuser sind zusammensgestürzt, meine Gärten verwüstet, die Kinder todt für mich; meine Feinde frohlocken und selbst meine Freunde verspotten mich; ich aber

bleibe fest wie er im Glauben. Darum wird mich auch ber barm= herzige Vater nicht verlassen, sondern mich aufrichten in meiner Noth.

- Ich glaube nur, daß Ihr noch nicht das ganze Maaß Eurer selbstverschuldeten Qualen erduldet habt, bemerkte der Herzog, er= grimmt über diese Festigkeit, welche Milton noch immer im Un= glück zeigte.
- Was könnte mich noch treffen? fragte dieser. Seitdem ich blind geworden bin, fürchte ich nichts mehr. Der größte Verlust, den ich beklage, ist der meines Augenlichts. Blind sein! o, daß ist schlimmer als das Gefängniß, Armuth und die hinfälligkeit des Aleters, denn der Blinde ist zugleich gefangen, in ewiger Nacht begraben, ärmer wie der elendste Bettler und hinfälliger wie der schwächste Greis. Das erbärmlichste Thier ist besser daran, der Wurm kriecht im Staube, aber er sieht, während ich im Dunkeln lebe. D Finsterniß! Kinsterniß! Und ich weiß, daß die goldene Sonne jest am himmel leuchtet. Unbezwingliche Finsterniß raubt mir jede hoffnung, jede Freude. Ach warum ist das edelste der Güter einem solch' schwachen Wertzeug wie dem Auge anvertraut?

So klagte der Dichter mit rührender Stimme über sein Geschick, selbst Sir Kenelm wurde ergriffen, nur der Herzog kannte kein Mitsleid. Mit jener angebornen Grausamkeit weidete er sich an den Dualen des Unglücklichen, welche er durch seine bittern Worte nur zu schärfen suchte.

- Und seht Ihr noch immer nicht, fragte er mit kaltem Hohn, baß in Gurer Blindheit nur die gerechte Strafe für Eure Thaten liegt?
- Ich bin mir keiner Schuld bewußt, entgegnete Milton mit ber Ruhe eines Gerechten.
- Ihr vergeßt ganz und gar Eure Sünden gegen den verstorbes nen König, dessen Andenken ihr noch im Grabe geschmäht habt. Bes steht Ihr nicht Eure Schuld ein?
  - Nein, benn ich habe nur nach meiner Ueberzeugung gehandelt.
- Ihr wißt nicht, mit wem Ihr redet, flüsterte Sir Kenelm dem Dichter heimlich zu. Nehmt Guch in Acht, Gure unbedachten Worte können Guch noch das Leben kosten.
  - 3ch fürchte keinen Menschen, entgegnete Milton laut.
  - Auch mich nicht? fragte ber Bergog.

- Auch Euch nicht, mögt Ihr auch ber König selber sein.
- Der bin ich nicht, antwortete Jakob mit gerunzelter Stirn, aber sein Bruder, der Herzog von York. Nochmals wiederhole ich Euch, daß der himmel nur gerecht ist. Er hat Euch das Augenlicht geraubt, weil Ihr ein unverbesserlicher Republikaner meinen armen Vater, die hochselige Majestät von England, noch nach seinem Tode beleidigt habt. Ihr verdient Euer Geschick, die Rache des himmels hat Euch ereilt.

Milton erschrack nicht über diesen unerwarteten Besuch, noch demüthigte er sich vor dem mächtigsten seiner Feinde. Mit überlegenem Lächeln erhob er sich von seinem Stuhl und begrüßte den Herzog sich leicht vor ihm verneigend.

— Wenn Eure königliche Hoheit, antwortete er, die Meinung haben, daß unser Mißgeschick ein unzweifelhaftes Zeugniß ablegt für den Zorn Gottes und uns nur um unsere Verbrechen trifft, was, Mylord, müßt Ihr da zu dem Tode Eures Vaters sagen?

Der herzog erbleichte vor Wuth und Zorn, zwischen den gekniffenen Lippen eine furchtbare Drohung murmelnd, verließ er in stürmischer Aufregung den unbeugsamen Republikaner.

— Bei dem blutigen Haupte meines Vaters! rief er im Abgehen. Das blinde Ungeheuer soll erfahren, daß es noch ein schlimmeres Loos giebt, als der Verlust seiner Augen.

Slühend vor Nachedurst suchte er den König, seinen Bruder auf. Karl der Zweite lustwandelte in seinem Part; mitten unter seinen Günstlingen und überließ sich seinem Lieblingsvergnügen, die Enten im Teiche von St. James zu füttern. Während die Thiere gierig nach den zugeworfenen Brocken schnappten, machte er allerlei wißige Bemerkungen über ihre Hast und die Art und Weise, wie eine Ente die andere gefräßig zu verdrängen suchte.

— Das sind meine Parasiten, sagte der gutgelaunte König. Sieh nur Buckingham, wie sich das Lumpenvolk um die Bissen herumschlägt. Wenn das so fortgeht, sind bald meine Taschen leer und ich selbst behalte keinen Bissen übrig. Das Gesindel, frist mich noch arm. Meinst du nicht auch, Rochester? Wie sie laut schreien; wahrscheinlich erzählen sie mir ihre Verdienste um mich. Ich wette, dieser alte Enterich ist ein wackerer Cavalier, der gerechte Ansprüche auf meine

königliche Dankbarkeit zu haben glaubt und die watschelnbe Frau Ente bort empsiehlt mir sehr dringend ihre junge Brut zur Beförderung und Unterstützung. Für heute sind alle Gnaden ausgetheilt und ich bedaure für die Bestien nichts mehr ihun zu können.

Die Höflinge stimmten in diese scherzhaften Ausfälle mit ein und belegten zum besonderen Ergößen des Königs die einzelnen Enten mit dem Namen bekannter Stellenjäger. Unterdeß war der Herzog näher gekommen. Als Karl seinen Bruder bemerkte, rief er ihm schon von Weitem freundlich zu.

- Komm nur, Jakob, wir geben hier im' Freien unsere Aubienz und verleihen Gnaden und Pfründen und Orden an unsere getreuen Unterthanen zu Land und zu Wasser.
  - Dann bitte ich Euch um eine Gnade, fagte ber Bergog.
- Nun, auf ein Stück Brod für dich soll es mir nicht ankommen, obgleich es dir daran nicht fehlt, weil du immer ein besserer Wirth, wie ich gewesen bist.
- Ich verlange weber Gut noch Gelb, nur die Bestrafung eines Schuldigen.
- Immer die alte Leier, sagte der König ernster, ewig das Gesschrei um Rache. Weißt du auch, Jakob, daß du mich damit zu langsweilen anfängst. Ich denke, daß wir genug gethan haben, und du kannst zufrieden sein.
- Noch lebt ein Verfolger unseres hochseligen Vaters, der in meinen Augen schlimmer ist, als seine Mörder. Sir! Ihr seid zu tabeln, daß Ihr den alten Milton noch nicht gehängt habt.
- Also du bist bei ihm gewesen? fragte Karl, indem er mit gleichgültiger Miene die noch übrig gebliebenen Brocken in den Teich warf.
  - Ich habe ihn gesehen und gesprochen.
  - Und in welchem Zustande hast bu ihn getroffen?
  - Vom Alter gebeugt und wie es auch scheint in tiefer Armuth.
  - Und blind ist er auch, nicht wahr?
  - Er ift völlig erblinbet.
- Geh', geh', Jakob, entgegnete der König, du bist ein rechter Narr, wenn du glauben kannst, daß für einen solchen Mann der Galgen eine Bestrafung sei, das hieße ja, alle seine Qualen mit einem Male beenden und ihm eine Wohlthat erzeigen. Wenn er alt, arm

100

und blind ift, bann hat er schon seine Strafe und wir können ihn mit gutem Gewissen am Leben lassen.

Trop aller Einwendungen seines Bruders verblieb Karl diesmal bei seinem Entschluß. Dafür entriß ihm jedoch der blutgierige Jakob den Besehl zur hinrichtung des jüngeren Bane, obgleich der König diesem seierlich seine Begnadigung zugesichert hatte. Durch dies eine Opfer wenigstens entschädigt, verließ der Herzog den Park von St. James und schwelgte in den Gedanken, wenn er sich die Qualen des Verurtheilten mit seiner sinsteren Phantasie in den wildesten Farben ausmalte.

## 13.

Von nun an war Milton vor jeder ferneren Verfolgung geschütt und er konnte mit Duße sein berühmtes Werk beenden. Er biktirte es abwechselnd seinen Töchtern und einem jungen Manne Namens Elwood, welcher ihm empfohlen war und den er in seinem Sause Derselbe gehörte zu ber Secte ber Quater ober Freunde und gewann durch sein bescheidenes Wefen und die Verehrung, welche er dem blinden Dichter erwies, deffen Freundschaft und Liebe. mochte Milton im Stillen den Wunsch hegen, den wackeren Elwood als Schwiegersohn begrüßen zu dürfen, aber seine jüngste Tochter. Deborah, das einzige von seinen Kindern, welche es nie an der schuldigen Achtung fehlen ließ und die er seinem jungen Freunde zu= gedacht hatte, verließ das elterliche haus und floh nach Irland, wo Tieser Umstand löste jeboch die innige fie später fich vermählte. Berbindung zwischen bem Meister und seinem Schüler nicht auf und als die Best, welche London befallen hatte, immer mehr um sich griff und den Aufenthalt baselbst gefährlich machte, miethete Elwood für Milton eine kleine, ländliche Wohnung in ber Nähe von Chalfont, wo der Dichter in gesunder Luft und allen ftorenden Ginfluffen entzogen sein "verlorenes Paradies" beendete.

Groß war das Entzücken des jungen Mannes, als ihm Milton das fertige Manuscript zum Durchlesen anvertraute. Er brachte es ihm mit dem höchsten Dank zurück.

- Wahrlich, fagte er mit ber Offenheit jener Sectirer, welche bie Wahrheit zu ihrem Hauptgebote gemacht haben, bu haft ein Werk geschaffen, bas alle beine übrigen Schriften und Arbeiten überleben wird. Du bist zur Bolle hinabgestiegen und zum himmel aufgeflogen und zwingst bie Seele bes Lesers mit Entzuden, ober Schauer bir gn folgen, wohin du sie führst. Durch dich lernen wir die furchtbare Majestät Satans kennen, ber trot feiner Berworfenheit nicht ben göttlichen Ursprung und die ursprüngliche Natur bes gefallenen Engels Wir feben ben Fürsten ber Bolle von Schmerz verzehrt, noch immer sehnsuchtsvoll nach Oben bliden; nur fein ungebeugter Stolz halt ihn aufrecht und schurt bie Gluth in seinem Innern. An beiner Sand mandeln wir entzudt durch bas Paradies und erfreuen uns an der Unschuld des ersten Menschenpaars, an ihrer reinen Liebe, ihren frommen Gebeten und den holden Reigen der fie umgebenden Mit Bittern sehen wir ben bosen Feind, ber fich in ber Be-Matur. stalt der verführerischen Schlange der leichtgläubigen Eva naht und fie zum Genuffe ber verbotenen Frucht verlodt. Mitleid ergreift uns mit bem gefallenen Weibe und tropbem fie bie Menschheit ber Gunbe und dem furchtbaren Tode überliefert hat, verzeihen wir ihr wie Abam selbst gerührt von ihrem Flehen um Berzeihung. bem ausgestoßenen Elternpaar und lauschen mit heiliger Ehrfurcht ben Lehren und Prophezeiungen bes Gefandten Gottes, ber vor Abam bas Geschick seiner Kinder, bas Loos ber von ihm stammenben Bölker und bie kommenden Zeiten enthüllt, bis er am Schluffe verföhnend auf ben Beiland beutet, ber kommen wird, um bie Welt von ber erften Sundenschuld zu erlöfen.
- Ich freue mich, entgegnete Milton dem begeisterten Jüngling, daß mein Gedicht dir so wohl gefallen hat und daß du den Geist desselben so klar erfaßt hast. Ich selbst habe kein anderes Verdienst dabei, als das feste Vertrauen, daß in dem Kampf der guten und der bösen Mächte die Wahrheit und die geistige Freiheit über alle Künste der Hölle siegen muß.
- Darum halte ich auch bein Werk noch nicht für beenbet. Du hast uns nur die Verheißung, aber nicht die Erfüllung gegeben; das verlorene Paradies, aber nicht das wiedergefundene gezeigt.

Milton gab dem ehrlichen Quaker keine Antwort, er saß eine Zeit lang nachdenkend in sich versunken und in seiner Seele dämmerte der Plan eines neuen, künftigen Gedichtes, welches ausschließlich sich mit dem Erlösungswerk beschäftigen sollte.

Sobald die Pest von London gewichen war, wo Tausende ihr erlegen, kehrte der Dichter dahin zurud, um einen Verleger für sein Werk zu suchen. Er fand nach vieler Mühe einen solchen in dem damals bekannten Buchhändler Symmons, dem er das Manuscript andot. Nachdem derselbe das Werk gelesen, gab er es dem Dichter zurud.

- Das Gedicht ist nicht übel, sagte der Buchhändler, aber nicht zeitgemäß. Bor einigen Jahren hätte ich gerne das Zehnsache Euch dafür gegeben. Die Zeiten haben sich geändert und mit ihnen der Geschmack. Das Publikum will von religiösen Schriften nichts mehr wissen. Wer kauft heutzutage noch Erbauungsbücher? Ernste und geslehrte Abhandlungen sinden keine Liebhaber mehr. Ja, wenn Ihr mir eine Satyre, oder eine wißige Posse geschrieben hättet, dann wäre noch damit ein Geschäft zu machen. Der Hudibras von Buttler, den lasse ich mir gefallen, davon sind Tausende von Eremplaren abgesetzt worden und Jedermann will das Buch lesen. Ich räume Euch ein, daß es eine Scandalschrift ist, aber mein Gott, man muß mit den Wölsen heulen.
- Also nur der Scandal und die Posse finden jest Käufer und Abnehmer?
- Es ist einmal so und läßt sich nicht ändern. Damit Ihr aber seht, wie gern ich das Talent unterstüße, so will ich Euer Spos unter billigen Bedingungen nehmen. Ich weiß zwar im Voraus, daß tein glänzendes Geschäft damit zu machen ist, aber was in meinen Kräften steht, will ich dafür thun.
- Sagt, was Ihr mir geben wollt. Ich bin kein Freund vom Handeln, obgleich ich in der That das Geld brauche.
- Nun, auf fünf Pfund soll es mir nicht ankommen, sagte ber geizige Buchhändler. Fünf Pfund sind eine schöne Summe und Ihr bekommt sie gleich baar ausbezahlt. Seid Ihr damit zufrieden?
  - Was foll ich machen?
- Und für jede folgende Ausgabe erhaltet Ihr eben so viel. Ihr sollt sehen, daß ich kein Knauser bin und auch großmüthig sein kann.

Ein trauriges Lächeln spielte um die Lippen des Dichters, als er um einen solchen Preis, den ein heutiger Zeitungsschreiber für einen kurzen Artikel erhält, sein unsterbliches Werk, die Anstrengungen vieler Jahre, dem Knicker überließ. Dieser zog sogleich den Contract aus der Tasche, welchen Milton von Noth gedrängt, still seuszend unterschrieb. — So erschien das herrliche Epos, welches sich dreist den größten Dichtungen aller Zeiten an die Seite stellen darf. Der damalige Censor, Thomas Tomkyns, Kanzler des Erzbischofs von Canterbury, ein eben so bornirter, als boshafter Mann, suchte das Werk Miltons zu unterdrücken, als Grund hierzu gab er folgendes Gleichniß an, in welchem er nichts weniger als eine schwere Majestätsbeleidigung witterte:

Wie wenn beim ersten Schritt auf ihrer Bahn Die Sonne durch's Gewölf am Horizont Mit schwächern Strahlen vorblickt, oder sie Der dunkle Ball des Monds versinsternd beckt: Daß grauser Schatten dann den halben Kreis Der Erde schwärzt und Königen sogar Für ihres Throns Erschütterung' bange wird.

Rur mit Mühe gelang es Milton, feinen Cenfor von ber Ungefährlichkeit der angegebenen Worte zu überzeugen und sein Gedicht vor der Unterdrückung zu bewahren. — Die Prophezeiungen des be= rechnenden Buchhändlers dagegen schienen vollkommen in Erfüllung Das Publikum nahm anfänglich wenig ober vielmehr gar feine Notiz von ber unsterblichen Arbeit bes Dichters. Der Geschmad war in der That ein anderer geworden. Die Literatur, welche stets nur die Zeit und ihre Gefinnung abspiegelt, litt an ber allgemeinen Bersetung und Fäulniß, von ber die ganze englische Nation ergriffen schien. Damals herrschte die zügelloseste Lüberlichkeit und schamloseste Sittenlosigkeit in ben poetischen Erzeugniffen und auf ber Buhne, bie ein Tummelplat aller Laster und Ausschweifungen geworden war. Der Wit richtete sich gegen alles Beilige und bie würdigsten Gegen= stände waren ein Ziel für die Pfeile des Spottes. Unschulb und Wahrheit wurden lächerlich gemacht und die bloße Verworfenheit galt schon für ein Zeichen bes Talents. Für biejenigen Schriftsteller, welche biefe Richtung verfolgten, mit Frechheit und Befeitigung jedes

Anstandes die größten Gemeinheiten vorbrachten, wurden gekauft und ihre Erzeugnisse mit Heißhunger verschlungen. — Das erhabene Gesticht Milton's wurde kaum beachtet und von dem wuchernden Unkraut verdrängt. Mit dem spärlichen Absatz war der Buchhändler keinesswegs zufrieden und er lag dem Dichter fortwährend mit seinen Klagen in den Ohren.

- Ja, ja! sagte der würdige Symmons, das kommt davon, wenn die Schriftsteller auf Unsterblichkeit spekuliren und die Gegenswart verachten. Die Unsterblichkeit kann mir gestohlen werden, wenn die Gegenwart nichts von uns wissen will. Was geht uns die Zuskunft an? Die giebt Euch nicht einen rothen Heller für all Eure Poesie.
- Wartet nur die Zeit ab, beschwichtigte Milton ben Unzu= friedenen.
- Außerdem klagen die Käufer, daß Euer Gedicht keine gereimten Berse hat. Das ist auch wirklich ein großer Fehler. Solche Neue= rungen taugen nichts, man muß immer hübsch beim Alten bleiben.
- Das habe ich auch gethan, benn weder Homer noch Virgil haben Reime gekannt und geschrieben.
- Was gehen mich Homer und Virgil an? die haben es eben nicht besser verstanden, aber seitdem ist die Bildung fortgeschritten und das Publikum verlangt einmal Reime, folglich muß sich der Dichter darein fügen.
  - Ich kann doch nicht bas ganze Werk noch einmal umbichten?
- Allerdings, das geht nicht, denn ich müßte es ja dann noch einmal umdrucken lassen; aber es muß doch etwas geschehen. Halt! ich hab's. Ihr schreibt eine Vorrede zu Eurem Buch und entschul= digt Euch, so gut Ihr könnt, daß Eure Verse nicht gereimt sind.
- Ich finde Euren Vorschlag selber ungereimt, entgegnete Milton mit humoristischer Verzweiflung.
- Also Ihr wollt nicht? Gut, dann bleibt mir nichts übrig, als selber eine berartige Vorrede zu schreiben.
- Dagegen kann ich nichts einwenden, sagte der Dichter, mit= leidig die Achseln zuckend.

Wir wissen nicht, ob die Vorrede und Entschuldigung des speku= lativen Buchhändlers den gewünschten Erfolg hatte. Indessen fand "das verlorene Paradies" nach und nach mehr Freunde und auch Käufer. Sir John Denham, ein Mann, der sich durch Geschmack und Bildung auszeichnete, brachte das Buch mit in das Parlament, um es in der Zwischenzeit zu lesen. Als er von einigen Bekannten gefragt wurde, was für eine Schrift er da hätte, gab er offen seine Bewun= derung zu erkennen.

— Es ist, sagte der als Staatsmann und Krieger gleich ausgez zeichnete Denham, das beste Gedicht, welches je in irgend einer Sprache und in irgend einem Zeitalter geschrieben ist.

Der Graf von Dorset, ein einstlußreicher Höstling, gerieth eines Tages in Gesellschaft eines Freundes durch Zufall in den Laden des Buchhändler Symmons. Er frug nach den neuesten Erscheinungen der Literatur und ließ sich dieselben vorzeigen. Darunter befand sich Milton's "verlorenes Paradies". Der Graf nahm das Buch in die Hand und las den Titel.

- Ein Werk von John Milton, bemerkte er neugierig. Ist bas berselbe Milton, welcher zur Zeit ber Republik Geheimsecretar war?
- Allerdings, entgegnete ber Buchhändler. Ich habe aus purem Mitleid mit dem armen, blinden Manne sein Werk ihm abgekauft, aber ein schlechtes Geschäft dabei gemacht. Kein Mensch will es mir abnehmen und wenn es so fortgeht, verliere ich mein ganzes Geld.

Während Symmons klagte, hatte sich der Graf bequem in einen der immer bereit stehenden Sessel niedergelassen, um zu lesen. Die Buchläden waren damals zu gleicher Zeit Lesezimmer und kein Käuser kaufte ein Buch, bevor er es nicht entweder theilweise oder im Ganzen genauer kennen gelernt hatte. Schon nach den ersten Seiten erkannte er die Trefslichkeit der neuen Dichtung.

- Herrlich! rief er entzückt. Ihr habt ba einen Schatz, Master Symmons.
- Daß Gott erbarm'! klagte ber Buchhändler. Seit vierzehn Tagen habe ich kaum ein einziges Eremplar abgesetzt. Befehlen Eure Herrlichteit, daß ich Euch eins zuschicke?
  - 3ch nehme es felbst gleich mit.

Der Graf entfernte sich und sein Entzücken steigerte sich von Seite zu Seite. Er theilte seine Entbeckung dem Dichter Dryden mit, welcher am Hofe Karl des Zweiten lebte und allgemein für das größte Talent seiner Zeit gehalten wurde, von beren Verirrungen er sich zwar nicht gänzlich frei machte, obgleich er ein ernsteres Streben versfolgte, als die übrigen Schriftsteller dieser Periode. John Dryden war wie Milton zur Zeit der Republik ein eifriger Anhänger dersselben gewesen, später hatte er Cromwell besungen. Mit der Wiederskehr des Königthums wurde er Royalist und Hofdichter. Als solcher ging er unter Jakob dem Zweiten zur katholischen Religion über. Ganz im Gegensatz zu Milton zeichnete er sich durch seine Gesinnungsslossische Auch gelesen, um die hohe Bedeutung des verlorenen Paradieses zu würdigen. Nachdem er das Buch gelesen, wurde er von dem Grafen Dorset um sein Urstheil gestagt.

- Dieser Mann, sagte er voll Bewunderung, der ein Anflug von Neid beigemischt war, sticht uns Alle aus und die Alten dazu.
- Später suchte er selbst die Bekanntschaft Milton's zu machen, den er um die Erlaubniß ersuchte, dessen "verlorenes Paradies" in dra= matischer Form bearbeiten zu dürfen. Dryden nahm dabei die Ge= legenheit wahr, dem Dichter seine Protection bei Hofe anzubieten.
- Ich banke Euch, fagte Milton, bessen Verhältnisse damals eben nicht die glänzendsten waren. Ich tauge nicht dahin. Nach meiner Weinung muß der Dichter vor Allem frei sein und das kann er nicht, wenn seine Muse in den Diensten eines Fürsten steht. Ich schäße meine unabhängige Armuth höher, als allen Glanz, den ich auf Kosten meiner Ueberzeugung erkaufen muß.
- Wenigstens solltet Ihr Euch dem Drama zuwenden, rieth Dryden freundschaftlich, das Theater bietet Euch weit bessere Aussich= ten, als der Buchhandel.
- Soll das Theater seinen hohen Zweck erfüllen, entgegnete Milton, und eine Schule des Lebens sein, so bedarf es vor allen Dingen der Freiheit. Gegenwärtig dient die Bühne nur zur Unter= haltung für die vornehmen Wüstlinge und den niederen Pöbel, welche hier bequem verdauen und sich an den rohen Späßen und Zweideu= tigkeiten der Schauspieler ergößen wollen. She ich mich dazu hergebe, lieber würde ich darben und hungern. Das Drama, diese schönste Blüthe der Kunst, krankt an der allgemeinen Verderbniß und kein Talent der Welt kann es wieder herstellen, wenn nicht eine allgemeine

Umwandlung stattsindet. Die faulen Säfte, welche in dem Stamme treisen, bringen eine faule Frucht hervor, nur ein gesundes Volk und ein sittlich tüchtiges Zeitalter können ein wahres und großes Drama besitzen. —

Dryden entfernte sich, nachdem er diese Antwort erhalten, einiger= maßen gereizt und beleidigt. Als er sich bei Davenant darüber be= klagte, lachte dieser.

— Mein Freund! sagte der lustige Dichter, da müßt Ihr Euch nicht wundern. Dieser Milton ist wie eine Eiche, die weder der rauhe Sturm, noch der leise Zephyr beugt. Wenn ich ihn sehe, glaube ich immer einen der alten Propheten zu erblicken, der Zeter über Jerusalem und Babylon schreit. Laßt ihm das Vergnügen und kommt lieber mit, ein Glas Sekt mit mir zu leeren. Wir machen doch die Welt nicht anders, wie sie einmal ist.

## 14.

So lebte Milton überhaupt in einer Beit ber allgemeinen Faulnig, einer ber wenigen Charaftere jener Periode, welche ihrer Ueberzeugung treu blieben und auf beren Andenten tein Matel haftete. war zum Tummelplat aller Ausschweifungen geworben. Tag für Tag jagte eine Belustigung bie andere, balb ein Schauspiel mit ber über= raschendsten Verschwendung ausgestattet, bald ein Ball, strahlend von Blumen, Kerzenglang und feilen Schönheiten, ober ein Thee, bamals noch ein eben so seltenes als theueres Bergnügen. Prachtvolle Das= kenaufzüge, wo bie Damen in ben burchsichtigften und unzüchtigften Berkleibungen erschienen, wechselten mit Ballet und musikalischen Un= terhaltungen ab, die Saint-Evermond und die Berzogin von Mazarin aus Frankreich nach England herübergebracht und bafelbst zur Mobe gemacht hatten. Rarl beschäftigte fich mit bem Füttern seiner Bunbe und Enten, ober wohnte Bahnentampfen und Barenhagen bei, währenb der blutgierige Herzog von Dork bei keiner hinrichtung zu fehlen pflegte, fich an ben Qualen und Martern ber zum Tobe verurtheilten Puritaner und Republikaner ergößenb. Diefer Sittenlofigkeit bes

Hofes entsprach ber fichtbare Verfall bes Nationalcharakters; ber Scepticismus und die Gleichgültigkeit traten an die Stelle bes Fanatismus und ber Begeisterung, welche noch vor Kurzem in England herrschte. Gine leere, eitle, spottsüchtige Literatur, ber es zwar nicht an Wit, aber an jeder Ueberzeugung fehlte, verdrängte bie männliche, fühne Poefie und bie muthige Literatur ber Bergangenheit. Statt ber eifrigen und gewissenhaften Forschung, womit fich England einst an die Lösung ber größten Fragen magte, welche ben Menschengeist noch jest in Anspruch nehmen, war ein leichtsinniges Treiben eingetreten, eine eben so oberflächliche als gemeine Nachahmung französischer Vorbilder. Die großen und ewigen Prinzipien, für die mahrend ber Revolution bie bebeutenbsten Manner in bie Schranken getreten maren, schienen für immer vergessen und aufgegeben; die Freiheit des Denkens, bes Bewissens, ber Schrift und bes Wortes, bie Dahlreform, die Berbefferung bes Unterrichts wurden erstickt und allen ihren Freunden und Berfechtern bas tiefste Stillschweigen geboten. Die Presse schmachtete unter neuen Feffeln und bie Bestechlichkeit ließ bie Stimmen berjenigen Redner im Parlament erfaufen, beren Ginflug und Talent noch zu fürchten war. Die Verfolgungen nahmen ihren Fortgang und die Rachsucht ber siegreichen Partei war noch immer nicht befriedigt, trop bes Blutes, bas zur Guhne fur ben hingerichteten Konig bereits gefloffen war. Der Schwarmer Barrifon, ber jungere Bane, einer ber ausgezeichnetsten und bedeutenbsten Männer feiner Zeit, litten ben Tob für ihre Ueberzeugung. Milton beweinte bas Chidfal feines Freun= bes, bem er größtentheils feine frühere Stellung ale Staatsfecretar ju verbanken hatte und bessen Talent und Glaubenseifer er hoch verehrte. Gin tiefer Schmerz nagte an bem Bergen bes Dichters und feine Seele emporte fich gegen folche Ungerechtigkeit und Tyrannei. felbst war elend und blind, von Allen verlassen und von den eigenen Kindern burch Undank gefrankt. Lebensmude schwankte er burch bie Straßen Londons, von einem Knaben geführt, welcher ben blinden Mann leiten mußte. An der Ede fand ein Auflauf statt. Dort stand ein Mann mit afchgrauem Gesicht und hohlen, eingefallenen Augen. In Lumpen gekleidet, hielt er einen Befen in ber Sand, mit welchem er fegend burch die Lüfte fuhr. Ge war ber Dichter Harrington, ber Berfasser der Oceana, eines republikanisch Traumbildes. Ohne Uns

tersuchung und Richterspruch auf eine wüste Insel verbannt, hatte er den Verstand verloren. Die Leiden der Gefangenschaft verwirrten seine lebhafte Phantasie und er verfiel in einen unheilbaren Wahnsinn.

Hoho! rief ber Berrückte, indem er mit seinem Besen durch die Lüfte suhr. Hoho! wollt ihr nicht weichen, ihr verzehrenden Gedansten. Da kommen sie schon wieder angeschwirrt, lauter kleine Bögel und Bienen. Wie sie singen und pfeisen, summen und brummen. Hinweg mit euch, laßt mich in Ruhe mit eurem unheilvollen Geschrei. Ich habe euch mit meinem Blut genährt, ihr habt mich ausgesogen, daß ich zum Stelet geworden bin, und immer seid ihr noch nicht zusstieden. Luft, Luft! Ich ersticke in dem Dunst. Es riecht nach Leichen, meine Gedanken sind die Würmer, welche aus meinem verssaulten Gehirne kriechen. Die Pest über das Gezücht, das einen ehrlichen Mann bei gesundem Leibe und während des Lebens auszehrt. D, hätte ich doch lieber nie gedacht, nie gedacht!

So klagte und raste der Wahnsinnige, welcher mit seinem Besen unaushörlich seine Gedanken zu verjagen suchte, die nach seiner Meisnung in Gestalt kleiner Bögel und Insekten aus seinem Körper flogen. Das Volk stand rings umher und verhöhnte in roher Weise den Unsglücklichen, welchen seine Schwester begleitete, und vergebens fortzusziehen versuchte. Milton nahte sich ihr voll Theilnahme, da er Harrington von früher kannte.

- Armer Freund! sagte er gerührt. Kennst du mich nicht mehr? Bei bem Tone dieser Stimme horchte der Wahnsinnige auf, ein lichter Schimmer schien in seinen Augen aufzublitzen, und die Vernunft wenigstens für einen Augenblick zurückzukehren.
- Dich? fragte der Verrückte. Warum soll ich dich nicht ken= nen? Du bist ja auch eine Leiche, ein Gestorbener. Alles ist todt, die Republik, die Freiheit, der Protector und der König. Das Grab verschlingt uns Alle, dann modern wir, und aus der Verwesung steigen neue Gedanken empor. Husch, husch! Siehst du sie, jest nur noch so klein, wie die Mücken, werden sie immer größer und größer, bis sie als Abler sich zur Sonne schwingen. Ach! wir sind Beide zu beklagen, du und ich, weil wir allzwiel gedacht haben. Das Denken bringt Unglück und kann einen vernünftigen Menschen tolls machen. Nimm dich in Acht, in Acht!

Erschüttert von diesem traurigen Schauspiel wandte sich Milton ab; noch aus der Verne tönte ihm das Geschrei des Wahnsinnigen zu: Warum haben wir gedacht, gedacht? —

Eben so beklagenswerth mar bas Schidfal, welches ben treuesten Freund Milton's, ben Major Overton, ohne alle Schulb traf. gleich biefer, nach ber Rücktehr bes Königs, sich vollkommen ruhig verhielt, so genügte ber bloße Ruf seiner Freiheitsliebe, ihn bei ber Regierung zu verbächtigen. Auch er wurde ohne ein richterliches Erkenntniß in ein Befängniß gesett, wo er lange Jahre schmachtete. So harte Verfolgungen und Ungerechtigkeiten mußten bie Republika= ner zur Verzweiflung treiben, aber ihr Muth war gesunken, und es fehlte ihnen vor Allem an einem einfichtsvollen und ruhigen Führer. Ginzelne Aufstänte, welche von Zeit zu Zeit ausbrachen, wurden eben fo schnell wieder unterbrückt. -- Nach bem Tobe Cromwell's war ber alte Benberson wieder nach England zurückgekehrt. Bergebens boten ihm feine frühere Pflegetochter Lucy und ihr Gatte, die jest wieder in Lublow = Castle wohnten, ein Obbach an; er zog es vor, mit sei= nen Besinnungsgenoffen bie herrschaft ber fünften Monarchie und bas neue Jerusalem zu erwarten. Als aber bas Königthum wieder her= gestellt war, und bie Puritaner und andere Getten mit ber außerften Strenge verfolgt wurden, vereinte fich Benderson mit einem Saufen ihm ähnlicher Schwärmer, um bas Reich Bottes mit den Waffen in Nicht mehr als sechszig Mann stark trauder hand zu begründen. ten sich diese wahnsinnigen Fanatiker zu, ben König zu stürzen, und ihre ausschweifenden Plane zu verwirklichen; sie hielten fich für un= besiegbar.

— Nicht die Menge, sagte der Puritaner in der Bersammlung, sondern der Glaube verleihet uns den Sieg. Der Heiland selbst wird unser Führer sein, und unsern Arm stark, unsern Körper unverwunds dar machen. Fürchtet Euch darum nicht vor der Ueberzahl unserer Feinde, und wenn ihrer eine Legion wäre, so würden wir sie besiesgen; denn der Herr ist mit uns. Er winkt und sie sind vernichtet, er besiehlt und sie sind verweht, wie Spreu im Winde. Wer versmag seinem Volke zu widerstehen, und wer kann seinen Auserwählten etwas anhaben? Hie Gideon und das Sch.

Mit diesem Schlachtruf stürzten die Fanatiker mit entblößten Wafsen auf die Straße; Jedermann floh vor den Rasenden, unter den Flüchtlingen befand sich auch Billy Green, der eiligst zu entkommen suchte. Henderson hatte den verhaßten Spion erkannt, und sehte ihm mit gezogenem Schwerte nach.

- Steh! rief er ihm zu, und gib Antwort, du Sohn Belials! Von Furcht ergriffen, stürzte der Bösewicht nach dem nächsten Hause, wo er eine Zuslucht zu sinden glaubte. Schon hatte er die Thüre erreicht, an der er, Einlaß begehrend, heftig pochte, als er die sennige Faust des Puritaners im Nacken fühlte.
- Das Gericht des Herrn, rief der grimmige Henderson, soll alle Frevler treffen. Bekenne deine Sünden, denn deine Seele ist schwarz, wie die des Bösen.

Barmherzigkeit! ächzte ber Spitbube, während die Hand des Schwär= mers ihm die Rehle zusammenschnürte, daß seine kleinen, verschmitzten Augen aus ihren Höhlen hervorquollen. Ich bin ja unschuldig und habe Euch nichts gethan.

- Du unschuldig? Dann ist Satan in der Hölle selbst ein Hei= liger. Hast du nicht allezeit dem Laster und der Niederträchtigkeit gedient; war'st du nicht der Spießgeselle der Verworfenen? Du siehst, ich tenne dich und dein Thun. Du hast hundertsach den Tod ver= dient, weil du ein Mohrentänzer, ein frecher Wollüstling siets gewesen bist. Bist du nicht einhergegangen in frechen, heidnischen Gewändern, ein Greuel für die Augen der Gerechten; hast du nicht dem Thrannen gedient, der um seiner Sünden willen das Haupt auf dem Richtblock verloren hat?
- Ich habe meinen Irrthum eingesehen, und Herr Pym würde mir am besten bezeugen können, welch ein eifriger Freund der Republik ich später geworden bin, wenn er noch am Leben wäre.
- Erbärmlicher Heuchler! bu hast um schnöben Lohnes willen unter der Maske eines Heiligen nur beinen eigenen Vortheil gesucht, ein Wolf im Schaafspelze. Bist du nicht alsbald wieder abgefallen, da der zweite Stuart in das Land gekommen ist? Du war'st sein Jagdhund, der das edle Wild der Frommen ihm aufspüren und stellen half. Auf dein Haupt fällt das heilige Blut der Märiprer, das zum Himmel um Rache schreit.

— Erbarmen! stöhnte der Anglückliche. Ich will Alles wieder gut machen, Alles thun, was Ihr verlangt. Wenn Ihr mich am Leben laßt, so will ich Euch ein wichtiges Geheimnis anvertrauen. Der Herzog von York ist katholisch geworden, und der König hört heimlich die Messe, welche ihm ein französischer Pfasse liest. Ich weiß noch weit mehr, und will Euch Alles verrathen, wenn Ihr mir das Leben schenkt.

In der Todesangst hatte Billy Green die Kniee des Puritaners umschlungen, und krümmte sich zu dessen Füßen, während Henderson die blanke Waffe über seinem Haupte schwang.

- Nieder mit dem Verräther! rief der wilde Schwärmer, und sein blitzendes Schwert sauste, mit einem gewaltigen Hieb, den Schä= del des Spions spaltend. Zuckend brach Billy Green zusammen, wäh= rend Henderson sich kaltblütig abwendete.
- Der herr hat gerichtet, sagte er, ben Leichnam bei Seite schie= bend, bessen verglaste Augen ihm nachstarrten.

An der Spike des Haufens zog er triumphirend von Straße zu Straße, Jesus zum Könige ausrusend, den unsichtbaren Lenker dieses frommen, gottgefälligen Aufstandes. Die Obrigkeit machte einen Bersuch, mit ihren Milizen den Schwarm zu zerstreuen, aber die Angreiser mußten sich vor der ungestümen Tapferkeit dieser Fanatiker zurückziehen, welche sich mit bewunderungswürdigem Muthe vertheidigten. So mancher Bürger wurde von ihnen getöbtet oder verwundet, die die gesammte Miliz, von einem panischen Schrecken erfaßt, ihr Heil in der Flucht suchte, obgleich sie den Tollkühnen vielleicht zehnsach an Zahl überlegen war. Hinter den Flüchtigen stimmte der alte Hendersson seinen Triumphgesang an. Den grauen Scheitel entblößt und das blutbesprißte Schwert in den Händen schwingend, jubelte er mit lauster Stimme:

— Groß ist der Herr, und die ihm vertrauen, werden unüber= windlich sein. Die Feinde nahten uns zahllos, wie Sand am Meere und wie die Heuschrecken, die sich auf ein Erndtefeld stürzen; dennoch unterlagen wir nicht, denn er ist unser Schutz und Schirm. Wir trafen sie und sie santen zu Boden; mit der Schärfe des Schwertes haben wir sie hingemäht, wie überreise Garben. Der Ewige sei ge=

priesen, der Gott Ifraels, der sein Volk nicht in der Noth umkommen läßt. Stimmt an sein Lob und laßt seinen Ruhm erklingen.

Mit bemfelben Pfalm, ben fie bei Dunbar und Worcester gesun= gen, als fie fich in die Re hen ber Feinde fturzten, zogen die begeisterten Puritaner burch ganz London, ohne auf einen ernstlichen Wi= berstand zu stoßen; so groß war die Feigheit ihrer Gegner und ihr eigenes Butrauen zur göttlichen Bulfe. Sie glaubten fest an ben Sieg ihrer Sache, und erwarteten jeden Augenblick die Erscheinung bes Beilandes, ben fie als ben fünftigen Ronig ber Welt begrüßten. Erst am nächsten Morgen, als bie Gefahr immer größer zu werben brobte, und man ernstliche Unruhen befürchtete, wurden die koniglichen Garben gegen die Fanatiker aufgeboten. Diese hatten fich in größter militärischer Ordnung nach einem entlegenen Stadttheil gurudgezogen, wo sie sich festsetten. Von hier aus machten sie mehrere Ausfälle auf die alte City London's, welche keineswegs barauf vor= bereitet war. Sie richteten baselbst keine geringe Berwirrung an, und bie reichen Kaufleute glaubten, daß bie alten unruhigen Zeiten ber Republik zurückgekommen waren, und verließen in furchtsamer Baft ihre Comptoire und die in ihren Bewölben aufgehäuften Schäte. Bulett von allen Seiten angegriffen und eingekeilt, warfen fich bie Vanatiker in ein benachbartes Haus, worin fie regelmäßig erst belagert Durch zahllose Flintenschüffe wurden ihre Reihen werden mußten. immer mehr gelichtet, zulett blieben nur noch wenige Mann übrig. Bergebens murbe biefen großmuthig ein allgemeiner Parbon angeboten, wenn fie fich freiwillig ergeben wollten. Gestütt auf ihren fast mahn= finnigen Glauben, verwarfen fie jedes Anerbieten ihrer Gegner.

— Haltet treulich aus, rief der alte Henderson, der Herr wird und kann die Seinigen nicht verlassen. Folgt mir nach, und kein Haar soll Euch auf Eurem Haupte gekrümmt werden.

Ohne Zögern stürzte bas geschmolzene Häuschen unter der Ansführung bes Puritaners auf die Uebermacht. Die Garden wichen ansfänglich scheu zurück; als sie indeß die kleine Anzahl der Gegner sahen, sammelten sie sich wieder, und griffen von allen Seiten die tapferen Schwärmer an.

— Im Namen des Heilandes, schrie Henderson den Seinigen zu, weichet keinen Schritt zurud. Es ist dies die lette Prüfung, und

wer sie besteht, geht ein zur ewigen Seligkeit und in das neue Jerusalem.

Ein Schuß burchbohrte seine Brust, und warf ihn, noch ehe er seine Rede beendet hatte, zu Boden. Es wurde finster vor seinen Augen.

— Seht Ihr, flüsterte ber zu Tode Verwundete. Der Sieg ist unser. Die Pforten thun sich auf, der Himmel öffnet sich für uns, aus dem der Erlöser herniedersteigt. Legionen von Heiligen, Mär= tyrern und Engeln umgeben ihn, sie heben mich, sie tragen mich empor. Schon schwebe ich mitten unter ihnen. Ha! gebt mir mein Schwert! Dort steht der Böse, der Erbseind der Menschen, ihn will ich —

Er vollendete nicht die letzten Worte. Noch im Todeskampfe um= faßte er krampfhaft den Griff seines Schwertes, als wollte er mit einem Streiche die Welt erlösen. Mit einer solchen Täuschung schied der Schwärmer vom Leben. Seine Kampfgenossen wurden größten= theils niedergemacht, nur wenige blieben noch übrig, welche sich er= gaben, um schimpslich am Galgen oder auf dem Blutgerüste zu enden.

In der Nähe Henderson's lag der verstümmelte Körper Billy Green's; der glaubenstreue Puritaner und der gesinnungslose Ueber= läufer; beide Produkte derselben stürmischen Bewegung, welche sowohl die Tugend wie das Laster zu einer kolossalen und die Grenzen des Menschlichen übersteigenden Entwickelung treibt.

Das war das letzte Aufflackern, der letzte verzweiselte Versuch einer Partei, welche anfänglich überall versolgt und unterdrückt, sich allmählich zur Herrschaft emporgeschwungen hatte, um dieselbe nach kurzer Zeit wieder einzubüßen. Sie wagte keinen neuen Aufstand mehr und überließ das Feld andern Mächten, welche später für die Freiheit in die Schranken traten und unter Jakob dem Zweiten den endlichen Sieg über den Despotismus davontrugen. — Milton theilte die Grundsähe und Bestrebungen dieser politischen und religiösen Schwärmer nur so lange, als sie selbst unter dem Druck und den Versolzungen ihrer Begner litten und dagegen mit Tapferkeit und männzlichem Muthe ankämpsten. Von ihren fanatischen Ausschweifungen bewahrte ihn sein gesunder Sinn und die angeborene Poesse. Nach dem Siege waren die Puritaner eben so unduldsam un

als die Anhänger des Königthums, vor denen sie sich allerdings durch ihren sittlichen Ernst und tiefe Religiösität vortheilhaft auszeichneten. Nichtsbestoweniger hatte die Fortdauer dieses Regiments England mehr geschadet als genüht, weil sie von ihrem beschränkten Standpunkt aus den Staat in ein Bethaus, die Nation in einen frommen Con-ventikel verwandeln wollten. Dagegen mußte nothwendiger Weise das Volk reagiren und sich im Interesse der individuellen Freiheit auf-lehnen.

## 15.

Um hofe bes Königs war ein Gast eingetroffen, welcher bie bereits herrschende Berberbtheit und Lüberlichkeit zur vollen Bluthe und Ent= widelung brachte. Es war dies die schone, geistreiche, aber burch ihr galantes Leben bekannte henriette von Orleans, die Schwester Karl bes Zweiten und Schwägerin Ludwig des Vierzehnten, Beider Lieb= ling. Sie gehörte zu ben liebenswürdigen Frauen jener Epoche, welche mit bem bochften Leichtsinne eine feine Bilbung und einen intriguanten Beist verbanden. Dies waren die Diplomaten im Unterrock, die Borläufer jener Maitreffenherrschaft, welche am Ende des fiedzehnten und Anfang bes achtzehnten Jahrhunderts an allen Göfen mehr oder minder Mobe wurden, und oft ben größten Ginfluß auf bas Schicfal ber Staaten ausübten. Diese Damen verbanden die Liebe mit ber Po= litit, die Roketterie mit ber Staatskunft, fie gingen von einem gart= lichen Rendezvous zu einer Cabinetsfitzung und knüpften und lösten mit ihren feinen und weißen Banden bie Faben ber bamaligen Politit; fie schlossen Bundnisse und führten Kriege auf dem schwellenden Divan nachlässig ausgestreckt und entschieben mit einem Blid, einem Lächeln die wichtigsten Fragen. Ihr ganzes Leben war ein Gewebe von Intriguen, wobei bald ihr Herz, balb ber Staat die erste Rolle behauptete.

Henriette war Meisterin in diesem doppelten Spiel und nicht um= sonst von Ludwig dem Vierzehnten nach England abgeschickt worden. Unter der Maste eines Besuches sollte sie die wichtigsten Verhandlungen

anknupfen. Es war auf nichts Beringeres abgefeben, als auf eine gangliche Bernichtung und Umanberung bes bestehenben Suftems. England, welches bieber an ber Spite ber protestantischen Staaten gestanden und noch bor Rurzem ein inniges Bunbnig mit Schweben und holland zum Schute ber Reformation und zur Abwehr gegen bie Groberungsgelüfte Frankreichs geschlossen hatte, follte biese unter bem Namen ber Tripelalliance bekannte und von ber Nation mit Jubel begrüßte Berbindung wieder auflösen, Holland ben Rrieg er= flaren und Ludwig bem Bierzehnten in feinen bas Gleichgewicht Europa's verspottenben Planen beifteben. Es handelte fich fowohl um ben Sieg bes Ratholicismus, wie um ben Triumph bes absoluten Berricherthums, welches in Ludwig feinen hochsten Ausbrud und eigent= lichen Repräsentanten fant. Das Schickfal ber Welt ftant auf bem Spiel und Alles hing von ber Entscheibung ab, die Karl bes Zweite treffen wurde. Die Umftanbe erleichterten Benriettens Aufgabe. Konig hatte seinen pedantischen, aber ehrenwerthen Minister Clarendon, ber mit feltener Treue ibm ergeben mar, gum Lohn für all bie treuen Dienfte schimpflich entlaffen und in bie Berbannung gejagt. Er machte gezwungen einer Rotte leichtfinniger und lafterhaften Befellen Plat; Clifford, Afbley, Budingham, Arlington und Lauberbale hießen die gewiffenlofen Männer, welche jest bas Cabinet leiteten und bie höchsten Posten bekleibeten. Der Volkswit hat aus ben Anfangs= buchstaben ihrer Namen bas Wort "Kabale" gebilbet, welches noch heut zu Tage bazu bient, um ein Spstem der Lüge, Schurkerei und Gemeinheit zu brandmarken. Von folden Ministern umgeben urb beeinflußt verlor Rarl ben letten Reft von Scham und Bedenklichkeit. Ausschließlich mit feinem Bergnügen beschäftigt, überließ er bie Regierung biefen Ministern.

Henriette kannte die Schwächen ihres Bruders und hatte zur Vorsforge sich eine weibliche Bundesgenossin mitgebracht. Es war dies Fräulein von Querouaille, eines der schönsten Weiber Frankreichs. Als der König sie sah, stand sein Herz in Flammen. Das hatte seine Schwester erwartet und im Voraus ihrem Pos-Fräulein die nöthigen Anweisungen ertheilt.

In St. James = Palast wurde ben Gasten zu Ehren eines ber glänzendsten Feste gegeben. Die Säle strab' abelhafter Procht.

Kostbare Tapeten, die herrlichsten Gobelins, bekleibeten die Banbe mit ihren funftreichen Stidereien; von ben getäfelten Deden hingen schwere Kronleuchter nieder, welche ein Meer von Glanz und Licht verbreiteten. Die Tische brachen fast unter ber Last von Speisen und Betränken, welche in filbernen und golbenen Gefäßen aufgetragon wurden. — Gleich nach aufgehobener Tafel begann der Tanz, welche der König mit dem schönen Fräulein von Querouaille eröffnete. folgte am Arme bes verschwenderischen und leichtfinnigen Budingham bie reizende Benriette von Orleans, benen fich die übrigen Tanger anschlossen. Es herrschte eine ausgelassene Luftigkeit, die einen wunderbaren Contrast zu ber früher herrschenden puritanischen Strenge An die Stelle ber finftern Schwarmer und rauben Krieger war ein Schwarm von sittenlosen, übermuthigen Boflinge getreten, welche bem Beispiele ihres Gebieters folgten. Im rasenden Wirbel brehten fich bie Paare, bis fie ermattet niederfanken. Die Männer erschöpften sich in Galanterien, welche sie wie ihre ganze Kleidung von Frankreich borgten. hier und da trug wohl noch ein alter Cavalier, ber unter Prinz Ruprecht ober unter dem Herzog von Newcastle gefochten, sein eigenes graues Saar und bie ihm lieb gewordene Tracht; die jungere Generation aber bedeckte ihr Haupt mit den stattlichen Lodenperuden, welche von Paris gekommen waren, bas ichon bamals grabe wie noch heut in der Mobe ben Ton angab. Die Röcke waren mit tostbaren Stidereien verziert und an ber Seite stedte ber feine Galanteriebegen, ber bas gewichtige Schwert ganglich zu verbrangen brobte. Bunte Bander flatterten von ben Schultern nieder und eine Unzahl von fünstlichen Schleifen gab bem Anzug ber Manner einen weibischen Anstrich.

Die Damen am Hofe Karl bes zweiten erschienen in leichten und burchsichtigen Gewändern; sie trugen ohne Scheu ihre Reize zur Schau, die von ihren Müttern sorgfältig verhüllt wurden, und bes mühten sich hinter ihren französischen Vorbildern in keiner Beziehung zurückzubleiben. Englische Heiterkeit verband sich mit französischer Rostetterie zu einem wunderlichen Gemisch, das wie Champagner und Porter vereint, einen doppelt schweren Rausch erzeugte und in eine fast gänzlich nachte Frivolität ausartete. — Dem Tanze folgte eine eigens zu diesem Veste geschriebene Maske von Dryden, welcher nach

und nach ben bereits veralteten Davenant in ben hintergrund brangte und mit bem Dichter Waller fich in den Ruhm eines vollenbeten Hof-Poeten theilte. Auf bem Theater erschienen fast alle Götter bes Olymp, von ben Damen und herren bes hofes bargestellt, um mit ben über= triebensten Schmeicheleien die Ankunft ber Herzogin von Orleans zu Schon mehrere Tage vor ber Vorstellung waren alle weib= lichen Darstellerinnen in keiner geringen Aufregung, wem von ihnen die Rolle des Benus zufallen wurde. Es war dies ein Gegenstand von größter Wichtigkeit für die betreffenten hofdamen, da es fich barum handelte, burch eine solche Wahl öffentlich zur Göttin ber Schönheit ausgerufen zu werben. Sammtliche Geliebten bes Königs glaubten gerechte Ansprüche auf bie Rolle zu haben und fetten alle ihnen zu Gebote stehenden Mittel in Bewegung, um ihren Zweck zu erreichen. Bitten und Drohungen, Schmeicheleien und Thranen wurden nicht gespart und keine war geneigt, ihre Ansprüche aufzugeben, son= bern lieber entschlossen, das Aeußerste zu thun. Karl war in keiner geringen Verlegenheit und ber Gegenstand beschäftigte ihn und fein Cabinet weit mehr, als die wichtigste Staatsangelegenheit. wurde nach mancher Berathung und geheimer Sitzung ber Beschluß gefaßt, Fraulein von Querouaille die Rolle ber Liebesgöttin zu erthei= len, wodurch fie gleichsam zur erklarten Geliebten bes Ronigs erhoben wurde. Der ganze hof hatte mit größter Spannung biese wichtigen Ber= handlungen verfolgt und faß jest voller Erwartung vor dem Schauspiel.

Der Borhang stog in die Höhe. Eine Schaar von untergeordneten Genien verkündigten die Nähe der Olympischen; endlich erschien der Götterzug unter den rauschenden Klängen eines seierlichen Marsches. An der Spiße schritt Ashley, ein Mitglied der Kabale, als Jupiter mit der goldenen Krone auf dem Haupte und dem Herrscherstabe in der Hand, ihm zur Seite wurde Lady Arlington in einem Wagen von zwei künstlichen Pfauen gezogen. Dem obersten Götterpaar schlossen sich die Uebrigen an, welche bald mit größerem, bald mit geringerem Beifall von den Zuschauern begrüßt wurden und zu allerlei wißigen und lebhaften Bemerkungen Beranlassung gaben.

— Beim Himmel! rief ein Höfling ziemlich laut. Dort kommt Grammont als Apoll mit seinen bürren Beinen, welche wie Spazier= stöcke aussehen. Es gehört viel Muth dazu, darauf zu gehen.

- Und doch, flüsterte ein Anderer, hat er mehr als zwanzig Pfund Wolle auf seinen Körper verwendet. Was sagt Ihr zu Lady Clisston als Diana?
- Daß sie in Ermangelung eines Aktäon ihrem Gatten ein Hirschgeweih an den Kopf gezaubert hat. Doch still! Wenn ich mich nicht täusche, kommt dort Benus mit den Grazien.
  - Fraulein von Querouaille. Beim Zeus! Das Weib ift schön.
- Laßt Euch nur den Appetit vergehen. Die reizende Fran= zösin ist Regal und kein getreuer Unterthan darf das Wild im könig= lichen Park verfolgen, oder gar erlegen.

Ein allgemeiner Ausruf ber Ueberraschung und Bewunderung empfing die Erscheinung der Liebesgöttin auf bem Theater. Von Amoretten umringt, bewegte fich ein filberner Muschelwagen über bie Bühne, vor bem zwei flatternbe Tauben gespannt waren. In bem= selber aber saß ober lag vielmehr das reizenbste Weib der Welt nach= läffig ausgestrectt. Wie kleine Schlangen ringelten fich ungählige schwarze Loden um bie weiße Stirn, in ber bie bunkelschwarzen Augen loberter. Die schönsten Perlen und kostbarften Diamanten, welche um den zierlichen Ropf funkelten, sollten die Wassertropfen der eben aus bem Mcere entstiegenen Göttin darstellen. Ein blaues Florge= wand schmiegte sich wie eine burchsichtige Welle um die schlanke Ge= stalt und war weit mehr barauf berechnet, bie Reize berfelben zu ent= hüllen, als zu verbergen. Neben ihr ging in prächtiger Ruftung ber Graf Rochester als Mars, während Lord Wilmot als Bulkan hinten= drein hinkte. Ein herrlicher Knabe begleitete sie als Amor und reichte ihr von Beit zu Beit einen vergoldeten Pfeil, ben fie von ihrem gier= lichen Bogen auf die Zuschauer abschoß.

Groß war die Bewunderung, welche diese Liebesgöttin erregte; besonders war der König und mit ihm sämmtliche Männer von so viel Anmuth und hinreißender Schönheit entzückt, wogegen die anwesen= den Frauen ihren Neid durch allerlei spisigen Bemerkungen zu erken= nen gaben. So eben wollte das Fräulein von Querouaille die ihr von dem Dichter in den Mund gelegten Verse als Liebesgöttin beginnen, als aus der zweiten Coulisse ein ganz ähnlicher Wagen, ebenfalls mit Tauben bespannt, zum Vorschein kam. Aus demselben stieg in gleicher Kleidung eine zweite Liebesgöttin, die Niemand anders

als die frühere Geliebte des Königs, Barbara Palmer, war. Die zurückgesetzte Favoritin konnte den Gedanken nicht ertragen, einer Fremden nachzustehen; sie hatte deshalb selbst auf die Gesahr hin, den Jorn des Königs zu erregen, dieselbe Maske gewählt und swar so unvermuthet erschienen, um den Kampf der Schönheit mit ihrer Nebenbuhlerin zu bestehen. Alle Anwesenden, sowohl die Zuschauer, wie die mitwirkenden Darsteller wurden durch dieses unerwartete Schaussiel im Schauspiel nicht wenig überrascht. Ihre Augen waren auf Karl gerichtet, der anfänglich voll Erstaunen nicht zu wissen schien, ob er über diese Improvisation lachen, oder zürnen sollte.

Während biefer spannenden Scene magen fich die beiden schönen Feindinnen mit ftolzen und verächtlichen Bliden. Fräulein von Querouaille verlor indeg die Fassung nicht und begann im gebrochenen Englisch das Gedicht vorzutragen. Kaum daß sie zu Ende gekommen war, so repitirte ihrer Seits die frühere Geliebte des Königs einige Berfe, welche ber Situation vollkommen angepaßt waren. fo ein anmuthiger Wettstreit statt, ein wahrhafter Rampf ber Liebens= würdigkeit und Grazie vor bem ganzen versammelte Hof, ber voll Theilnahme diesem seltsamen Greigniß folgte. — Endlich erhob fich der König und unterbrach die ohnehin gestörte Vorstellung durch sein Ginschreiten. Er reichte beiben Damen die Band und flüsterte jeder von ihnen ein Wort ins Dhr, das halb wie eine Bitte, halb wie ein Befehl erklang. Jest naherten fich die Nebenbuhlerinnen einander und umarmten fich im Angesicht des Publikums, bas in einen lauten Beifallsjubel ausbrach. Der Friede schien wenigstens für den Augenblid geschlossen, boch im Innern schürte bie Eifersucht nach wie vor die lodernden Flammen.

Erst im Laufe des Abends und im Gewimmel des Festes gelang es dem König, sich von seiner früheren Geliebte zu befreien und mit Fräulein von Querouaille ungestört zu sprechen. Diese war im Voraus durch Henriette von Orleans über ihre Rolle belehrt. Jede Gunst, die sie Karl gewährte, wurde um einen theueren Preis verstauft. In einem entlegenen Cabinet lag der König zu den Füßen der Liebesgöttin. Die Glut einer verschwiegenen Ampel goß ihren rosigen Schimmer über die reizende Gestalt; aus der Ferne tönten die Klänge einer wollüstig versührerischen Musit.

Ich gebe meine Krone, fagte Karl, für Guch und Gure Liebe.

- Die beanspruche ich nicht, entgegnete die Französin, auch ges hört sie Euch nicht mehr, sondern Eurer Gattin.
- Erinnert mich nicht an das Opfer, welches ich den Verhältnissen bringen mußte. Wir armen Fürsten sind zu beklagen.
  - Armer Ronig! fcherzte bas Fraulein.
  - 3ch kann Guch nicht mehr bieten als mein Berg.
- Das ich mit hundert andern Frauen theilen müßte, unter andern mit Barbara Palmer, Nelly Swin und so weiter.
  - Ihr seib graufam, aber ich schwöre Guch.
- Nur keinen Meineit. Man hat mich vor Euren Schwüren gewarnt. Der König ist, wie man sagt, nur beständig in der Un= beständigkeit.
- Stellt mich auf die Probe und verlangt, was Ihr wollt von mir, rief Karl burch ihren Widerstand nur noch mehr entstammte.
- Ich bin eine gute Katholikin und für mein Seelenheil besorgt. Ein Reper kann nie mein Geliebter werden, das würde mir die Kirche nicht vergeben.
  - So will ich Euch zu Liebe katholisch werden.
- Das läßt sich hören, entgegnete sie kokett. Wenigstens hätte ich dann ein Verdienst um meinen Glauben und ich wäre minder schuldig. Sagt, ist es Euch mit Eurem Versprechen Ernst?
- So wahr ich Karl heiße und König von England bin. Ich fage wie Euer Heinrich der Vierte: ein solches Weib ist schon eine Messe werth.
  - Es heißt, Paris ist eine Deffe werth.
- Ich gebe Paris und London dazu für einen Kuß von Euren Rosenlippen.
- Halt! So schnell kommt Ihr nicht zum Ziel. Ich bin nicht nur eine fromme Katholikin, sondern auch eine gute Französin. So lange Ihr es mit den keterischen Schweden und Holländern haltet und gegen Frankreich steht, sollt Ihr auch nicht eine Fingerspipe von mir bekommen.

Dabei zog sie ihre weiße, feine Hand aus der des Königs zurück und schmollte so lieblich, daß Karl durch ihre Rofetteric vollends den

Rest seiner Besinnung verlor und in Alles eingewilligt hätte, was sie von ihm verlangte.

- Ich beneide Euren König nicht um seinen Ruhm, sondern um die reizendste Unterthanin, die so warm für ihn zu sprechen versteht; doch Ihr wißt nicht, was Ihr von mir fordert. Ich soll die Tripel=alliance auslösen, das heißt, die öffentliche Meinung von ganz England heraussordern, das um diese Berbindung mit den protestantischen Mächten mir alle übrigen Schwächen und Fehler nachsieht. Schaut mich nicht so verwundert mit Euren großen, blauen Augen an, denen ich nichts abzuschlagen vermag; aber es ist kein Spaß, wenn alle Parteien sich gegen mich auslehnen und ein Geschrei erheben, daß mir die Ohren klingen. Es ist gefährlich, höchst gefährlich; denn unter uns gesagt, das Bolk läßt sich viel gefallen, so lange ich nicht geradezu seine protestantische Ueberzeugung antaste. In diesem einen Punkte ist es wie ein störrisches Pferd, das sich bäumt und möglicher Weise seinen Reiter abwirft, wenn er nicht sest im Bügel sist.
- Ich habe Euch stets für einen guten Reiter gehalten, der sein Roß zu zügeln weiß.
- Was wird das Parlament sagen? fragte Karl nachdenklich, denn trop seines Leichtsinns besaß er hinlänglich Verstand, um seine Lage zu durchschauen. Nur seine Leidenschaften machten ihn blind und ihnen opferte er meist seine bessere Ueberzeugung auf.
- Das Parlament, lächelte die Französin mit ihrem Fächer spie= lend und einen leichten Schlag durch die Luft führend, das jagt man fort, wenn es einem lästig fällt, grade wie ich es mit der Fliege thue, die mich jest umschwärmt.
- Teufel! das geht nicht so rasch und leicht wie Ihr Euch einbildet; das Parlament ist keine Fliege, sondern eine Wespe, welche stechen kann.
- Dann schlägt man die Wespe todt. Macht es so, wie es der König von Frankreich mit seinem Parlamente gemacht hat. Mit der Reitpeitsche in der Hand, hat er die Herren zum Schweigen gebracht.
- Aber zwischen unserem England und Enrem Frankreich ist noch ein großer Unterschied. Unsere Herrschaft ist nur eine beschränkte und kein König hat es bisher gewagt, ohne Parlament zu regieren.
- So wagt Ihr es zum ersten Mal. Ich habe ben Auftrag, Guch die Unterstützung Seiner Majestät, bes Königs Ludwig, zuzu=

sichern, der Euch mit den nöthigen Gülfsmitteln versehen will, um seinem erhabenen Beispiele zu folgen.

Mit biesen Worten zog die schöne Französin aus ihrem verlocken= ben Bufen einen bereits ausgefertigten Vertrag hervor, ber 'alle bie von ihr erwähnten Punkte enthielt. Mit verführerischem Lächeln reichte ber weibliche Botschafter bem lufternen König bas Papier zur Unter= zeichnung hin. Karl burchlas es und schien zu schwanken. Trop seines Leichtsinns schreckte er vor einem Plane zurud, ber nichts Geringeres bezwedte, als die Zurudführung Englands in den Schoos der katholi= schen Kirche und die Abschaffung bes Parlaments. Er war zwar in religiösen Dingen vollkommen indifferent und sah in der Vernichtung ber Berfassung nur die Beseitigung eines ihm lästigen Zwanges, aber er erkannte auch die ihm baraus erwachsenben Gefahren mit richtigem Blide. Bu trage, um einen so gewichtigen Entschluß zu faffen, befaß er eben so wenig den Muth und den Willen den Vorschlag anzunehmen, oder abzulehnen. Voll Erwartung beobachtete Fräulein von Querouaille bie Büge ihres Geliebten. Als fie ihn zögern fah, ergriff fie feine Hand und brudte mit schmeichlerischen Liebkofungen die Feber zur Unterschrift in dieselbe.

- Ihr wißt nicht, was Ihr von mir verlangt.
- Einen Beweis Eurer Liebe für mich. Nur unter bieser Be= bingung kann ich Euch angehören.

Das reizende Weib lehnte sich über seine Schultern, als wollte sie ben Inhalt des verhängnißvollen Papiere's kennen lernen. Ihr dus= tiger Athem berauschte ihn, ihre seidenweichen Loden streiften seine Wangen und ihre elektrische Berührung fachte die lodernde Glut in seinem Herzen zu verzehrenden Flammen an. Ihr Auge schaute so sehnsuchtsvoll verlangend, so slehend in das Seinige, daß er kaum zu widerstehen vermochte. Er wußte selbst nicht, wie es kam, aber ihre Hand führte die Feder, die er noch immer in seiner Hand hielt, und mechanisch schrieb er mit ihrer Hülfe seinen königlichen Namen unter den Bertrag. Mit einem Federzug war das Schicksal Englands entschieden, er selbst zu einem Vasallen Ludwigs des Vierzehnten herabegesunken, von dem er von nun an einen förmlichen Jahrgehalt bezog, den er zur Befriedigung seiner verschwenderischen Leidenschaften verswendete. — Die zärtlichste Umarmung und die heißen Küsse des

100

weiblichen Diplomaten erstickten bie aufsteigenden Bedenklichkeiten bes Königs.

Um einen solchen Preis erkaufte Karl die Liebe des Fräulein von Duervuaille.

## 16.

Von nun an fant England immer tiefer von feiner früheren, boben Stufe berab. Im Inneren befestigte fich die Reaction immer mehr und trat ungescheut mit ihren volksfeindlichen Ansichten hervor; nach Außen buste die Regierung burch ihre Abhängigkeit von Frankreich ben letten Rest aller Achtung ein. Die Kabale herrschte nach wie vor, mahrend Karl fich seinen Ausschweifungen um so ungestörter überließ, ba ihn Ludwig mit bem nothigen Gelb versah. Gine all= gemeine Mißstimmung war die natürliche Folge und trop der morali= schen Bersunkenheit regte sich in ber Nation ein bumpfes Bewußtsein ihrer traurigen Lage, der sich das Gefühl ber verlorenen Ehre und bie Ahnung einer brohenden Gefahr beimischte. Karl befaß zwar nicht bie Rraft, einen entscheibenden Schritt zu thun, um seinen mit Frant= reich abgeschlossenen Bertrag auszuführen. Er begnügte fich mit neuen Bersprechungen, wenn er baran gemahnt wurde, ober mit halben, verstedten Magregeln gegen bie bestehenbe Berfassung, bie er nicht offen anzugreifen wagte. Gin Borfall bezeichnete am besten fein Benehmen bem Parlamente gegenüber und ließ feine mahre Befinnung ahnen. Es war im Parlament bie Rebe bavon, die Schaufpieler zu besteuern. Die Hofpartei widersetzte sich gegen diese Magregel, indem sie ben Einwand machte, daß bie Schauspieler Diener bes Königs waren und ju seinem Bergnügen unterhalten wurden. Bei biefer Gelegenheit fragte Sir Konventry, ein geachtetes Mitglieb, ob bamit bie weiblichen ober männlichen Schauspieler gemeint waren. Diese Satyre war offenbar gegen die Favoritin Karl bes Zweiten, Melly Gwin und Davis gerichtet, welche beibe bem Schauspielerftande angehörten. König wuthete über diese Beleidigung und beschloß, fich auf eine feiner unwürdige Weife zu rachen. Ginige Offiziere ber Garbe übernahmen ben Auftrag, Konventry zu bestrafen. Sie übersielen ihn meuchlings und troth seiner tapferen Gegenwehr verwundeten sie ihn, indem sie ihm die Nase aufschlitzten. Das Parlament war über diese Handslungsweise emport und verlangte, unterstützt von dem Unwillen des ganzen Landes, eine entschiedene Genugthuung.

Mehr jedoch als alle diese politischen Zwistigkeiten regten die relisgiösen Befürchtungen das Bolk auf. Nicht mit Unrecht stand der König im Berdacht, daß er sich zur römischen Kirche hinneige. Der Herzog von York, sein Bruder, hatte sich offen zum Katholicismus bereits bekannt. Sir Kenelm Digby, der indeß auf einer Reise nach Frankreich gestorben war, hatte nicht umsonst heimlich und offen für den Glauben seines hingerichteten Baters gewirkt. Der Protestantismus sah sich entschieden bedroht und die religiöse Freiheit hatte von dem sinsteren Jakob nichts Gutes zu erwarten.

Diese traurigen Berhältniffe, unter benen England fcmachtete, wurden von Niemand tiefer, als von Milton empfunden. liche Rummer schärfte nur feinen Gram um bie Noth bes Baterlanbes. Er hatte seine Nation groß gesehen und jest erschien sie ihm gebe= muthigt, die Freiheit, fur bie er einft in bie Schranten getreten, war bahin, vernichtet und verspottet. Seine politischen Freunde hatten ihre ehrliche Ueberzeugung auf bem Blutgericht, ober im Gefängnisse gebüßt. Die Nieberträchtigkeit und ber Treubruch triumphirten. Dazu war er alt und blind geworden, von seinen eigenen Töchtern verlaffen Eine tiefe Niedergeschlagenheit hatte fich seiner bemächtigt und er wünschte oft den Tod sehnlichst herbei. Nur die Poesie war ihm treu geblieben, aber auch sie erschien ihm nicht mehr als bie himmlische Tröfterin, sondern in trauernbem Gewande, mit Thranen in ben erloschenen Augen. Er strömte seinen Schmerz in einem Drama aus, bas er noch vor feinem Tobe unter bem Namen "Samfon Agoniftes" veröffentlichte. Es war bies ber Schrei seiner gepreßten Seele.

Unter dem Bilde des geblendeten, ifraelitischen heerführers beklagte er sein eigenes Geschick. Milton selbst war der blinde Simson, versspottet von den Philistern und Götzendienern, verrathen von einem reulosen Weibe, verlassen von Allen und an dem mächtigen Gott seiner Väter verzweiselnd. Wie dieser held hatte er gekämpft und gerungen und jest lag er am Boden, gesesselt und gebrochen. —

Während er in dieser Schöpfung seine Leiden ergoß, erhielt er nur noch von Zeit zu Zeit den Besuch des treuen Marvell. Dieser wackere Mann war einer von den Wenigen, die ihrer Ueberzeugung treu gestlieben, er hatte alle Anerdietungen Karl's verschmäht, der seine Besteutung anerkannte und ihn für sich zu gewinnen suchte. Dem Schatzkanzler Danby, der ihm eine Stelle am Hose andot, zeigte er eine angeschnittene Schöpsenkeule und sagte dazu: Glaubt Ihr, daß ein Mann, der eine Woche von dieser Keule lebt, noch mehr bedarf? Als der Kanzler sich entsernt hatte, mußte Marvell zu einem Freunde schicken, um sich eine Guinee zur Fristung seines Lebens zu borgen. Mit diesem Freunde theilte Milton den Rest seines Vermögens, mit ihm erinnerte er sich der Vergangenheit und ihn machte er mit seinem neuen Werke bekannt, das er in dramatischer Form erscheinen ließ.

- Dryben, sagte ber Dichter, hat von mir ein Drama verlangt, nun hab' ich ein Schauspiel gedichtet, das jedoch wenig Hoffnung haben dürfte, bei Hofe aufgeführt zu werden.
  - Und welchen Stoff habt Ihr gewählt, mein würdiger Freund?
  - Mein Beld ift ber blinde Simson.
  - Der blinde Simson, wiederholte Marvell wehmüthig.
- Blind wie ich, verlassen wie ich, aber voll Hoffnung auf den Ewigen. So sitt er unter den Thoren von Gaza, während die Phi=lister ihre scheußlichen Götzen seiern und sich im Weine berauschen. Hört seine Ragen:

D daß der Schmerz nicht an des Körpers Wunden Und Schäden sich begnügen läßt Trop unzählbarer Uebel Im Herzen, Kopfe, Brust und Nieren! Daß er geheime Wege auffinden muß Zur innerlichsten Seele, Dort alle seine wilde Qual zu üben An ihrem reinsten Geist zu zehren, So wie an Eingeweiden und an Gliedern, Mit heftigerer Pein noch, Wiewohl dem Körper sie nicht fühlbar ist! Mein Kummer quält mich so,

Nicht wie langwier'ges Uebel nur; Er gabrt und wüthet, feine Sulfe findend, Gleich unbeilbaren Bunben, Wenn faulend sie vereitern, brandig werden Zu schwarzem Tobe. Gebanken, meine Qualer, mit tobtlichen Stacheln bewaffnet, zerreißen fie Die zartesten und schwächsten Theile, Erregen und entflammen furchtbare Entzündung, die fein fühlend Rraut, Noch Seiltrank lindern kann, Kein Hauch von schnee'gen Alpen. Mich hat der Schlaf verlassen, mich hingegeben Des Tods Betäubung, meine einz'ge Bulfe; D'rum biese Schwäche, Dhumacht ber Berzweiflung, Und bies Gefühl, daß mich ber Himmel aufgab. 3ch war sein Liebling einst und seine Freude, Sein Auserwählter icon vom Mutterleibe, Durch himmlische Berkündigung, die zweimal Berniederstieg, vorbergefagt; Rein unter seinen Augen wuchs ich auf, Gebieb und murbe ftart, Er führte mich zu mächt'gen Thaten, Beit über Kräfte eines Sterblichen, Berübet gegen unsere Keind', die Seiden, Doch jest verließ Er mich, wie nie gekannt, Und gab mich hülflos bin ben Feinden, Den grausamen, die ich auf Sein Geheiß Bum Kampfe rief. Mit unersesbarem Berluft bes Augenlichts, leb' ich fortan Gespart, um ihrer Grausamteit und Spott Ein Opfer zu fein! Auch nicht gebor' ich mehr Bu benen, welche boffen burfen: Alle meine Uebel sind ja hoffnungslos, Und nicht zu beilen! Rur die einz'ge Bitte Bleibt mir — o möcht' fie sein erhört! — Nicht langes Alehn, ein schneller Tob Das Ende aller meiner Leiben und ihr Balfam.

- Armer Simson! rief Marvell, tief gerührt die Hand des Dich= ters ergreifend. Bleibt dir kein anderer Trost? Wir mussen uns fügen und das Unvermeibliche mit Geduld tragen.
- Allerdings besitze ich diese und vor Allem das Vertrauen zu dem Walten der göttlichen Vorsehung, nichtsbestoweniger schmerzt die Wunde und Niemand wird es meinem Simson verdenken, wenn er unter der schweren Last aufschreit und Gott um das Ende seiner Tage bittet.
- Doch wollt Ihr nicht fortfahren, bat Marvell, wenn Ihr Euch bei Eurem Vortrage nicht allzusehr anstrengt, ober aufregt.
- Auf Simson's Klagen antwortet der Chor seiner israelitischen Freunde, den ich nach dem Vorbilde der griechischen Tragödie benutt habe:

Viel find ber Spruche weiser Manner, In alten und in neuen Schriften eingetragen Anpreisend die Geduld als mabre Kraft; Troftreben auch find bort geschrieben Für alles Uebel, allen Bechfel, bem Des Menschen schwaches Leben unterworfen, Mit Gründen wohl belegt und Ueberredungskunft Geschildert, als Besänftigung für Rummer Und Angst; boch bilft Unglücklichen In bitt'rer Qual ihr Laut gar wenig nur, Er scheint ein rauber Ton, mißtönend mit Der Klage, bis er in sich Von oben ber empfangen, eine Quelle Des Troftes fühlt, eine geheime Erfrischung, bie Kräfte zu erneuen, Die schwachen Geifter aufrecht zu erhalten. -Gott unserer Bater! was ift boch ber Mensch, Daß so verschieden bu -Soll ich es eher widersprechend nennen? -Auf seiner kurzen Laufbahn beine Führung Bestimmteft, nicht gleichmäßig, Wie ja ber Engel Schaaren und bie flummen Niedern Geschövfe, die vernunftlosen Und bummen, bu regierft?

Auch mein' ich bier die Menschen nicht Gemeinen Schlages, bie fo bumpf burch's Leben hinwandern, machfen und vergeb'n, Bie Müden an einem Sommertag, Nur Köpfe ohne Namen, beren man Nicht mehr gebenkt, sondern folche, bie Du auserwählt baft. Dit Gaben und mit Gnaden reich geschmudt, Bu einem großen Werke, beinem Ruhme, Der Bolter Boblfahrt, welche fie gum Theil Bollführen; — boch veränderst bu die Gefinnung Begen fie, wenn fie auf ihrer Bobe Durch beine Sand geftellt find, ohne Rudfict Der Gnabe, bie bu ihnen haft Erzeigt und ihrer Dienfte, bie Gie bir geleiftet.

Und du erniedrigst sie nicht nur und läß'st Sie in Vergessenheit gerathen,
Was noch als eine Gunst erscheinen dürste,
Du stürzest sie weit tieser, als du sie erhoben,
Worüber alle Menschen sich verwundern,
Weil ihre Strase größer als die Schuld.
Oft übergibst du sie dem Schwert des Feindes
Der Heiden und Unheiligen; ihren Leichnam
Den Hunden und den Vögeln zur Beute;
Oder sie schmachten in Gefangenschaft,
Stellst sie vor ungerechte Richterstühle,
Gibst sie der Unbeständigkeit und der Verdammung
Der undankbaren Menge Preis.

Milton hielt hier, von seinen eigenen Worten bewegt, inne. Er gedachte dabei an das Schicksal seiner unglücklichen Freunde. Im Geiste sah er das Schaffot, auf welchem der edle Vane geblutet, den Kerker, in welchem sein Freund Overton noch schmachtete, alle die verbannten und verfolgten Männer und Gesinnungsgenossen. Voll Bitterkeit erzinnerte er sich des Wankelmuthes des thörichten Volkes, das heute wieder vor den Söpen kniete, die es einst gestürzt, das jeht dieselben

Grundsätze verleugnete und verspottete, benen es noch gestern fanatisch angehangen hatte, das seine einstigen Lieblinge und Freunde jest mit Koth bewarf. — Eine Thräne des Unmuths und der gerechten Ent=rüstung zitterte in den Augen des Dichters, als er fortsuhr:

Wenn biesem Allen sie entgehn, so beugft In Armuth bu mit Krantheiten fie nieber, Suchft mit Bebrechen fie im Alter beim; Mit Leiben, bie fonft nur bie Strafe Des lafterhaften Lebenswandels find. Gerecht' und Ungerechte scheinen fo Bleich elend, benn oft nehmen beibe Daffelbe schlechte Ende. — Doch so verfahre nicht mit diesem, ber Dein ruhmgefronter Selb einft mar, Das Abbild beiner Stärke und Der Diener beiner Macht. -Doch warum fleh' ich bies? Wie bist du schon mit ihm verfahren? Schau' ibn in feinem Elend an, Und wende, wenn bu kannst, sein Leiben Friedvollem Ende zu.

Während Milton bie Verse sprach, welche sein eigenes Schicksal in ber Person Simson's beklagten, rauschte ber kalte Wind in den entsaubten Bäumen und begleitete mit seinen melancholischen Tönen die traurigen Worte. Der Sommer war bereits zu Ende, die Felder abgemäht, die Blumen abgeblüht, der frohe Gesang der Vögel verstummt. Ringsumher herrschte ein tieses, banges Schweigen. Die scheidenden Strahlen der bleichen Sonne beleuchteten das graue Haupt des Dickters und sein blasses, eingefallenes Gesicht. Er war alt und krank geworden; elend und blind saß er da, ein gebrochener Held, wie sein Simson; aber in seinem Innern lebte noch der muthige Geist der Poesie, die unerschöpfte Krast der Seele. Ohne Schwäcke recitirte er sein Gebicht dis zu Ende. In angreisenden Versen schilderte er am Schlusse die Rache, welche der geblendete Simson an seinen Feinden nahm, wie der Deld mit gewaltigen händen an den Pfosten des Hauses rüttelte, in welchem seine Widersacher schwelgten, und das

Dach zusammenstürzte, unter dessen Trümmern er sich und sie zugleich begrub. Seine Stimme hob sich immer mehr, als er den Triumph= gesang des israelitischen Chores recitirte:

Beraubt bes Lichts Berachtet, für vernichtet icon geschäpt, Doch von innerem Licht erleuchtet, Rührt er ben feurigen Muth Aus dunkler Asche auf zur lichten Klamme: Grad' wie ein Sabicht, ber gur Nacht Sich auf befeste Sühnerftangen fturgt Das zahme Dorfgeflügel niederwirft; Und wie ein Abler schleubert' er Den wolkenlosen Donner auf ihr Haupt. Sein hoher Muth, verloren ichon gegeben Niedergebrückt, wie's ichien, und faft erftorben, Erhob fich gleich bem felbsterzeugten Phonix, Der in Arabiens Balbern heimisch ift, Und bem fein Anderer hienieben gleich kommt; Aus feinem Afchenthrone neu geboren, Steht er und blüht von Reuem wieber auf, Um fraftigften, wenn er unthätig gang Befdienen; und wenn fein Korper auch binftirbt, Sein Name überlebt ber Menschenalter viele Ein Bogel ber Jahrhunderte.

So ist's das Beste — wiewohl wir gar oft Dran zweiseln — was der unersorschbare Nathschluß der höchsten Weisheit über uns verhängt. Oft scheint Gott sein Antlitz wegzuwenden, Doch unerwartet kehrt er's wieder zu: Und so hat er auch sept für seinen Helden Gar herrlich hier gezeugt, drob trauert Gaza Und Alle, die dem unwiderstehlichen Willen des Höchsten sich widersetzen wollten; Doch seinen Knechten hat er von Neuem Die alte Treue zum Seil erwiesen Und fie nach biesem mächt'gen Ereignis Mit Frieden, Trost und Rube ber Seele erfüllt. —

Wie einer jener Propheten bes alten Bundes schüttete der Dichter seinen Grimm, wie seinen Schmerz, seinen Zorn und seine Hoffnung in gewaltigen Worten aus. Seine Gestalt schien zu wachsen; er hatte sich erhoben und stand jest aufgerichtet da, ein geistiger Simson, der noch einmal an dem Gebäude des Despotismus rüttelte, bereit zu sterben und im Tode noch festhaltend an dem Glauben seines ganzen Lebens.

## **16.**

Es war dies das lette Aufflackern des Genius vor seinem Erlössen. Andauernde Leiden des Körpers und der Seele warfen Milton auf das Krankenlager; er fühlte das nahe Ende seiner Tage. An seiner Gattin fand er eine liebevolle Pflegerin; auch sein Bruder, der seine politischen Ansichten nicht theilte, war herbeigeeilt. Die Geschwister sahen sich nach langer Zeit wieder, und vergaßen wenigstens im ersten Augenblick ihre verschiedenen Meinungen. Milton streckte seine abgezehrte Hand dem treuen Bruder entgegen.

- Guter Christoph! sagte er mit schwacher Stimme. Ich sehe, daß du mich noch immer liebst. Wie wohl thut mir dein Anblick nach langer Trennung; wie freue ich mich, daß du gekommen bist. Du wirst mir helfen, mein Haus zu bestellen, und meine irdischen Angelegenheiten zu ordnen.
- Das will ich gern thun, entgegnete ber Bruder mit fichtbarer Rührung.
- Mein Vermögen ist nur gering, benn Dichter sammeln keine Schätze. Es thut mir weh, daß ich meiner Frau nur so wenig hinzterlassen kann. Ich hätte ihr gern ein sorgenloses Schicksal bereitet; sie hat es um mich verdient durch die treue Pflege, die sie mir angedeishen ließ, durch ihre Liebe und die Geduld, welche sie mit dem armen, blinden Manne hatte; doch, ich verstand es nicht, große Summen zu erwerben.

- Du haft, wie ich hore, noch außenstehende Forberungen.
- Meine Schuldner sind noch ärmer, wie ich, größtentheils Parteigenossen, welche bei dem Umschwung der Verhältnisse ihr Vermögen verloren haben. Ich wünsche nicht, daß du das Geld von ihnen zurückforderst.
- Und beine Kinder, beine Töchter? fragte Christoph so scho= nend, als möglich.
- Ich habe keine Kinder, sagte er schmerzlich. Sie haben sich von mir losgesagt. Ich bin einsam und verlassen.

Bei diesen Worten öffnete sich leise das Krankenzimmer. Eine Matrone, deren Angesicht noch die Spuren einstiger, großer Schönscheit trug, trat durch die Thür geräuschlos ein. Neben ihr stand ein junger Mann mit edlen, seinen Zügen. Es war Alice mit ihrem herangewachsenen Sohn. Sie hatte auf ihrem Gute die Erziehung des Jünglings, fern von dem verderblichen Einslusse des Hoses, volslendet. Bei der ersten Nachricht von der gefährlichen Erkrankung ihres Freundes war sie jeht beibeigeeilt; doch hatte sie sich sein Ende nicht so nahe gedacht. Die Thränen der trauernden Gattin belehrten sie darüber. So leise sie auch gekommen war, so hatte der Blinde doch mit seinem seinen Gehör ihren Schritt bemerkt.

- Wer ift ba? fragte er gespannt.
- Eine Freundin, Alice! antwortete die würdige Matrone, muh= fam bas Weinen unterbruckend.

Ueber Milton's Gesicht schwebte ein sanftes Lächeln, ein rührender Freudenschimmer röthete die blassen, eingefallenen Wangen.

- Willtommen, rief er tiesbewegt, Geist meiner Jugend, Genius des Dichters! Ich wußte, daß du nicht ausbleiben würdest, daß ich bich sehen mußte vor meinem Scheiden.
- Und ich bin nicht allein, ich bringe einen Sohn mit, ber gekommen ist, um Euren Segen zu empfangen.
- Tritt näher! sagte der sterbende Dichter zu dem jungen Mann. Mit den händen betastete er die edlen Linien des frischen Ge= sichtes, die ihm wohlzugefallen schienen. Er nickte befriedigt.
- Gott hat mir einen Sohn versagt, seufzte Milton. Ich habe teine Rinder, auf die mein Name forterbt.

- Ihr hinterlass't unsterbliche Söhne und Töchter, Eure Werke, "Komus", "das verlorene und wiedergewonnene Paradies", "der Sim= son", und alle jene herrliche Schöpfungen Eurer Phantasie.
- D! das genügt nicht. Ich würde alle meine Werke hingeben für einen Sohn, für ein Kind von Fleisch und Blut, dem ich meinen Namen, meine Gesinnungen vererben, meinen Geist einhauchen könnte.
- So nehmt meinen William und übertragt auf ihn Eure Liebe. Der junge Maun, welcher die Berehrung seiner Mutter für ihren Freund theilte, beugte sein Haupt vor dem sterbenden Dichter und bat um seinen Segen.
- So gehe ich boch nicht, fagte biefer, ohne einen Sohn zu hinter= laffen, aus dieser Welt. Bott segne bich, Gott segne bie Jugend, von der ich noch allein das heil und die Errettung unseres armen Baterlandes erwarte. Ich scheide mit ber hoffnung, bag bie Saat, welche wir ausgestreut, nicht gänzlich untergehen wird. Eine spätere Generation foll die Früchte ernten. Uns war es nicht vergönnt, bas Land ber Berheißung zu betreten. Wie Moses durften wir nur Bierzig Jahre mußte Ifrael von fern die gelobte Freiheit feben. in der Bufte umherirren, ehe es ben heiligen Boben betrat. herr wird auch uns nicht zu Schanden werden laffen. Der Beift, ben er in uns erweckt hat, kann nicht untergehen. Wohl ist die Be= genwart einer Buste zu vergleichen, in ber wir umherwandeln, ohne ben richtigen Weg zu kennen. Das Bolk tangt noch um bas golbene Kalb, und wendet fich von dem mahren Botte ab, ber fich majestä= tisch in seinem Wolkenhimmel verhüllt; aber bie Nation wird sicher zur Befinnung tommen, ihren Irrthum einsehen, die falfchen Götter verlaffen, und fich bem Ewigen wieder zuwenden.

Erschöpft hielt der Kranke inne; die Sprache versagte ihm, aber seine Seele, die sich bereits von der irdischen Hülle zu befreien begann, nahm einen höheren, prophetischen Schwung; sie schwebte fessellos über Zeit und Raum. Nach einer längeren Pause begann er von Neuem:

— Noch ist der Kampf nicht beendet, der Kampf des Himmels mit der Hölle, der guten mit den bösen Mächten. Dort steht der gefallene Engel mit seinem Heer der Unterwelt; er rüstet sich von Neuem zum Kriege gegen die Wahrheit, hier grins't mich Komus an, der Gott der Gemeinheit, der thierischen Begierde; ringsumher schwel=

gen bie Philister, und rühmen sich ihres Sieges über ben gottgesandten Helden. — Alles vergebens, ihre Anstrengungen sind umsonst. Ich weiß und fühle es, daß nicht die Hölle triumphiren wird. Schon sehe ich den Erlöser kommen, vor dem die Lüge schwindet. Der heislige Geist läßt sich auf die Völker hernieder, der Geist der Erkenntnis, des Wissens, der Menschenliebe und allgemeinen Duldung. Der Schupengel der Tugend und Unschuld verscheucht den lüsternen Komus, der seine Beute sahren lassen muß. Nach uns kommen bessere Zeiten, und andere Kämpfer, welche endlich triumphiren werden. Rüstet euch, ihr Auserwählten, werdet nicht müde, lasset nicht ab! der Sieg wird euch und der gerechten Sache nicht sehlen. Dich aber, fügte er hinzu, indem er sich an den Sohn Alicen's wendete, dich werbe ich hiermit für das neue Geer, welches den alten Streit auskämpfen soll. Bleibe treu dem Glauben deiner Väter, der besseren Ueberzeugung und der Wahrheit. Der herr segne und erleuchte dich.

Während der Sterbende so sprach, herrschte ein tiefes, ehrfurchts= volles Stillschweigen. Von Rührung ergriffen, kniete der schöne Jüng= ling an dem Lager nieder, um den Segen des berühmten Dichters zu empfangen. Er fühlte tief im Innern die Bedeutung des Augen= blicks, der für sein ganzes, ferneres Leben von Entscheidung war. Hierauf reichte Milton seine Cände der treuen Gattin und der Ge= liebten seiner Jugend, die gleich Engeln das Krankenbett umstanden.

— Weinet nicht, tröstete er sie. Mein Leben war zwar reich an Leiden aller Art. Ich habe, an dem Grabe der Freiheit gestanden, die ich mit begründen half. Meine Ueberzeugungen wurden verhöhnt, meine Gedanken verspottet, meine Schriften von Henkershand verbrannt. Ich sah meine Freunde verfolgt, eingekerkert und hingerichtet. Ich hatte den Verlust meiner Augen zu beklagen, und wurde ein armer, elender und blinder Mann. Das Schicksal hat mir viel geraubt, aber auch viel gegeben. Es war mir vergönnt, in einer großen Zeit zu leben, und an dem Auswachen der Geister, an der größten That des Jahrhunderts, Theil zu nehmen. Ich habe redlich mitgewirkt und mitgesochten. Die ersten Geister meiner Zeit haben mir die Hand gereicht, und mit den Edlen aller Länder verband mich das geistige Wand der Achtung und Freundschaft. Fürsten und Wölker haben auf mein Wort gehört, das zu Fleisch, zur That, zur Anregung für Tausende

geworden ist, und hoffentlich noch werden wird. Das Alles aber schwindet vor der Liebe, die mir von zwei der edelsten Frauen zu Theil ward, vor dir, mein gutes Weib, und von Euch, Alice, meiner Wuse, meinem Genius. Dafür segne Euch Beide der himmel, dafür danke ich Euch und Gott in dieser letzten Stunde.

Die Thranen ber Frauen benetten feine Banbe. Allmählig aber verwirrten fich seine Sinne, die Außenwelt verging für ihn, und bie fichtbare Veranderung seiner Gefichtszüge fündigte bas nabe Erlöschen ber schwachen Lebensflamme an. Mit seinen erkaltenden Banden bielt er noch immer Alice und seine Gattin frampfhaft fest. Bährend bes kurzen und fast schmerzlosen Todeskampfes schwand auf einen Moment seine äußere Blindheit, er glaubte alle Umstehenden in der wunder= barften Beleuchtung zu seben; sie erschienen ihm rein von jeder irdi= ichen Beimischung als himmlische Gestalten im Lichte ber Berklärung. Immer größer wurde die Zahl ber Phantasiegebilbe, welche sich um fein Lager brangten, bie Freunde feiner Jugend, bie Manner, bie mit ihm gelitten und gestrebt, bie eblen Frauen, bie in ihm ben großen Genius geachtet und geliebt, schwebten vor feinen Augen als ein glänzender Bug, ebe fich dieselben für immer schlossen. Ueber fein Antlit fcwebte ein heiteres, feliges Lächeln. Als fich Alice zu ihm niederbeugte, war fein hoher Beist bereits entflohen.

Sie hauchte einen Ruß, die lette Liebesgabe, auf die bleiche, edle Stirn des Dichters, bann sant sie weinend in die Arme seiner Gattin.

sin zahlreiches Leichengefolge begleitete ben Sarg Milton's zu seiner letten Ruhestätte, nach der Kirche St. Giles bei Cripplegate, wo er neben dem Altar begraben liegt. — Es war ihm nicht mehr vergönnt, den Sieg der Freiheit unter Jatob dem Zweiten und den Triumph seiner Grundsätze zu erleben, welcher nur wenige Jahre nach seinem Tode erfolgte. — Alicen's Sohn, der indeß zum Manne her= angewachsen war, nahm den wesentlichsten Antheil an diesen späteren Kämpfen und trat entschieden auf Seite der Partei, welche sich gegen die unerträgliche Tyrannei eines bigotten und grausamen Königs auf= lehnte. Seine Mutter lebte in stiller Zurückgezogenheit und weihte dem großen Todten eine liebevolle Erinnerung. Sie hatte die Benug= thuung, noch Zeugin seines wachsenden Ruhmes zu sein. — Wie die

meiften eblen Beifter, fand Milton erft nach feinem Ableben bie vollste Anerkennung, welche jedoch mit Unrecht vorzugsweise seinem "verlorenen Parabiese" zu Theil wurde. Seine prosaischen Werte tragen ebenso ben Stempel bes Benies trot ber ihnen anklebenben Mängel, welche mehr seiner pedantischen Zeit, als bem Verfasser angehören. Umsomehr verdienen dieselben unsere Bewunderung und Beachtung, da sie fast jede große Frage ber Menschheit berühren und alle die politischen und focialen Intereffen fich zur Aufgabe stellten, beren befriedigende Löfung bis in die neueste Zeit hinein die vorzüglichsten Geifter verfucht haben. In biesen Schriften lernen wir Milton als ben unermublichsten Kämpfer ber Preiheit kennen, als ben großen Vorläufer eines Rouf= seau und ber französischen Revolution. An ber Grenze ber alten unb neuen Zeit steht er wie ein geistiger Riese ba, mit ber strahlenten Krone bes Dichters geschmudt, welche burch ihren Glanz bie Berbienfte bes Publizisten langere Zeit verdunkelt hat. Milton felbst vergaß über ben Poeten nicht ben Menschen, über ben Dichter nicht ben Staatsbürger. Er schloß fich nicht felbstfüchtig von ber Welt ab, fondern lebte ein volles ganzes Menschenleben aus. Er opferte Alles feiner Ueberzeugung und scheute keinen Kampf, keine Verfolgung, keine Unruhe für die Idee, welche er vertrat. Er ftupte fich auf den festen Glauben an bas Christenthum. Aus ber Religion, aus ben ewigen Wahrheiten bes Evangeliums schöpfte er bie nöthige Rraft. So faßte er seine Aufgabe als eine große, göttliche Mission auf; baber ber ftrenge sittliche Ernst, die gewaltige Energie und ber beilige Gifer, welche ihn auch bann nicht verlassen, wenn er Ansichten vertritt und Grundfaße vertheidigt, welche einem noch beschränkten und in manchen Beziehungen verfinsterten Zeitalter angehören. Auch in feinen Streit= schriften, wo er im Geiste seines Jahrhunderts mit einer uns fremben Rudfichtelosigkeit auftritt und seinen Gegner personlich angreift, weiß er fich eine gewisse Würde zu mahren. Celbst in seinen Irrthumern lernen wir ihn darum achten, weil sie aus biesem Drange nach ber Wahrheit stammen. Er schrieb auch nicht eine Zeile, welche nicht für feine eble Gefinnung, für seine Liebe zum Baterlande, zur Menschheit und für die Freiheit zeugte. — Er war ber geborene Feind jeder Beschränkung, mochte sie in ber Erziehung, im häuslichen Leben, im Staate ober in ber Rirche fich geltend machen. In seinen Augen war

jeder Mensch frei geboren und sollte, um seine Aufgabe vor Gott und ben Menschen würdig zu erfüllen, bie gange Freiheit ungeschmä-Deshalb verlangte er Achtung aller natürlichen Men= lert besiten. schenrechte, Trennung ber Kirche von bem Staate, freie Forschung fürdie Wahrheiten der Bibel, Freiheit des Wortes, der Breffe, der Er= ziehung und bes ehelichen Berhaltniffes. In feinen profaischen Schrif= ten hat Milton gleichsam bie Grundlinien einer neuen gesellschaftlichen Ordnung gezogen. Wenige Fragen, bie uns heute beschäftigen, burfte es nur noch geben, die er nicht beachtet hatte. Die Befreiung Griechenlands, die Reform des Wahlgesetzes, die Verbesserung des öffent= lichen Unterrichts, die Chescheidung, alle die Wünsche und hoffnungen ber Gegenwart hat er mit ahnendem Geiste vorausgesehen und ange= Gleich ben Propheten bes herrn fah er in die fernste Zukunft und sein Genie eilte nicht nur feiner Zeit, sondern selbst ber unfrigen in mancher Beziehung voraus.

Reiner seiner Zeitgenossen kam ihm gleich an geistiger Kraft, Sittlichkeit und Charakterfestigkeit. Mitten in den Tagen der allge= meinen Verderbniß und des Absalls blieb er sich selber und seinen Grundsäßen treu. Seine Fehler und Irrthümer gehören dem Jahr= hundert an, in welchem er lebte, seine Tugenden und sein Genie ihm allein. —

THE BORROWER WILL BE CHARGED AN OVERDUE FEE IF THIS BOOK IS NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED BELOW. NON-RECEIPT OF OVERDUE NOTICES DOES NOT EXEMPT THE BORROWER FROM OVERDUE FEES.



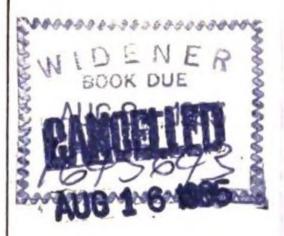



John

14495.21.15
John Milton und seine zeit:
Widener Library 003533228

3 2044 086 760 451